

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

BUHR A 4 b



## THE DORSCH LIBRARY.

.00

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.

00 801 .B45 M76 1872



# In den Voralpen.

34120

## Skizzen ans Oberbaiern

nod

Dr. Beinrich Noë.

- CRARAS

**M**ünchen, 1872.

Berlag von G. H. Gummi's Buchhanblung (6. 3ed).

•

•

-

### Wanderungen an ber 3far und Loisach.

-∞××--

φοιτα ύπ' αγριαν ύλαν ανα τ' αντρα και πετρας.—

. . ·× . • .

Ingressus fluvium rapidum ab Urbe haut longule

Plautus, Menaechmi.

Wir stehen an den Ufern der Isar, deren grüne Fluth sich schäumend zwischen Riesuscrn daher wälzt. Es ist ein ächtes Kind der Alpen: klar, smaragchell, rasch. Ueber ihren südlichen Lauf, dem entgegen gewendet wir dahinschreiten, dämmern jene ewigen Berge herauf, die auch dem alten Keltenvolke, das einst diesem Fluße den Namen gegeben, in das waldige Land hineinschauten. Isara, die Reißende, schnell Wandelnde, heißt unser Strom in der Sprache des untergegangenen Geschlechtes. Er hat noch zwei Namensbrüder in den weiten Gebieten, welche in der Urzeit von keltischen Stämmen bewohnt waren: auch die Isere des südlichen und die Dise des nördlichen Frankreich hießen Isara.

Es war ein Bolt, dessen Sinne der Natur offen waren, bieses Bolt der Kelten. Das zeigen die Namen, die sie ihren Bergen, Seen, Flüssen gaben. Bon diesen weiß ich

noch den Tanaros, den Donnernden, Labara, die Geschwätzige, Alara, die Eilende. Bon unserm Bolke, das in den Fußsstapsen der Flüchtigen und Berjagten vom Norden her in das Land zog, welches wir jetzt unser Vaterland nennen, verstand Keiner mehr die Laute der Fortgewanderten. Aber die Namen, welche sie ihren Wäldern, Gebirgszügen, Strömen gegeben hatten, hafteten an der wechsellosen Natur. Erst uns, den späten Nachgeborenen, blieb es vorbehalten, den Sinn der räthselhaften Sprache aus spärlichen Denkmälern zu deuten.

Man hat Münden oft den Vorwurf gemacht, daß in seiner nachsten Nabe fich Partien befinden, deren Wildheit nicht die Nabe einer großen civilifirten Stadt ahnen läft. Wenn das mahr ift, trifft es besonders von der weiten Mache zu, die sich im Suden der Stadt ausdehnt und sich mit ihrem unftaten Geröll und ihren Uferweiben fast bis in ihre Strafen hineinzieht. Es ift eine Aue, gespalten von tiefen und seichten Rinnsalen, durchtreugt von bald tosenden, bald träg sidernden Urmen des Fluges. Erlen, Birten, Tannen, Ginfter, Bachholber ftreden ihre triefenden Wurzeln aus unterhöhlten Uferrandern. rechte Ufer, oberhalb der südöftlichen Vorstädte, ift ein felt= fames Labprinth von Geftrupp, Baffer, dichten Baumichlägen Nirgends in Europa wird und sandüberschwemmtem Ries. es möglich sein, durch solche Umgebung zu wandeln und zugleich die Thurmuhren einer Stadt schlagen zu boren, deren Einwohnerzahl sich mehr dem zweiten als dem ersten hunderttausend nähert. Doch das geht mir, ich gestehe es, nicht nabe; im Gegentheile mir und Anderen meines Schlages ift es wohl, daß wir vor unferer Sausthure ben anmuthenden Reig einer Natur genießen konnen, beren vielgeftal: tende Wilksühr nur wenig von dem Lineal der Berschönerer gestört wird. Anders mag der sonntäglich wandelnde gut gebürstete Bürger und das zartsußige Frauenzimmer denken, wenn die wunderbare Berklärung eines Maienmorgens sie etwa die User des Stromes entlang lockte, der in der vollen Bucht seiner von dem Beiß der Alpengipfel genährten Frühlingskraft die Schleusen hinabdonnert und gegen die Wehre schwillt.

Doch auch für diese ehrenwerthen und liebenswürdigen Glieber bes Gemeinwefens haben ber Stadt ehrwürdige Bater in unfern Tagen die gebührende Sorge getragen, daß fie ohne von dem Untraut, was hinter den Bufchen keimt und blüht, Rotiz zu nehmen, über gut gebahnte Wege und licht gerodete Gange die nächsten Wirthsbäuser unbelästigt und ohne Umwege erreichen Freilich lechzt manches, vor einem Jahrzehent fönnen. noch thauige, schattige Plätchen jett kiesbedeckt in der Sonnengluth, doch jum Erfate dafür tann man fahren, und stolz jagt der staubumwirbelte Kiaker dabin, wo damals Schmetterlinge über himmelblauen Gentianen geflattert. Gentianen - ja Gentianen, meine lieben Lefer im Norben werden euer wunderherrliches Blau nicht tennen, tennen euch nicht und gar manche eurer Genoffen, welche ber Lenz bervorruft. Es sind Alpenblumen; die "subalpine Flora," so nennen die Gelehrten die vielen Blüthen, die da, fast alle in klaren, grellen Farben zwischen den Weiden am Strome emportommen. Die Wasser bes Musses baben die Reime aus ben tiefbunklen Balbern bes ichlummernben Alpenthales herabgeschwemmt; sie ahnten nichts und ihre Blumen schauen jett nach oben, wie dort, wo die son= nige Alpenmatte und der gleißende Firner auf fie berablächeln.



Es ift eben Mai; du weißt, lieber Lefer, der Mai ift ber Wonnemond. Der Mai ift ber Wonnemond in ben üppigen Gauen Schwabens, er ift es wo am fegensreichen Rhein aus Kastanienwäldern die Nachtigall flötet, er ist es in ben rauben Forsten Herchniens, er ift es auf ber öben Ebene unseres beutschen Tieflandes - er ift es nicht auf unserer Hochebene, die ihre Strome nach der großen Donau fendet. Grimme Windstöße beulen von unsern Alpen berab; oft zerftort die übermäßige Warmeausstrahlung gegen ben frostklaren himmel in einer Nacht, was die grelle Sonne des Tags erzeugt hat. Regenguffe und frostige Schaver wechseln mit Stunden, in benen die fühliche Sonne wie in ber heißesten Zeit bes Jahres sengt. Es gibt viele bitter= bose Maientage bei und - aber ift er und einmal gunftig ber Wolkenversammler Zeus, halt er einmal seine Knechte jurud, Aolos, ber burch Beras Bunft Konig ber Sturme geworden - bann gibt es einen golbenen Tag. - und sieh, wie die unermegliche Blaue des Gewölbes, das lebendige Grun bes Stroms, bas belle Bluthentleid ber Erde dich bezaubern, dag du meinft, in einem unfichtbaren Meer von Lichtather und Duft zu schwimmen. D, ein folder Tag und Du bift für die Ungunft des ganzen Monats entschädigt, bessen raubes Gebahren, die Geburtsweben der Sonnenzeit, Dich um Deine Frühlingslaune gebracht haben. -

An der steinernen Farbrücke in der Stadt München belehrt eine mittheilsame Inschrift die Vorübergehenden, daß "die Far im Karwendelgebirg entspringt, an der kgl. Hauptund Residenzstadt München vorüberstießt und sich bei Farzgemünd in die Donau ergießt." Ich will, da wir nun doch einmal miteinander an den Gestaden des Flusses hinaufgeben, bem Lefer ihren Geburtsichein noch ausführlicher ausstellen. Sie kommt von dem jähen Abhang an der hinteren Grabenkarspite am Ende bes Hinterauerthales, einer ber ödeften und erhabenften Gegenden des nördlichen Tyrol. Bon ihrem Laufe bat fie an ber Stelle, an ber wir manbeln, etwas über ein Dritttheil zurückgelegt. Darum ift fie auch noch so jah und ungeftum; die gewaltige Wildheit des Bergzuges, dem sie entquillt, lebt in ihren Kluthen. Es ift ein reifender, menschenfeindlicher Bergstrom. Die vielen Abbildungen von Ungludsfällen, bofem, ichnellem Baffertod, welche Bietat und Andacht ichlichter Leute an vielen Stellen ihrer Ufer angebracht hat, lassen es und nicht vergessen. Da ift ein Flog auf einer kleinen Tafel abgemalt; es muß gegen eine Sandbant gefahren, an einem Bflod angestoßen Die auseinander gebenden Balten bes ungefügen sein. Kahrzeuges, die aus dem Wasser einzig noch hervorragenden Bande der Berunglückten wurden es auch ohne die unten angebrachte Inschrift ahnen laffen, daß hier ber Fluß feine Beute nicht wieder aus der kalten Umarmung entließ.

Diese sagt uns denn auch, daß hier die "ehrengeachtete Jungfrau" — der Name thut nichts zur Sache — von den Fluthen der Jsar verschlungen wurde; bist Du fromm, so betest Du für das Seelenheil der Armen ein paar andäctige Baterunser, worum Dich die Inschrift im Beiteren geziemend bittet. Die Mutter Sottes, patrona Bavariae, geputt, im rothen golddurchwirften Kleide, mit Krone, Scepter und Kindlein, schwebt in Wolken über dem Schauplat.

Wenn wir den Weg am linken Ufer, und der ist für unfern Zweck der bequemere, weiter verfolgen, bemerken wir bald, daß wir auf lauter Inseln gehen. Rechts von uns ÷

fluthet ein ansehnlicher Fluß, links schimmert durch herrlichgepflegte Unpflanzungen ein grüner Wasserspiegel - überall Rauschen und Wallen. Der Grund davon liegt barin, daß etwa eine Stunde oberhalb ber Stadt an einer Stelle, Die wir felbst balb erreichen werden, ein großer Theil der Wasser= masse aus dem Flugbett abgelassen und in diesem uns zur Linten ftromenden Ranal birect in die Stadt geleitet wird, beren Reinlichkeit und Gesundheit, vor Allem aber beren Gewerbethätigkeit bie große Menge bes ungemein rasch fließenden Wassers gut zustatten kommt. Wer nicht gang in die modernen Ideen von den geradlinigen, breiten Strafen, den abgezirtelten Berhaltniffen der Saufer, Plate und die untadelhafte Regelmäßigkeit unferer mit nüchternen Civiltasernen angepflanzten Saffen vernarrt ift, wird selbst einen Theil der originellen Beduten, die München vor manchen Städten voraus hat, diesem grünen Alpenstrome zu verdanken wiffen, der die innere Stadt in vielfach verzweigten offenen Kanalen durchrauscht. Für den, welcher Ortstennt= niffe befitt, will ich bingufügen, daß mich der Baffersturg an der Mühle neben ber Hochbrude im "Thal", an dem man auf schwankenben Brettern babingeht, mitten in bem Gewühl staubiger, dumpfer Gaffen, immer febr ergött Es ist ein Hauch der freien Alpenwelt in die übel= riechende Schwüle ber Stadt. Ich weiß wohl, daß in dieser Geschmadsäußerung nicht gar viele sich auf meine Seite stellen werben. Selbst die moderne Agriculturchemie babe ich gegen mich, welche will, daß von stickstoffhaltigen Subftanzen nichts verloren gebe, sondern fein säuberlich zur Ernahrung des Menschengeschlechtes burch Bermittlung des Stoffwechsels verwendet werbe. Doch das ist die Sache des hrn. v. Liebig; ich rede bloß von dem, was mir gefällt und nicht gefällt.

Bi ift Dir vielleicht aufgefallen. lieber Leser, baß ich vorbin von einer auf dem Flog verunglückten Jungfrau gesprochen habe. Du meinst, Weiber gehören nicht auf bas Hochländerflog. Mun, ichau Dir fie einmal an, eine folche Dirne. Ich glaube, die meisten von uns elenden Zimmermenschen, diejenigen nicht ausgenommen, die fich als Träger eines Vollbartes und Mitglied eines Männerturnvereines Anrecht auf Zuerkennung besonderer germanischer Kraft= entwicklung erworben haben, burften einem Ringkampf mit ihr nicht ohne einige Besorgniß für ihre Gliedmaßen ent= gegen feben. Sieh fie an, wie fie bas grune Gebirgs: butchen auf dem Kopf, in der schwieligen Hand das gewaltige Ruder, die tobende Schleuse blitsichnell berabtreibt, daß bie vordere Spipe der Stämme fich in den Grund zu bohren scheint, und der mildweiße Gischt des Kalles sie bis über die Sufte umbrandet. Ich erinnere mich, daß einst ein Flok an einem der Bfeiler der Reichenbach-Brude gerschellte. Ich ging gerade darüber und blickte, burch die rufende und wehklagende Menge aufmerksam gemacht, in ben Strom hinab, der tischhohe Wellen warf. Der eine Theil des Floges, worauf sich ein Bursche befand, war von ber Strömung unter bem Brudenpfeiler burchgeriffen und ben Fluß aufs Geradewohl hinabgetrieben worden. andere, kleinere Theil hatte sich mit der Spite gesenkt und nur das hintertheil ragte noch einen ober zwei Fuß über die Ballung hervor. Un dem Brudenpfeiler hielt fich ein Mädchen; sie war bis an die Bruft im Baffer, jede Setunde konnte den schwachen Salt, den ihr das immer mehr finkende Floß gewährte, entreißen und fie in Wirbel hineinbreben, aus benen es feine Rettung gibt. Das Stadtvolf oben minselte und die alten Beiber beteten. Gin Strick war nicht jur Stelle, und es verging eine Biertelftunde bis man ihr einen folden hinablassen konnte. Mitten im Betofe bes Bebirgeftromes, das beraufging, dag man auf ber Brude fast fein eigenes Wort nicht verstand, stand fie, umklammerte ben Bfosten und jodelte, als ob sie im Wirthshaus neben luftigen Burschen beim Zitherspiel und nicht am Rande einer qualvollen Vernichtung stünde. ber Strict fie endlich erreichte, verrichtete fie mit bem einen Urm, benn mit bem andern mußte fie fich festbalten, bas mühevolle Werk, sich ihn unter bem tobenden Wasser um ben Leib zu fcblingen. Endlich gab fie bas Signal zum Hinaufzichen; jodelnd erreichte fie die Brude und begrüßte lachend den zusammengelaufenen Haufen. Ihrem Bruder war es geglückt, weit unter der Brücke mit dem ihm übrig gebliebenen Theile des Floges auf einer Sandbant zu lan-Bekummert ichaute er nach der Brude herüber; als fich die Geretteten aus der Ferne wiedersaben, gruften fie fich jubelnd mit hutschwenken. Solche "Jungfrauen" trägt die Isar. --

Wir sind in der Landschaft, die Du Dir nach dem Gesagten vorstellen magst, eine halbe Stunde weiter gekommen. Plötlich ändert sich die Scene; die Anlagen hören fast auf, es beginnt der Boden der unverkünstelten Natur. Ein weiter, weiter Blick liegt vor Dir. Der Charakter der Ebene, der die baierische Hauptstadt und ihre Umgebungen im Norden, Westen und Osten kennzeichnet, verschwindet mit einem Schlag.

Bon Suben walzt sich ber Strom zwischen fleilen, malbbedeckten Hügeln daber. Links Höhen, rechts in einiger Entfernung Höhen, im hintergrund eine weite, felsenumbrangte Schlucht, über welche in duftiger Entfernung die Alpen von Partenfirchen mit ihrer Schneedede hersehen. Diese erheben fich zu einer Bobe von dreitausend Metres. Aus der weiten Schlucht kommt und der volle Strom ent= Bier ift bie Stelle, wo bie Balfte seiner Baffer im breiten Ranale dem Südtheile Münchens zugelenkt wird. Es ist Dir, als ob das klaffende Thor, in das Du aus ber Ferne hineinschauft, ben Zugang zu etwas Großem erschlösse. Und in der That, von hier an beginnt das Felsenthal der Mar, das bis fast an den Kuf der grünen Boralpen bin, ein wenig unterbrochenes Panorama herrlicher Ansichten bietet, in welchen der tiefgrune Strom, die üppigen Uferwälder, die zerrissenen Soben, die zerklüfteten Kelfen und die immer näher ruckende Rette ber Alpen wetteifern, um Bilder zu erzeugen, deren Farbenpracht uns Mündenern eben so bekannt, als der Welt der Touriften verborgen ift.

Ueber alles dieses wölbt sich ein seltsamer Himmel, der Himmel unserer Hochebene, die Landschaftsmaler kennen ihn, diesen unendlich tiesen Himmel, mit seiner energischen, nervenreizenden Luft, seinen zerrissenen Wolken. Gerade, an dieser Stelle sagte mir ein berühmter Maler, der sehr gute Augen hatte: "Zeigen Sie mir irgend eine gut gesmalte Landschaft, ich will nicht sagen, eine sclavische Nachsahmung der Natur, sondern ein Bild, das mir die Natur, welche es darstellt, auch noch vor etwas anderes, als vor die Augen sührt, bedecken Sie die untere und mittlere Fläche des Bilsdes; ich will nur die Wolken sehen und werde Ihnen sagen, ob es eine Gegend vom Rhein, von Norddeutschland, von den Alpen darstellt. Nie aber werde ich mich irren wenn ein Bild dieser Gegend vor mir liegt. Dieses besondere Licht und diese Wolken gibt es nur einmal."

Dasselbe habe ich von aufmerksamen Beobachtern zu oft sagen hören, als daß ich daran zweiseln könnte. Wer Tage lang im Freien zubringt, wie das gewissenhaste Künstler thun, um die Beränderungen der Atmosphäre zu den versschiedenen Stunden des Tages zu beobachten; wer das Spiel der Lichter und der Schatten am heitern, unbewölkten Himmel versolgt; wer das Wirken der Wetter, der Winde, der Dünste ersorscht, der darüber reden, wir müssen schweisen und glauben.

Gine äußerst primitive Brude ober vielmehr eine Reishenfolge zusammenhängender Stege, die sogenannten "Uebersfälle" sührt hier über das breite Flußbett nach den jenseitigen hügeln.

Lieber Leser! Wenn Dich Dein Weg jemals nach ber gemüthlichen Königsstadt Baierns führt, so verwende die Muße eines Nachmittagsspazierganges auf den Anblick dieses Gemäldes aus Wasser, Wald und Himmel. Die Wegstunde wird Dir in angenehmer Erinnerung bleiben.

Wir haben das andere Ufer, das getreue Gegenbild des diesseitigen, erreicht. Noch wenige Minuten durch junges Unterholz und wir stehen vor einem alten Baume, an dessen Stamm uns ein Täselchen "Nach Garlaching" weist. Was ist das Harlaching? Sieh', da hinter dem saftgrünen Buchenwald, das kleine Wallsahrtstirchlein da oben auf der Höhe, das ist es. Die Wasser, die unten vor Dir quellen, sind seisch und die Bank neben dem Brunnen, in dem die sleischige Kresse wuchert, ladet zur Ruhe. Setzen wir uns, ich will Dir etwas erzählen.

Nicht immer siderte das Bächlein, das vor uns liegt, so einsam und verlassen durch diese schöne Aue. Der Buschenwald, bessen lette Zweige über unserer Rubebant mit bem Sonnenlicht spielen, hat andere Tage gesehen. Nicht immer war oben ein einsaches Wirthshaus und eine ärms liche Kirche.

Um Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, als der verschwenderische und prachtliebende Kurfürst Mar Emanuel, berselbe, bessen Statue, feider ein erbarmliches Machwerk, auf dem verunzierten Promenadeplat zu München fteht, seine getreuen Baiern beherrschte, ging es gang anders an und auf diesem Sügel ber. Herrliche Anlagen in Lenotre's Roccocogeschmack ber Zeit bes großen Königs bedeckten ben Abhang. Belle Cascaden und flar sprudelnde Springbrunnen platscherten in dem grünen Reich. Schöne Ebelfräulein und zierliche Pagen belebten die Gärten. "Cyprische Grotten" und "paphische Haine" waren schweigsame Zeugen beim= licher Luft. Was ist baraus geworden? Wenn wir die Berghalde hinaufgeben, wirst Du seben, nicht eine Spur in dem tiefen humus deutet auf die Vergangenheit, und bas Andenken der geschwundenen Freude steckt nur mehr tief in alten Büchern.

Dagegen will ich Dir von etwas Anderem erzählen, von etwas, das noch nicht der Moder bedeckt, sondern das noch immer den Geist fesselt und hinreißt. Ich spreche von einem Meister der Kunst, der da oben Jahre lang gewohnt hat, der noch mehr als großer Künstler, der eine große Seele war. Bon solchen hört Jeder gern, denn der Erbärmslichteit ist so übrig genug da, daß man sich die Mühe sparen kann, sie weiter zu traktiren.

Wohl Mancher von uns tennt die herrlichen Landschaften Claude Lorrain's in der Münchener Binatothet, wenigstens nach Stichen. Da ist vor Allem der prächtige "Morgen". Strahlend erhebt sich das Tagesgestirn über die schimmernde

Meeresssäche; wunderbare Bauten und Kunstwerke von Grieschenhand schmücken das im ersten Frühlicht erglänzende Ufer. Beim Anblick dieses Bildes überkam es mich immer wie die Erinnerung an dämmernde, rosige Phantasieen meisner eigenen Kindheit.

Ein anderes Morgenbild zeigt die Vertreibung der Hagar und des Ismael, während der dazu gehörige "Abend" den Engel erscheinen läßt, der die Verschmachteten durch den Anblick der Quelle tröstet. Noch ein herrliches Bild von ihm besitzt die große Sammlung: die Heerde, welche im Abendstrahl durch einen breiten, seichten Fluß zieht. Welch' ein Duft strömt da überall vom Himmel auf die glückliche Erde, wie zittern die hohen Wipfel im verklärten Blau!

Wer verstand es noch, die Göttlichkeit der Natur so wiederzuspiegeln? Ich kenne nur Poussin, der es vermochte, ihm ähnliche Bilder zu schaffen.

Auch er sprach, als er um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts sein Landhaus auf diesem Hügel bewohnte, oft mit Begeisterung von dem herrlichen himmel und der Farbenspracht unseres Hochlandes. Der Zweck seiner Ansiedelung war die Beobachtung der ihn umgebenden Natur. Wie oft mag er da hinabgesehen haben auf den grünen Strom und hinaus auf die blauen Berge und hinein in die dunklen Wälder. Es gibt nichts was den Reiz dieser Gegend mehr preist, als der Ausenthalt dieses Größten unter den Meisstern der Landschaft.

Alle Schriftsteller, die über Claude Gelée, genannt Le Lorrain, geschrieben haben, rühmen sein herrliches Ges müth. So habe ich in Baldinuccis Werk Notizie de' prosessori del disegno von ihm gelesen, daß unter seinen Schülern ein gemiffer Giovanni Dominico war, den er befonders auszeichnete, dem er jeden möglichen Unterricht angebeiben ließ, ben er mit einem Borte wie seinen eigenen Sohn behandelte. Ginige der vielen bofen Reider, welche Lorrains Genie groß jog, verbreiteten darauf bas Gerücht, daß er seine besten Bilber von diesem jungen Menschen habe malen laffen. Das Gerücht davon tam dem Dominico Es fcmeichelte feiner Gitelfeit. zu Obren. Er vergaß die von seinem Meister empfangenen Wohltbaten und mar der erste, welcher die Lüge weiter verbreitete. Endlich trieb er die Unverschämtheit so weit, daß er für die von ihm angeblich ausgeführten Werke Bezahlung forderte. Als Lorrain von diesem Betragen Renntnig erhielt, ließ er ihn kommen, führte ihn nach der Bank Santo Spirito, wo er sein ganzes Bermögen deponirt hatte, und gab, ohne ihm den geringsten Borwurf zu machen, den Befehl, daß man ihm die gange Summe, zu welcher erseine Arbeiten angeschlagen hatte, aus-Dominico starb bald barauf und seit dieser Zeit wollte ber Lorrain feine Schüler mehr heranbilden. Er felbft ftarb 1682 zu Rom, das seine eigentliche Beimath geworden war. Seine Gebeine liegen in ber schönen Kirche Trinità del. Monte. Sein Grabstein zeigt die Worte: Claudio Gelee Lotharingo ex loco de Camagne orto, pictori eximio, qui ipsos Orientis et Occidentis solis radios in campestribus mirifice pingendis effinxit.

Bir geben langsam den schattigen Hügel hinauf. Droben genießen wir eine prächtige Rundsicht. Im weiten Plane liegt gegen Norden die gedehnte Stadt, gegen Westen

schaut die eherne Geftalt der Bavaria herüber, dort winken die freundlichen Boben von Sendling, gerade uns gegenüber, über der breiten Strömung liegt Thalkirchen mit seinen unzählichen Quellen, die jett eben gesammelt und im gewaltigen Aquaduct der Stadt zugeführt werden sollen. Der Ursprung des Kirchleins im Thale gemahnt an die schaurigsten Zeiten umseres lieben beutschen Reiches. In ber Fehde, heißt es in einer alten Chronik, so Berzog Stephan wider die Reichsstädt geführt, sonderlich wider Augspurg, haben herr Christian und herr Wilhelm, die Frauenberger jum Bag, als bes Berzogen Gehülfen, auf ein Zeit viel Augspurger erschlagen. Derhalb sie weichen muffen, und wie fie an dem Ort, da jest Thalkirchen ift, und an das Wasser, die Rar oberhalb München kommen \*), und man ihnen nachgeeilt, haben fie ber Mutter Gottes versprochen, der Orten ein Klofter zu bauen, so ihnen übergeholfen, wie geschehen. Darauf Herr Christian dieselb Kapellen vom Grund aufhauet, und als er darnach Anno 1396 mit Bfalzgraf Ruprecht auch anderem baberischem Abel. König Sigmund von Ungarn wider die Türken zu zogen, soll er endliches Borhabens geweft fein, auf fein Wiedertunft bas Rloster vollends zu bauen, berhalb auch etlich Gelt verordnet, aber er ist daselb sammt vielen anderen umfommen. \*\*)

Das war eine Zeit! —

Wir gehen den Rand der Höhe entlang: immer tief unten den klaren, von weißen Schaumstreisen gekrönten Strom und über ihm die im üppigsten Frühlingsgrün ste-

<sup>\*) 1388.</sup> 

<sup>🕶)</sup> In ber Schlacht bei Rifopolis, 26. September 1396.

henden Wälder an dem ebenso jäh abfallenden andern Ufer vor Augen. Wieder geht es durch ein Wäldchen — es lichtet sich und vor uns liegt die gastliche Menterschwaige.

Ein luftiges Quartett tont und entgegen: man spielt den Sehnsuchtswalzer von Lanner. Der Wind träat die wollüstigen Klänge in das Thal. Wir müffen etwas mehr Tenue annehmen, denn an den zahlreichen Kaffeetischen fist schöne Welt. Die Banke bart am abschüffigen Uferrande find die angenehmften, weil die Aussicht am freiesten. Diese ist hier schöner, als weiter abwarts, bei Barlaching, weil die Ufer ichon bober und naber zusammengerückt find. Die ganze Bildung der Gegend fieht aus, wie wenn der= selbe Fluß, der jest tief unten ein verhältnigmäßig beschei= denes Dasein führt, in grauer Urzeit, als es noch keine Menschen, ja überhaupt tein Saugethier gab, die gange Thalmulde mit seinen Kluthen ausgefüllt und sich da, wo die Hügel auseinanderlaufen, hinter Thalkirchen in das gewaltige Meer ergoffen habe, welches um jene Zeit von Franken bis in die Nabe ber Alpenmauer mogte. Db bieß der Wahrheit entspricht, vermag ich nicht zu sagen; doch legt es, wie ich glaube, die Formation der Umgegend nahe. Außerdem weiß ich, daß in der Kreideperiode ein Binnen= meer hart bei der Stelle, wo jest München liegt, gegen ein Ufer schlug. Bielleicht war hier die Flugmundung. Wie mag es da ausgesehen haben? Von hier aus mußte im Schatten riefiger Cycadeen und anderer ungeheuerlicher Monototyledonen, die graue Fläche und ihre Brandung gesehen werden, die sich gegen das Eindringen der grunen Stromwellen ftraubte. Bo jest fluge Mutter und beis rathsfähige Frauenzimmer ihre Krinolinen beim Zuderwasser blähen und mit lorgnettirenden Herren, denen ihre glatte

Frisur vortrefflich sieht, eine gehackt spröde Unterhaltung führen, da keimte und wimmelte es von Monstruositäten, da sonnten sich fürchterliche Mosasauren auf dem dunkeln Urschlamm. Ich gabe was darum, wenn ich das gesehen hätte.

Angenehmer ift es jeht jedenfalls. Wenn auch die Wirthschaft auf der "Menterschwaige" nicht mehr so gut ist, wie früher, so schweckt doch immerhin ein Glas Bier noch anmundend genug, nach einem solchen Spaziergange in der warmen Frühlingsluft. So sehen wir uns also da nieder und schauen hinab.

Du, lieber Lefer, bift mude und ich auch. Du flebst in das blühende Thal nieder und überschaust mit einem Blick, was wir beim Heraufwandern mit einander nach und nach gesehen. Ich aber, ich benke an meine Jugend, pon ber manche ber ichonften Stunden mir an diefer Stätte in das graue Meer der Zeit hinabgeflossen sind. sind sie, jene Abende, jene Nächte, wo wir Freunde, die und liebten, beim heimischen Blas ober bei . ber dampfenden Bowle im gemüthlichen Sinterstübchen [bes Baufes fagen und beim Beimwege uns die rabenfinftere Nacht mit Fackeln erhellten? Wie trochen da die dumpfen rothen Lichter an ben schwarzen Tannenwänden im Balbe binan, wie feltsam schienen fie aus bem Strome wieber, als wir die niedern Bruden binüberschritten! Wie oft faßen wir auch ba im lichten Maien, gerade an dieser Stelle, und liefen unsere harmlofen Gedanken über schrankenlose Zeiten und Räume, über unsere Zukunft, schweisen? Und wie schön mar es bei den heiteren Runftlerfesten im Wäldchen drüben, wo Alles im üppigen Moofe gelagert fich des Maiweins erfreute, wo unfichtbar der Geift der Soulle fich auf alle Gemüther berabsentte, und die Wangen der Junglinge und Mädchen sich von der Wonne des Frühlingssestes rötheten? Da schmiegte sich manches Bärchen inniger aneinsander, wenn allmählich der Abend den Wald versinsterte und mancher Blit aus trunkenen Augen antwortete dem zauberhaften Zucken der bengalischen Feuer, welche die Nacht färbten. Kannst Du noch so lachen, wie damals, wenn auf der leichtgebauten Bühne im Wald Ritter und Geister ihre grotesken Vossen krieben? O nein, denn du bist ein Mann, das heißt an Jahren reicher, am Herzen ärmer geworden. —

Wenden wir uns wieder dem Realismus zu, den die Inschriften an dem im Hochlandstyl erbauten Nebenhäusschen da drüben predigen. Die eine sagt uns:

Effen und Trinten den ältesten Brauch, Wollen wir üben nicht minder auch.

die andere:

Trink und iß Gott nit vegiß.

und die britte gar:

Was hilft mich auch das liebe Brod? Fehlt es an Bier, herrscht große Noth.

Der unbekannte Dichter dieser Sentenzen hat wenigsstens aus der Fülle unseres nationalen Bewußtseins gesprochen. Ich halte die Devisen auch nicht für übel, und denke sogar, sie könnten noch wo anders stehen, als an einem Wirthshaus. Eine tüchtige Beimischung derber Sinnlichkeit hält in der Physis Leib und Seele zusammen, bewahrt vor schwächlichen Einfällen und unnützen Hirngespinnsten. Die Arbeit geht besser von Statten und der Muth zum Kampse mit der Belt bleibt ungebeugt. Es ließe sich eine Abhandelung über die ethische Bedeutung des mäßigen Biergenusses schreiben, doch meine bierconsumirenden und nicht consumis

renden Leser werden es mir danken, wenn ich sie damit verschone und das einem meiner norddeutschen Collegen überslasse, die mit der philsophischen Begründung moralischer Probleme viel besser umzugehen wissen.

Hinter der Menterschwaige geht die Scenerie wie bisher fort. Der Fluß spielt jetzt unmittelbar an die Nagelfluhe\*) des fast senkrecht abfallenden Hügels.

Als ich noch ein Anabe war, gab es da unten für mich ein großes Bebeimnig. Giner meiner Benoffen fagte mir einmal, in diesem Berge schlafe der Raiser Karolus. Ich batte von dem schlafenden Raiser schon so obenhin in Büchern gelesen und glaubte der Runde. Aber es ließ mir Lag und Nacht keine Ruhe mehr, ich wollte ihn auch sehen, den großmächtigen Raiser, wie ihn mein Spielkamerad gesehen hatte. Endlich nahm mich mein Bater mit; vor Ungeduld gitternd hüpfte ich ben fteilen Pfad hinab, ber zu bem Gemache bes mun= berbaren Helben führen sollte. Zulest ftand ich vor einer Grotte; mein Berg schlug höher, hier mußte es sein, so war es mir beschrieben worden. Und, siehe da! richtig durch ein Glas im hintergrund der Grotte fah man binein in einen dämmerigen Raum. Da faß er, der Beld Rarolus, im purpurrathen Mantel, die Krone des heiligen Reiches auf dem ehrwürdigen haupt. Sein grauer Bart wallte auf den Tisch nieder und die ausgestreckte Linke stütte die Schläfe.

Es war irgend eine Holzsigur. Ich weiß nicht, warrum man die anmuthige Spielerei versallen ließ. Wahrsscheinlich hat sich die Decke in der Grotte gefenkt und der nachrollende Kies den Kaifer und seine Krone verschüttet. Armer Kaiser!

<sup>\*)</sup> Ein burch Kalk vermitteltes Comglomerat größerer und kleinerer Rieselsteine. Gehört ber Alluvialperiobe an.

Doch tröften wir uns, im hohen Untersberg sitt ja ber wirkliche Kaiser im gulbenen Saal, von tausenden der zwerghaften Geister des sagenreichen Berges gehütet. Und wir wissen, daß er wieder kommen und unser harrendes Volk zu großer Macht und Herrlichkeit führen wird.

Wenn wir das kleine Gehölz, das vor uns liegt, durchsschritten haben, erwartet uns ein überraschender Anblick. Man stelle sich das obere Neckarthal, den Main im Spessart, die zusammengeengten Stellen des Rheins vor: so läuft, weit hinauf sichtbar, unten, zwischen immer höher ansteizgenden bewaldeten Felsen, die rauschende Isar. Ihr aber verleiht das jest schon klarer darüber hersehende Hochgebirg noch besondern Reiz.

Es ist eine wilde Landschaft mit gewaltigem Hintergrund. Und, als ob hier, wo dem vom Norden kommensben zum ersten Mal sich die Ahnung der erhabenen Welt ausdrängen muß, welcher unser Fluß entströmt, des Menschenzgeistes der eisersüchtige Trieb sich bemächtigt hätte, es an kühner Gestaltung mit den Kräften, die einst diese Felsen gethürmt, aufzunehmen, spannt sich über das schwindelnd tiese Flußthal jene riesige, Eisenbahnbrücke, die jeder von Osten Kommende überschreiten muß, wenn ihn der Dampswagen nach der Farstadt führt.

Das Wert ist von Eisen und Stein, die Bögen, welche der Unkundige gar nicht wahrnimmt, von elastischen Eisenfedern. Pauli, der Erbauer, soll ein von ihm ersonnenes, oder wenigstens neues System dabei angewendet haben. Sicher ist, daß die Brücke, oder vielmehr der Viaduct, denn sie überspannt mehr Land als Wasser, sich vor dem Urtheil der Sachverständigen ebenso zuverlässig bewährt hat, als sie luftig aussieht. Man stelle sich hin, wohin man wolle,

man begreift nicht, wie das wenige Eisen und Gebält, die über den Pfeilern liegen, einer Last gewachsen sind, welche der Druck der raschen Locomotive und die Bucht eines Zuges ihr ausbürden. Die Ankunft eines solchen auf ihr macht Effect. Wie das Gröhlen eines schweren Gewitters, das herauszieht, donnert es darüber hin. Da wantt, da bebt nichts; die dehnbaren Eisenstangen weichen um einige Zoll und schnellen wieder auf, das ist Alles.

Auf der Brücke sind links und rechts von dem Schienenstrang Wege für Fußgeher angebracht. Durch die Fugen
der kleinen Brettchen, welche die Passage bilden, schimmert
das Grün des Flusses oder das Grau ber Kiesbänke herauf.
Brettchen, brich und weich nicht, sonst —!

Bon allen Aussichten, die wir bis jest miteinander genossen, ist die auf der Witte der Brücke, wo man sich mit einiger Phantasie wie in der Luft schwebend denken kann, die schönste. Die große Stadt im Norden, Wald und Gebirg im Guben, ber rauschende Flug unter uns, von unsern Küken nur durch ein Studchen Holz und hundert Ruft fühler Luft getrennt - es ist reizend, aber fast schwinbelnd. Bum Behufe bes Sichherabsturgens, sei es in's Wasser, sei es aus Trockene, gibt es nicht leicht eine geeignetere Ginrichtung. Ich glaube, mancher fpleenbehaftete Sohn des nebelblassen Albion, der mit bedeutendem Apparat au sterben wünschte, mare, hatte er diesen Bunkt gekannt, sofort baber getommen, um ben Salto auszuführen, ber einer langweiligen Erifteng batte ein Biel feten follen. Bielleicht hätte ihn die Schönheit der vor ihm ausgebrei= teten lebenden und wirkenden Natur feinem Menschenbewußt= sein und der Welt der That wiedergegeben. Auf jeden Fall aber hatte er felbst gestehen muffen, daß es fich bier doch

comfortabler umkommt, als von der rauchumwidelten Trafalgarfäule herab auf das kothige Pflaster von Charing-Eroß.

Am Ende der Brücke steht das Stationshaus "Großhesselsche", der Anknüpsungs- und Endpunkt unzähliger Landparthien, welche von den ausssuglustigen Münchenern während der schönen Sommermonate in die wald- und schattenreiche Umgegend unternommen werden. Doch wir verweilen jett nicht hier, denn da unten sehe ich ein großes Thor, das in eine Wölbung führt, im kühlen Ufergrunde. Ja, zu einem Thore wölbt ihr eure gewaltigen Aeste zusammen, ihr freundlichen Buchen. Es behagt euch da, wo Sonnenwärme an der jähen Halde und frischer Luftzug vom Strom euerm Gedeihen günstig sind. Frisch auf, hinab in euer kühles Reich!

Einen iconeren Buchenhain, als ben, ber fich von ber großen Brude bis gegen "Schwaned" bin erstreckt, baft Du vielleicht noch nicht gesehen, Leser. Die Lage ist aber auch die allerbeste, die es für Buchen geben kann, auch habe ich im Berbst und Winter bort noch nie Laub einrechen seben. und so ift die Humusschichte allmählig zu großer Tiefe und Rraft gekommen. Wie wohlig, wie duftend ift es ba. Schon blüht der Baldmeister unter feiner Beiduterin, der Buche. Selten dringt ein Lichtstrahl von oben durch die verschlungenen Kronen. Es ift ein mahrer Tempel. So müffen bie Balber ausgesehen baben, die unfern Ahnen, den Gothen und Franken, die Idee der gothischen Kirche mit ihren himmelftrebenden Säulen und fich zusammenschlingenden Rippen und Blättern eingaben Den fluß berauf tont, vom gunftigen Rordwind getragen, ferner Glodenton. D, batte ich eine Aber Schwabenromantit, welche Lyrit wollte ich jest ausgießen!

Es gibt einen Glockenton, der den Geift brütend und ärgerlich macht. Einen solchen hat zum Beispiel die Besgräbniß-Glocke auf der Kirche, die am Eingange des alten Gottesackers zu München steht. Wenn mich als Knaben meine liebe Mutter oft Nachmittags an der Hand die lange · Sendlingerpappelallee hinaussührte, von der aus man unsere stolzen Berge so schön sieht, drang jener Ton herüber. Da sagte meine Mutter, die Glocke spreche:

Romm herein, Du bist schon mein!

Und richtig! ganz deutlich hörte ich die Worte und wurde traurig und fragte, ob das uns gelte. Da lächelte sie und sagte, das ginge die Leute an, die jest begraben werden. Und wenn ich dann fragte, ob auch wir einmal hinausgetragen und begraben würden, sagte sie ja! aber wenn wir gut blieben, kämen wir im Himmel wieder zussammen. Da weinte ich oft. Jest, wenn ich von meiner Wohnung in München, die nicht sehr entsernt von dem Kirchhos liegt, an Nachmittagen bei offenem Fenster Stunden lang das Gebimmel jenes Glöckhens zu hören bekomme, weine ich nicht mehr, aber ich ärgere mich, daß es Tod, und Sarg und Leichenhemden und Begrähniß und schwarze Todtengräber und sollte Glocken gibt. Das macht Alles diese Setir-Glocke. Unser Religion zieht der Hinsälligkeit wahrlich ein gar zu garstiges Gewand an.

Ein anderer Glockenton ist ck, der helltönend hinauswallt in's Freie, oder dumpf in waldiger Ferne das ungestörte Ohr erreicht. Da wird mir's zu Muth, wie dem Doctor Faust, als er vor der Phiole stehend jene Glocken vernahm, welche die Auserstehung des Herrn verkündigen. Doch hat sie mich nicht erst, wie jenen, der Erde wiederzugeben. Denn ich liebe ihn, den kampfvollen Stern, und ich habe mich inmitten seiner unendlichen Mühe und seines blutigen Ringens noch nicht in den Jrrsalen der Berzweissung verloren. Aber ich theile dann mit dem alten Doctor die Empfindung von der werkthätigen Kraft des All-Lebens und höre auch, wie er, die gewaltige Stimme, welche von der großen Ruhe redet.

Wir haben noch einen weiten Marsch vor uns. Stärkung wird nichts schaden und die steht uns da in dem kleinen Häuschen am Waldsaum, oder noch besser, in dem schönen Garten baran zu Gebote. Beim "Beerwein" beißt die bescheidene Einkehr. Ich bin immer vortrefflich hier Rest, im Frühjahre, ist ba eines ber bewirtbet worden lieblichsten Blätchen, Strom auf, Strom ab. 3m Garten fiteft du unter Bluthen, viele, viele Obstbaume stehen ba im Schmuck des Lenzes. Rechts zieht sich der bewaldete Abhang nach heffelohe hinauf, links weht Dich Wiesenduft und Kluktüble an. Drüben auf der röthlichen, kablen dels= wand, die bald die Abendsonne grell beleuchten wird, fteht ber einsame Sof Beiselgasteig. Ringeberum ift Alles fo ländlich, als ob Du viele Meilen von ber Stadt entfernt warest. Die Sühner betteln Dich um Brofamen an, die Tifche find wettergebleicht. Dort ift eine kleine Schmiede und neben ihr am Brunnen nicken wohlgenährte Brimeln und Dreifaltigkeits-Blumchen in' einem Trog, den fette Gartenerde füllt. In einigen Monaten, wenn unsere Sonne fich schon lange wieder gegen Suden gewendet bat, ranken fich aus ihm gelbe Rapuziner mit den blakgrunen Blättern empor. Noch später stehen dann die Astern darin, dann liegt er öd da, und nächstes Jahr, wenn uns der Mai wieder hieher führt, siehst Du wieder Primeln und Dreisfaltigkeits-Blümchen, zu denen jest der Samen noch lange nicht gereift ist.

An dem Tische drüben sitt ein Herr, jung, blond, mit blaugrauen Glasaugen. Soweit ich über drei Tische hören kann, spricht er einen norddeutschen Dialect. Er redet mit der Kellnerin, die vor ihm steht und die rechte Hand auf den Tischrand, die linke gegen ihre Hüfte stütt. Es sind ohne Zweisel Süßigkeiten, die er dem Mädchen auftischt. —

Ach, lieber Freund, wenn Du nicht eben nur sprichst, um Dir Appetit zu machen ober um das Gähnen zu verscheuchen, so spare die Blumen Deiner erotischen Rhetorik, bis Du wieder nach Hause kommst! In diesen Boden kannst Du sie nicht pflanzen. Ich werde dann mit dem Frauenzimmer spanisch sprechen, und Du sollst sehen, sie wird soviel davon verstehen, wie von Deinen "wundervollen Augen", Deinen "Korallenlippen" und Deinem "allerliebsten Kind".

Doch nein, ich täusche mich, fie hat Dich verstanden, denn eben hupft fie lachend mit den Worten bavon:

Dlügn bois not oimei ben! \*)

Nach einigen Minuten kommt ein Bekannter, ein Freund, ber sich etwas entsernt hatte, zu unserm Don Juan. Folgt ein mehr grober als wipiger Excurs über die grenzenlose "Rindsdummheit" bieser baperischen Frauenzimmer.

<sup>\*)</sup> Anlügen bat Sie mich alleweil (immer) thun, das heißt, Wenn Sie mich immer fo anlügen —! Aposiopesis.

Dieser Ausbruch eines empörten, vielleicht bedeutend entwickelten Selbstbewußtseins, ist eben so selbstverständlich, wie der Umstand, daß ich still in mich hinein, die Rellnerin laut, der eine und der andere beobachtende Gast mitleidig über die ungezogene Aufnahme der poesievollen Schmeicheleien des Blonden lachen.

Es fehlte nur noch, daß er auch über bie "Rinds: dummbeit" der Männer angefangen batte; in diesem Falle hätte er gar nicht zu befürchten brauchen, daß irgend einer der Anwesenden davon Notiz genommen hatte. Man kennt die Unsitte des prätentiösen Schimpfens, welche leider einem Theil unserer nordischen Landsleute so in Fleisch und Blut übergegangen ift, daß die bedeutende Kluft, die ohnehin zwischen Nord und Sud fich im Laufe der Jahrhunderte aufgethan hat, dadurch nicht verengert wird. Man fagt Baiern nach, der Norddeutsche stofe im Bolke und noch über das Bolk binaus auf Widerwillen. Das ift in dieser Fassung nicht wahr. Mir ift, selbst in den untersten Schichten, nie ein Beispiel vorgekommen, daß Jemand, beffen Wiege an der Leine, an der Wefer, an der Oder stand, beghalb minder freundlich aufgenommen worden ware. Dieß ist icon defhalb unmöglich, weil der gemeine Mann in Subdeutschland im Allgemeinen viel mahre, das heißt, nicht carrifirte oder affectirte, Lebensart besitt, vielleicht mehr, wie mancher von benen, die feine "Grobheit" mündlich ober in der Literatur verläumden. Aber eins gestehe ich offen, der "Berlinismus", diese windige, lactirte Hohlheit, hinter der gar nichts ftedt, als Robbeit bes Bergens und ungerechtfertigte Selbstüberhebung einer verbildeten, halbschwindsüchtigen Intelligenz, das ift unferem Bolt ein Gretel und es besteht gegen den "Berliner", wohlgemerkt, ich spreche bier von

einem auch in allen norddeutschen Ländern gemiedenen Thpus, ein unüberwindliches Borurtheil. Uebrigens wissen Norddeutsche selbst sich dieser Erscheinung gegenüber praktischer zu benehmen. Ich erinnere mich dabei einer Belehrung, die ich über dieses Thema vor Jahren erhielt.

Eines Tages tam ein junger Mann, Universitätsstudent aus Berlin, mit einem Empfehlungsbrief in München zu mir. Nach fünf Minuten hatte er mich bereits durch sein taktloses, grobes Wipeln über manches, was er hier gefehen, gründlich angewidert. Es verging darüber eine Viertelstunde, da kam einer meiner norddeutschen Freunde, ein Hannoveraner, zu mir. 3ch stellte ihm den herrn X. "aus Berlin" vor, darauf veranstalteten wir einen Spaziergang. Einige arge Ungezogenbeiten, die dem herrn "aus Berlin" in rafcher Folge über Die Lippen famen, wunderten mich nach seinem Debut nicht Bas mich aber immer stärker in Erstaunen sette, war das massive Auftreten, um nicht zu sagen die klassische Grobbeit und Rudfichtelofiigkeit, ber fich mein Freund, ber Hannoveraner, ein sonft feingebildeter Menfch, vom erften Augenblick an gegen den "Berliner" befliß. Ich wartete ungeduldia auf einen Augenblick, wo ich ihn über die Beweggrunde zu einem folchen Benehmen zu Rebe ftellen konnte. Die Antwort war: "Der junge Berliner hat nur vor dem Respekt, ber mit ibm grob ift; je massiver, besto größer die Wahrscheinlichkeit, mit ihm auszukommen." Ich habe biese Marime seither felbst nicht befolgt, aber oft Gelegenheit gehabt, fie gegründet zu finden. Leider mußte ich in folden Fällen feben, wie diese Serren Söflichkeit wie einen ihnen ausschlieflich schuldigen Tribut in Empfang nehmen, und Freundlichkeit ober Gutmuthigkete für läppische Schwäche halten. babe ich mir fagen laffen, daß die Species nur, wenn fie auf fremden, namentlich süddeutschem, Boden steht, so widerswärtig stetschend thut, zu Hause soll sie viel zahmer sein. Das wäre dann so wie mit den Engländern auf dem Constinent und auf ihrer Insel. She ich in London war, stellte ich mir den Engländer vor in einer Haltung, in einem Gesbahren, in einem Costüm, wie er in den französsischen Bausdeville-Theatern auftritt; als ich dahin kam, sah ich, daß er fast gerade so aussieht, wie wir anderen Menschenkinder.

Heffela he, das wir durch eine waldige Schlucht in wenigen Minuten erreichen, ist eine uralte Ansiedelung. Hazisilluoh, d. h. Haselwald, schenkte Thassillo, der letzte Agilolsinger den frommen Herren vom Kloster Schäftlarn als kühle Sommervilla. Das war gegen das Ende des achten Jahrhunderts.\*) Den guten Herzog, den der alte Böttiger wegen seines Unvermögens, sich von der fränkischen Oberherrschaft los zu machen, mit einem entsprungenen Gesangenen vergleicht, der immer noch mit der Kette herumsläuft, führte ein tragisches Verhängniß in allen Händeln der damaligen stürmischen Welt herum. In Kärnthen, in Aquitanien, am Ebro, in der Lombardei mußte er sich

<sup>\*)</sup> Die Urkunde lautet: Ich Thassilo, der erlauchte Herzog, übergebe im 29. Jahre meiner Regierung Alles, was hatto von Hessellsche beseihen bat, und Alles, was zum Hause gehört, bebaut und unbedaut, Wiesen, Wälber, Wasser, zum Heile meiner Seele, an die Kirche des heiligen Dionysius, die am Strome der Jar liegt, wo der fromme herr Waltrich Bischof ist, daß es sest stehe und keiner etwas dagegen sage. Geschehen in der Behausung genannt Aitterach.

herumschlagen, um endlich auf ein Machtgebot des großen Karolus in einem Kloster der Normandie für immer zu verschwinden. Dann kamen fränkische Graßen in's Land und die baierische Selbstkändigkeit war auf mehr als ein Jahrhundert dahin.

Für den Freund der Ortsgeschichte gebe ich die Notiz, daß in späteren Jahrhunderten die Villa an dem luftigen Waldrand an das Rittergeschlecht der Breitenbrunner kam. Bon diesen kaufte sie im Lauf der Zeiten das heilige Geistsspital in München. Dann wurden alle Gebäulichkeiten lange Zeit geschlossen gehalten und nur von einem Einssiedler, der aus St. Emmeran bei Freising dazu geschickt worden war, gehütet.

Jest ift Alles in Dekonomiegebäude und Gastwirth: schaft verwandelt; der Besitzer ist ein judischer Bankier.

Rings herum, soweit das Auge reicht, steht herrlicher Wald, Buchen und Tannen gemischt im jungen Schlag. So geht es fort und fort die grüne Jar hinauf.

Die einzige menschliche Wohnung, die das Auge ents beckt, ift, was wir von unten sehen, die Schwaige Geisels gasteig mit ihren rothen Dächern. Schwaige heißt urssprünglich Biehhos. Es liegen diese Schwaigen besonders in den Gegenden vor dem Gebirg, wo mehr Viehzucht als Ackerbau betrieben wird, gewöhnlich einzeln und in Mitte grass und holzreicher Umgebungen, wo für die mehr oder weniger zahlreichen Heerden, welche da zum Verkauf als Zugsoder Schlachtvieh und zur Bereitung von Butter und Käse gehalten werden, hinlänglich Sommers und Wintersutter wächst. Mit der Zeit ist indessen manche derselben aus einem Viehhos zum Ackerhos, ja wohl zum Dörschen und Dorf geworden, sowie umgekehrt in früherer Zeit, nach

dem Ausdruck einer alten Zehentordnung, "Etliche ihre Höf, Huben und Güter, die ehemals Ackerbau gewest, zu Schwaig und Bichhalt ligen lassen." (Schmeller.) Auf den Alpen des Berner Oberlandes heißt Schwaiger derjenige erwachsene Senne, welcher die Käse versertigt, und in demselben Sinne werden auf den oberösterreichischen Alpenwirthschaften die Sennerinen Schwaigerinen genannt.

Ein bahrisches Schnaderhüpft singt:
Schwoagerin du bist mei Freud,
Wenn ma's Küehl auf d'Alma treibt,
Und's Vieh auf der Alm
Des thuat schö umma grasn,
d'Schwoagerin nimmt ihr Hörndl

Und thuat so liebli blasn. t heifit Schmaige am Pande des Had

Jest heißt Schwaige am Rande des Hochlandes einfach Bauernhof.

Ein gewisser Grif von Geiselgasteig wird in einer Schenkungsurkunde des Klosters Schäftlarn genannt, um das Jahr 1170, als Heinrich dort Bropst war.

Was den Namen Gastaig, Gasteig, Gastach, Gasta betrifft, so bezeichnet derselbe einen Hohlweg, der auf eine Anhöhe, besonders ein hohes Flußuser führt; sodann diese Anhöhe, das Flußuser selbst, worüber ein solcher Weg führt. So heißt die weitgedehnte Anhöhe bei, oder vielmehr in München, die einst ein jäher und surchterregender Absturz, ein fortwährend im Rollen begriffener Kiesberg war, den die Isar unterwühlte, und den unser verstorbener König mit wohlwollendem Sinn und naturverständigem Aug zu lieblichen Spaziergängen umgewandelt hat, Gasteig. Auch bei Schönbrunn, im Landgericht Haag, gibt es eine Höhe, am Gasteig genannt.

Benden wir uns wieder zurück nach dem herrlichen Buchenhain, der uns umgibt und in dem wir Stunden lang im duftigen Schatten unsern Beg stromauswärts fortsehen können. Augen sänftigender Smaragd, wundersbares Buchengrün, in das die Sonne glänzt, wie lieb ich dich!

— Ja, wir sind Geister, benen Licht behagt. Hab mit Aurorens Liebling oft gejagt. Kann durch die Wälber ziehn dem Jäger gleich, Bis sich des Ostens Pforte seuerreich Mit schönem Glanz der Meeressluth erschließt, Gold über ihre graue Strömung gießt.

Aber schöner und entzückender ist doch die sommerliche Mondnacht in den thauigen Gewölben. Wenn in der schweren üppigen Julilust alle Blüthen stärker dusten, wenn im tiesen, wollüstigen Dunkel, in dem du die Pulse des großen Lebens höher schlagend meinst, wenn in den düstessatten Wald, in dem grünliche Insektenlichter sunkeln, plötzlich der volle Mondstrahl einbricht und Alles unter ein Meer von goldgrünem Lichtäther setzt, da siehst Du Titania auf dem lustigen Wagen durch die schwer athmenden Büsche huschen Sie hält vor Dir, Freund, und spricht, die großäugige Fee:

Nicht wünsche Dich aus diesem Wald nach Haus, Magst wollen oder nicht, kommst nicht heraus. Ich bin ein Geist, gewöhnlichem nicht gleich, Ein ewiger Sommer herrscht in meinem Reich. Und sieh, ich liebe Dich! so komm mit mir, Als treue Diener gib ich Elsen dir! Sie holen Perlen Dir und Prachtgestein, Und singen Dich auf Blumenbetten ein.

Auch Deines Stoffes Plumpheit soll zerfallen, Als luftiger Geist sollst Du mit Geistern wallen. Seid hold und zeigt euch dienstbar diesem Herrn! Umhüpft, umgautelt ihn in West und Ost, Gebt Erdbeer ihm, gebt Psirsich ihm als Kost, Maulbeeren, Feigen und der Traube Most. Bon Bienen raubt die Honigsäde sein, Und brennt als Fadel Nachts ihr wächsern Bein; Holt Feuer bei des Glühwurms Aeugelein, Und leuchtet sanst zu Bett den Liebsten mein. Hascht Flügelchen von Schmetterlingen ein, Und sächelt ihm vom Aug' den Mondenschein. Reigt Elsen euch, begrüßt ihn im Berein!

Bürbest Du Dir die Gefangenschaft gefallen lassen,

Würdest Du Dir die Gefangenschaft gefallen lassen, mein Freund, an der Seite des lilienleibigen Weibes?

So sehr mir die lärmende, bierduselige Menge zuwider ist, die sich alljährlich am Pfingstmontag hier unter dem Borwande der "Hesselcher Kirchweih" im Walde herumtreibt, Krüge zerschlägt, Böller los läßt und die Eisenbahnwaggons stürmt, so begeistert bin ich für die herrlichen Künstlerseste voll Lust und Humor, welche schon den Frühling dieses und der benachbarten Wälder seierten. Bei der "Kirchweih" kann man im Walde herumlausen und mit Pyramus sagen:

Ich renn den Wald durch, renn Busch auf, Busch ab, Doch kein Athener ward von mir gesehen, um so mehr Atticismus, wenn ich dieß herkömmliche Wort für Laune und geglättete Heiterkeit gebrauchen darf, fand ich stets bei jenen Festen, denen die Elite der männlichen und weiblichen Welt Münchens beizuwohnen pflegt. "Wer weiß, ob sich ba nicht manchmal für den einen oder andern Glücklichen, wenn die phantastischen Spiele des Tages ruhten, und der Mond seine Geheimnisse in die laue Waldnacht warf, jene Viston Titanias, wenn auch nur auf wenige süße Stunden, verkörpert hat? Ich weiß vielleicht mehr, als ich sagen darf.

Fort ihr gautelnden Gestalten! Noch ist es Tag; wenn die Nacht kommt, die Zeit der Erinnerung, mögt ihr wieder lächeln und winken.

Wir sind eine Viertelstunde langsam den mosigen Weg entlang geschritten, den die zudringlichen Wurzeln der Tannen und Föhren durchziehen. Jeht kommt eine underzgleichliche Aussicht auf das Flußthal, das hier vielleicht die reizendste Krümmung im ganzen Lauf der Isar macht. Nur ein klein wenig breiter hätte der Strom zu sein und es wäre die unvergleichlichste Rheinlandschaft. Aber es sehlen die Burgen auf schroffem Fels? Da sieh vor Dich, da stehst Du Ringmauern und den hohen Wartthurm der Burg Schwanthalers, Schwaneck.

Schwanthaler! ruhmvoller Name in der Seschichte beines Bolles! Wer durchschreitet einen Tag, eine Stunde die glanzvollsten Straßen der Jarstadt, ohne dem Wirken deiner unerschöpflichen Hand zu begegnen? Sei gegrüßt im Schattenreich, vernimm die Huldigung eines deiner Bewunderer von der waldumrauschten Stätte aus, an welche du deine liebste Wohnung aufgebaut hast.

Es muß in Schwanthaler, der so viel in der Antite lebte, ein Dualismus der Natur gelegen haben. Wie kommt ein Künstler, dem wir die Schlacht bei den Schissen, den Achilleus im Stamander, den Mythus der Aphrodite, den Kampf des Zeus wider die Giganten, den Schild des Hes

rattes verdanken, auf den Ginfall, fich eine Ritterburg zu bauen?

Man follte meinen, wer fich einmal hingegeben

— dem sinnigen Künftler Hephästos, Welcher mit Pallas Athene zugleich auf Erden die Menschen Lehrte die Kunstarbeiten zu fertigen, sie die in Höhlen Bormals, in den Gebirgen gehauft, wie die Thiere des Feldes;

Jest boch, lernend die Kunfte vom sinnigen Meister Bepbaftos,

Bringen fie leicht zu dem Ende des rollenden Jahres in sicherer

Rub' ibr Dasein bin, in den Wohnungen führend ihr Leben, dem muffe es unmöglich sein, fich mit Borliebe in das dunkle, finnenfeindliche Mittelalter hinein zu finden. Plaftik und hellenistrende Richtung in der ästhetischen Weltanschauung habe ich bis jest immer für untrennbar, dagegen auf romantische oder gar christliche Plastik nie etwas gehalten. Wie kann ein dogmatisches Spstem der bildenden Kunst förderlich fein, das sich über "Augenluft und Fleischesluft" ereifert? Ueberdieß balt bas Christenthum die Erbe für ein Jammerthal, den Leib für die sterbliche "Hulle", bas Dasein für eine vorübergebende Borbereitung und Ascese zu unendlicher Belohnung oder Strafe, wenngleich die Berachtung, ja Befchimpfung des Menschenleibes vom Ratholi= sismus, mit Ausnahme einiger berühmter Selbstqualer, nie so weit getrieben worden ist, als von den groben Bietisten, welche der Protestantismus des 17. und 18. Jahrhunderts erzeugte, und welche fich nicht entblöben von Nas und Luder au sprechen. Go bachte ich mir, ebe ich wußte, daß der große Schwanthaler mit verhältnifmäßig ebeutenben Opfern fich eine

Ritterburg gebaut babe. Gine Ritterburg! Gin Dann, bessen Geist in der Welt des Homer, des Hestod, der Tragiter, athmet, baut sich eine Ritterburg! Das tommt mir por, wie wenn ein Mann, dem es vergonnt wird im Got: terfaal zu leben, den Barenzwinger vorzieht. Ich fage bieß nicht ausschlieflich wegen ber Erbauung diefer Burg, fonbern wegen der bekannten Schwärmerei Schwanthalers für das Mittelalter. Nach seinem Tode fand man in seiner unmittelbaren Rabe nichts, mas auf den Schöpfer von "Ceres und Proserpina" hatte schließen laffen tonnen, teine Abauffe, teine Antiten, teine Masten. Dagegen be: saß er eine vollständige Rustammer, altdeutsche Schnitwerte Wer fich ein klares Bild von der unüberund Bilder. windlichen hinneigung biefes Runftlers jur Romantit verschaffen will, ber lefe Frang Trautmann: Ludwig Schwanthalers Reliquien. Auch Ernft Förster in seiner Beschichte ber neuen deutschen Runft stellt diese Anficht auf. "Schmanthaler war eine gang romantische Natur," meint der bekannte Rrititer. Zwar kannte er bas Alterthum; er hatte ber Schonbeit der alten Welt frühzeitig ins Auge gesehen, und hingeriffen von ihr feine Seele erfüllt mit ihren Reigen, und feine Phantafie mit ihren Thaten und Erlebnissen; aber sein Berg war anderswo zu haufe. Schon als Anabe schwärmte er für Rittergeschichten, und sie waren es, die ihn von dem Weg zum Schlachtenmaler, ben er bereits betreten, wieber Er rubte nicht, bis er fich in einsamer Gegend ablenkten. eine vollständige Ritterburg mit Ringmauern und Zinnen erbaut, in welcher er die Träume seiner Jugend noch einmal und nun mit offenen Augen träumen wollte. romantische Sinn ließ ihn auch mit einem bei einem Bildbauer taum begreiflichen Enthusiasmus an einem Bilde

hängen, das er seinem Arbeitstisch gegenüber aufgestellt und in welchem nichts zu sehen war, als ein Stüd von einer in Bewegung gesetzten Glocke und durch die Oeffnung der Glockenstube ein Stück Luft in der Morgendämmerung. Für ihn lag in diesem so zu sagen ganz forms und inhaltslosen Bilbe eine ganze Welt, nemlich seine, die romanstische".\*)

Die Erbauung ber "Ritterburg" betreffend, wurde angegeben, Schwanthaler habe sich einen griechischen Thurm bauen lassen wollen, ber Plan sei jedoch von der Baubehörde München, der selbst solche Dinge zur Controle unterliegen, verworfen, überhaupt so viel an dem ganzen Project herumgenergelt worden, daß

<sup>\*)</sup> Rach Erkundigungen, die ich nachträglich bei folchen eingejogen, welche bem großen Meister im Leben fehr nabe stanben, ware bas Verhaltnig benn boch ein anberes gewesen. Die vielen Ruftzeuge u. bgl., welche fich nach seinem Tobe vorfanden, rührten von ben großen Bestellungen ber, bie ihm auf Statuen aus ber mittelalterlichen Welt von allen Seiten zugingen. Dazu babe er fich vorerst Material und Mobelle verschaffen muffen, welche sein verbienstvoller Better Laver Schwanthaler in ber gaugen Welt gusammengesucht habe. Ramentlich wurde hiebei auf die kolossalen Bilber ber bairischen Fürsten im Thronsaal und auf die bohmische Ruhmeshalle hingewiesen. Auch sei ber größte Theil biefer Objecte. nachbem fie ben Zwecken bes bilbenben Kunftlers gebient, nach Rugland verfauft morben. Die "Bärenrittergesellschaft" und anberen Sput, ber baran hing, habe Schwanthaler ausschließlich als schlechten Wit aufgefaßt und fich nicht zu oft babei, und bann nie in, fonbern über ber Sache ftebend, betheiligt. Bon Befprachen, ja nur von Gesprächen, über Mittelalter, Ritterwesen u. bgl., welche Schwanthaler je geführt haben follte, mußten genaue Beobachter Gie verficherten im Gegentheil, fein Sinnen und Trachten habe fich im Griechenthum bewegt und wenn er in seinem peinlichen Siechthum ein Buch jur Hand genommen habe, sei es ein griechifches gemefen.

Das winkelige, krumme mpftischebruckende Wefen, weldes meines Erachtens das mittelalterliche Wohnhaus, auch bas Innere ber stattlichsten Burg darakterifirt, ift gewiß weniger geeignet, bem Beift des feinnervigen Runftlers, ber in seinem Dabeim raftet und über neuen Gestaltungen finnt, ju Gulfe ju tommen, ale die beitere Renaissance= Villa mit der antiken Freske und den nackten Göttern im bluthenreichen Garten, den fein trutiger Burgmall einzwängt. Go hatte ich mir ben Aufenthalt bes Plaftifers vorgestellt. hatte ich bas Alterthum mit ber Scharfe bes inneren Auges, wie fie Schwanthaler befaß, in feinem aanzen reichen Leben überschauen konnen, ich glaube, ich hatte bis an mein seliges Ende im Traum nie an das Mittelalter aedacht. Aber die Organisation gerade der bedeus, tenbften Menfchen zeigt folde, weniger Befähigten unbegreifliche, Contrafte.

Bei dieser Gelegenheit bin ich der Romantik ein Wortschuldig. Boraus will ich gestehen, daß mein Widerwille gegen dieselbe nicht etwa von dem Augenblick herrührt, in welchem ich Ruge's und Echtermapers Manisest gegen sie gelesen habe. Solche Sympathien oder Abneigungen theilt die Natur aus, indem sie den einen mit diesen, den andern

Schwanthaler, ber absolut gerabe an bieser Stelle einen Sommeraushalt haben wollte, sich zulest biese "Burg" aufoctropirt sah. Nachbem sie bastand, habe er aber, wie vorauszusehen, gar keine Freude baran gehabt, sonbern sich, wenn man Alles in Allem zusammenrechne, im Ganzen höchsteus ein paar Wochen überhaupt ba ausgehalten.

Im Nachlaffe Schwanthalers foll fich, biefen Nachrichten gufolge, eine umfangreiche Mappe mit Entwürfen im griechischen Styl, aber burchaus nichts Altbeutsches ober bgl. befunden haben.

mit jenen Rerven begabt. Die Empfänglichkeit der finnlichen Sphare, welche das Alterthum auszeichnet, ift mir lieber, als die vernunftbelaftende Schmarmerei nach unbekannten Zielen, in der mir das wirkliche Wefen des Mittelalters au liegen scheint. Ich weiß, daß es Leute gibt, welche das Alterthum die Kindheit, das Mittelalter die Jugend, die neuere Zeit die Mannlichkeit des Menschengeschlechtes nennen. Abgesehen von der Ungulänglichkeit derartiger Bilder im Allgemeinen, die noch etwas nach der rangigen Ibentitatsphilosophie schmeden, muß man gegen eine folde Anschauungsweise die fraftigste Bermahrung einlegen. mochte miffen, ob das Alterthum, welches eine Schöpfung au Stande brachte, wie das fapitolinische Weltreich, au bem Mittelalter, in welchem es einen wirklichen Staat gar nicht gab, billigerweise in dem Berbaltnif aufgefaßt werden tann. wie Rindheit zu Jugend.

Man darf keine Gelegenheit vorübergehen lassen, vor dem Zug nach romantischem Besen, der in unserm Bolke häusiger angetrossen wird, als man glauben sollte, zu warsnen. In der gebildeten Jugend vor Allem sitt er noch tief. Das Studententhum und Alles, was daran hängt, ist damit imprägnirt. Die Leute wissen nicht, daß in allen religiösen, wissenschaftlichen, politischen Dingen das eine kullende Gift unmerklich wie Mehlthau die beste Kraft in Torpor versett oder sie zu krankhaftem Treiben reizt.

Bon den religiösen Grundanschauungen des Mittelsalters zu sprechen, von Anschauungen, welche die Triebseder zu so unverantwortlichen Qualereien wie z. B. die Kreuzzüge waren, das ist doch jest nicht nehr nothwendig. Es wird aber nicht schaden, bei gewissen Bortommnissen fich immer wieder von Zeit zu Zeit daran zu erinnern.

In wissenschaftlichen Dingen herrscht wie in biesen ber erbrücken bste Autoritätsglaube; Aristoteles ist der Koran der Forschung auf jedwedem Gebiet. Die Stelle selbststänsbigen Denkens vertellt die Exegese.

Man betrachte dagegen das Alterthum, in dem Gewiffensfreiheit herrschte, welches eine Religion in unserm Sinn des Wortes nicht kannte, und wo auf wissenschaftlichem Gebiet eine Unbefangenheit sicht geltend machte, zu welcher wir erst in den allerletten Decennien wieder die polizeiliche Erlaubniß uns errungen haben.

Belche Rolle der Einzelne, der selbstbewußte, freie Mensch in einer solchen Belt angewiesen erhält, läßt sich denken und der Substanz der Geschichte entnehmen. Die ganze Belt ist ein Ganzes; über dessen Bohlsahrt wachen Kaiser und Papst. Die Gewalt dazu haben sie von Gott. Da aber Kaiser und Papst nicht Alles selbst thun, nicht Alles selbst verrichten können, strahlen sie von der ihnen übertragenen Gewaltfülle Gewalttheilchen auf andere aus. Das sind die Lehen. Ein Bolt, ein Baterland ist unmöglich.

Ja, sagen die Bewunderer unserer Eichendorff, Novalis, Schlegel, Wadenrober, das Alles wollen wir nicht, wir sind Romantiker, aber nur te der Aesthetik. Bon rückspreitenden, krankhaften Bewegungen in der Politik wollen wir nichts wissen. Wir lieben in der romantischen Kunft das Ahnungsvolle, Uebersinnliche, Erhabene.

Darauf sage ich: Halbbunkel und Weihrauch, phantasstische Sinnenverzückung und gedämpsten Orgelton, das gibt es allerdings vor Allem in eueren Kirchen, in euerer Poesse, in euerer Kunst. Wie man aber davon allmählich "ein Unfreier" wird, das mögen euch die Selbstbekenntnisse eines Schlegel, Overbeck, eines Novalis lehren. So haben sie

angefangen und in der Gefangenschaft ihres besseren Selbst has ben sie geendet. Fort, weit weg, von dem transcendenten Sinnenreiz zu der stillen Einfalt, der hohen Klarheit des Olymps!

Hinaus, aus bem parfümirten Halbdunkel in die rauschende Welt, welche der grundlose Aether überwölbt! Kein Empfindeln sondern Empfinden!

In der Politik stedt sich diese Richtung gern hinter den alten Rimbus der Raiferfrone. In Diefer Sache muß man fich fehr vor fich felbst und seiner eigenen Bhantafie buten. Ich habe wohl in jungeren Jahren für das beilige Reich geschwärmt, denn wer ist von dem Brunt der Romantit ungeblendet geblieben, wenn er jung war und ein schwarzroth-goldenes Band getragen bat? Much jest glaube und hoffe ich noch zuversichtlich auf die Wiedervereinigung und bie Größe meines deutschen Bolkes; aber ber "Raiser" bat fich mir jum Symbol berfelben verblaft, und die ehrmurbige Krone jum Sinnbild ber Einigung in einer befferen und höheren Form. Bis diefe möglich wird, bleibt wohl Alles in der Hauptsache unter den Umriffen der beutigen ichmer begreiflichen Gestaltung steben. Dann werden wir aber ein Reich haben, in dem der gefürchtete Deutsche nicht mehr dem schwächeren Frembing ben plumpen Fuß auf den Naden fest, teine Romerzuge und Deutschherrenschlächtereien Ein großes Bolt, wird ftart in feiner Freiheit fein, ficher in seinen Brengen wohnen. Seine Brudervollter werden es lieben. Seine Auferstehung bedeutet eine große Sonnenwende. Vielleicht mar es der erste Schimmer dieses Sonnwendtages, ter beim Wiederermachen unserer Rachbarn jenseits der Alpen weithin sichtlich und fühlbar geleuchtet bat.

Der vieredige Thurm, der der hoben Schwaned ans den Wäldern des andern Ufers drüben antwortet ift ber Thurm von Grunwald. In meinen Anabenjabren babe ich oft von dieser Beste mit Schaudern erzählen boren, daß. wenn fie in die Luft fliegt, gang Munchen zu Grunde geben muffe. Es war nemlich ein Pulverthurm und ift es auf den heutigen Tag noch, obwohl jest bei weitem nicht mehr so viel Bulver dein aufbewahrt wird, wie früher. hat es dainit gute Wege, denn das Bulver wird nicht in ben Gewölben bes Berges ober in unterirdischen Rellern aufbewahrt, sondern liegt gut verforgt und zugebeckt über ber Erde. Es nimmt bochstens ben Thurm und die umliegenden Säuser mit, wenn es fich einmal bewogen finden sollte, sich in Gasform zu verwandeln. Richt minder harmlos ist für München auch der zwanzig Stunden entfernt boch im Gebirg liegende Balchenfee, vor dem wir Knaben uns auch fürchteten. Wenn er austritt oder den Reffelbera burchbricht, der ihn von dem 562 Fuß tiefer liegenden Rocheliee trennt, erfäuft er gang München. Einer Sage nach foll früher in der Gruftkapelle ju Munchen alliährlich eine beilige Meffe zur Abwendung diefes Unglucks gelefen worden fein. Auch habe ich einmal irgendwo gebort, man babe jährlich einen goldenen Ring in seine Kluthen geworfen. um ihn verfohnlich zu ftimmen. Das mar. überfluffige Dube, denn der Reffelberg balt feft.

Der Ort, an dem wir stehen, ist einer der vielen in unserm Baterlande, wo Roms weltdurchziehende Krieger die Stelle zur Anlegung eines Castells günftig fanden. Auch war der Fluß hier von ihnen überbrückt. Herr von Linbrunn, der Geschichtsforscher, entdeckte in der Isar noch einige Pfähle der zerstörten Brücke. Auch das Schlos drüben, deffen Mauern noch steben und bas umgebaut zum Ragbichloß der Berzoge wurde, rührt von den Händen der Römer ber. Um römischen Caftell, welches ein vierfacher Wall umgab, ging eine römische Heerstraße, die Straße, welche von Augusta Vindelicorum nach Juvavium führte, vorüber. Von Argelsried an durch den Brunnerwald, dann im Forstenriederpart, wo auch eine Denkfäule ihre Richtung bezeichnet, und im Sofoldinger Forst bis Beig läft fie fich leicht verfolgen. Bon Caftell und Strafe find auch bier augenfällige Spuren zu feben. Das Jagbichlof ftebt, wie ge fagt, seit uralten Beiten und wurde oft von den Landeds fürsten von Babern bewohnt, wenn sie fich im Riederholze mit der Jagd beluftigen wollten. Die Bergoge Ernft I. und Wilhelm III., die acht und dreißig Jahre lang miteinander zu Münden regierten, stifteten zu der im Schlosse befindlichen Kapelle bes beiligen Georg 1405 ein Des Sigmund IV., ber Sohn des frommen Albrecht, beneficium. ber oben in Andeche begraben liegt, hatte nach bem Bermachtniß seines Baters die Regierung mit feinem Bruder Albert IV. theilen sollen. Aber er trat sie freiwillig ab, blieb unverheitathet und brachte fast sein ganzes Leben bier au. Er ftarb am 1. Februar 1501. Er ift es, melder die Metropolitankirche zu Unserer Lieben Frau in München baute beten bobe Thurme weit in bas Baiernland binaus seben -

Um 1602 wurde bas Schloß theilmeise zu einem Gesfängniß benüht und in bie übrigen Raume Pulver gelegt.

Gleich außerhalb Grünwald in südöstlicher Richtung bat man Römergräber gefunden.

Bon nun an bleibt das rechte Jarufer eine weite Strecke füdwärts bis in die Gegend von Ascholding an fich unbes beutend, wenn nicht der Blick fich zu den Gebirgen wen-

bet, die mit jeder zurudgelegten Wegftunde immer majes ftätischer den dunkeln Walbfaumen bes horizontes entsteigen.

Bor uns, auf dem Ufer, wo wir von der Wiese aus, welche die Burg Schwaned umgibt, uns an dem reinen Gebirgsftrom, der sich zwischen Felsblöden und Wäldern tief unten daherwindet, nicht satt sehen können, liegt auf unsern Wege das Dorf Pullach (Puochloh d. h. Buchenwald). Die schönste Aussicht der schönen Umgebung bietet der Sarten am Wirthshause des Dorfes, wo der Fluß mit den Thürmen, Schwaned und Grünwald und die überraschend näher getretene Gebirgskette eine reizende Rundschau gewähren. Der Weg seht sich hinter Pullach ganz in derselben Weise sort. Nur werden die Waldpsade, die sich rechts von einer Art Fahrweg hinziehen, noch enger und einsamer, der Blidüberall von andrängendem Unterholz und riesigen Buchen, Eichen und Tannen gesangen, während wir auf dem üppigssten Woos dahinschreiten.

Endlich lichtet sich ber Balb; ein weiterer schöner Blick in's tiefe Flußthal. Man kann ben Weg auch in bessen Sohle, hart am Rande des Bassers machen. Hereinzgestreute Felsklöcke und kleine Buchten des Stroms machen biesen Pfad "an der Leite" zu einem besonders malerischen. Wir, die in dieser Richtung zum ersten Mal wandern, behalten uns die Stege auf der Höhe vor, weil sie eine freiere Fernsicht gewähren.

Noch wenige Schritte und wir stehen auf der großen Landstraße, die von München über Mittenwald nach Innsbruck führt. Bor uns auf einem Hügel, dessen Sattel die Straße überschreitet, liegt eine unförmliche Kugel. Indem wir näher kommen, sehen wir, daß es die nach ächt obersbaierischen Styl plumpe Kuppel eines Kirchthurms ist, den

uns der hügel verdedt batte. Es ift die Rirche des Dorfes Baierbrunn, welches einladend auf einem Bergvorsprung gelegen, aus einer uralten hofmart entstand. Die Landschaft oberhalb des Dorfes an der Ifar hatte eine Befte, genannt die Birg. In diefer Birg wohnte der Sage nach ein Ritter Namens Sachsenhäuser, er war der Sohn eines Thrannen, welcher die Leute erschoff, wenn sie auf Flößen Die Birg wurde einst belagert, die Mar binabfubren. konnte aber nicht genommen werden, bis eine alte Frau von Baierbrunn den Belagerern den Rath gab, das Baffer abzugraben. "Rehmt, jagte sie, ein ganzes unausgenom= menes Roß, gebt ihm drei Tage tein Waffer, dann wird es die Quelle finden." Die Belagerer befolgten diefen Rath; das Pferd icharrte, und an diefer Stelle murbe die Wasserleitung der Birg abgegraben. Die Belagerten hatten tein Waffer und mußten fich ergeben. Der besiegte Sachsenbäuser zog in das Kloster Schäftlarn, in welchem am Jahrestage Pauli Bekehrung die Rlofterherren bas Eringet: ungefest feierten. Vormittags war Gottesbienst in ber Rirche. Sie ließen drei Bangen Bier für die armen Leute laufen und theilten hefennudeln an fie aus. Das Biraweibl erscheint öfter in schlechter Rleidung. Sie ift klein, trägt einen Strobbut, einen Stod in ber Hand und einen Rorb. Ging sie von der Birg weg und begegnete ibr Jemand, fo fragte fie jedesmal, wo der Weg nach Baierbrunn geht, ging fie aber gegen die Birg, so fragte fie nach bem Wege nach Schäftlarn. Allein fie tam nie gang nach Baierbrunn und nie gang nach Schäftlarn, benn fie ift in die Grenzen der Birg gebannt und tann über diefe nicht hinaus.

Es ist diese Beste der Sage vielleicht dieselbe alte Beste bei Baierbrunn, welche laut einer Urkunde vom Jahre 1143

· die Gblen von Baierbrunn befagen. Der lette biefes Geschlechtes, dem auch das Dorf und der weite ausgebehnte Forstenriederwald gehörten, war Ronrad. In der für Baierns Waffen ruhmreichen Schlacht von Ampfing, ber große Raifer Ludwig der Baier einen glorreichen Sieg über Friedrich den Schönen von Desterreich erfocht, befehligte dieser unseren rechten Flügel (1322). Bor seinem Tobe verlaufte Konrad bas gange Besithtum an ben von Send-Bon diesen überkam es die Familie der Kilmmerslinaen. brucker. Als diefes Geschlecht ausstarb, tam Alles als beimfälliges Leben an die Landesberzoge. Churfürst Ferdinand Maria, welcher die im Norden Münchens gelegene Schwaige Milbertshofen (auf welche wir in einem fpateren Theile biefce Werkes zu sprechen kommen werden) zu erwerben wünschte. vertauschte diese seine Besitzung in Baierbrunn mit Ausnahme bes Forstes an das Rloster Schäftlarn. Alls 1803 in Baiern die Rlöfter aufgehoben murben, murden die Grundstücke verkatift, die Gerichtsbarkeit eingezogen und das Dorf unmittelbar.

Das freundliche Bosthaus in Baierbrunn ist so noch ein recht ansprechendes Muster eines oberbaherischen Wirthschauses aus der guten alten Zeit. Da ist das nette Herrenzimmer mit dem langen Tisch, der mit grüner Wachsleinwand überzogen ist und über dem der herkömmliche Schellenzug zum Herbeirusen der Bedienung hängt. Freundliche Mädchen bringen das vaterländische Naß, und lieben es auf heitere Weise mit dem ermüdeten Gaste zu plaudern. An den Wänden hängen die unvermeiblichen gemüthlichen Bilber aus der uns wie ein Traum entschwundenen Zeit, wo das baierische Bolt aus langer Rube aufgeschüttelt wurde, um auf der europäischen Bühne zu erscheinen. Die Bilber des Königs Otto von Griechenland und seiner Semahlin, der Einzug in Rauplia,

König Otto's Besuch in München 1839 waren in den vierzziger Jahren in den besseren Häusern Altbaierns so allgemein verbreitet, daß man noch jeht selten ein größeres Wirthshaus auf dem Lande antrifft, ohne dem Feß, der Fostanella und irgend einer Landschaft aus dem klassischen Lande zu begegnen.

Ich kann der Ansicht dersenigen nicht beipflichten, welche jene Expedition verdammen, wegen der dem Lande dadurch anferlegten Opfer und der materiellen Unfruchtbarkeit derzelben für unsere nächsten Interessen. Ich glaube, der Ausflug war unsern Leuten ganz gefund. Ein Bolt muß auch ein wenig Geschichte machen, sonst versauert es, wenn ihm zu Hause von einer wohlwollenden Regierung das Nest auch noch so warm gehalten wird. So etwas geht wie ein frischer Lustzug durch die Menschen.

Wir Deutsche in den Mittel und Rleinstaaten tommen so nicht oft dazu, irgend etwas aufzuführen, wozu ein Volk mehr braucht als den landläufigen Sinn für gesetzliche Ordnung. Thattraft, Muth, auch ein wenig Leiden, alles was als nothwendige Vorbedingung oder im Gefolge eines derartigen Abentheuers erscheint — das ruinirt am Einzelnen so wenig wie an einem Bolk. Man sagt zwar, gludlich ein Bolt, beffen Geschichte lanameilig ift; ich mochte bagegen fagen, langweilig ein Bolt, beffen Beschichte gar ju gludlich ift. Wir waren in einer besondern Urt nicht absolut anerkennenswerthen Wohlbefindens noch weit mehr versunken, als wir es bis zu einem gewissen Grade unläugbar auch jett find, wenn und eine sonderbare Berkettung von Um= ftanden nicht vergonnt hatte, dieß wenig Blut und Schweiß au vergießen. Der ift zwar auf die heiße Briechenerde ge= fallen und an jener Stelle die häkliche Saat des Undanks aus ihm hervorgekeimt, aber für uns hat die Anstrengung,

wie jebe außergewöhnliche Regung, Früchte getragen, beren Bedeutung in geistiger Beziehung nicht nach dem Bertbe bes Rorns und Weizens berechnet werden darf, die man für das verwendete Gelb batte taufen tonnen. unserer Merate, Militars, Bermaltungsbeamten, Staatsmanner und Schriftsteller haben auf dem fremden Boden ibr Bestes gelernt? Und, um gar nicht von folden Berren zu fprechen. ift es nicht eine Freude, manchmal fo einen alten Schweden mit dem "Griechenband" im Anopfloch zu treffen, der vom blauen Meer und ben schwarzen Griechen, vom feurigen Bein Attifa's und den alten, alten Gebauden dort erzählt, der ohne die nothgedrungene Luftveranderung vielleicht nie die Linie überschritten batte, wo die letten Wirthsbauser und Sommerteller Münchens fteben? Un den paar Millionen, welche die Geschichte gekostet hat, liegt in der That nicht so viel, als darum geschrieen wurde, selbst wenn sie gang nutlos und schlecht verwendet worden wären. Die Zukunft aber wird den allerdinge mehr verborgenen inneren Gewinn beffer zu mürdigen versteben.

Bor Baierbrunn führt ein Weg, nur durch zusammenhängende Fußstapfen erkennbar, vorerst über Felder unt Raine nach einem in der Nähe eines weithin sichtbaren Holzstosses stehenden Krucifix, dann von diesem an die Umzäunung des großen Forstenrieder Parkes, welche mit Hülfe daselbst eingeschlagener Pfähle überstiegen werden kann. Im Walbe seht sich der Pfad, nun sehr deutlich, in südwestlicher Richtung durch das üppigste Dickicht nach den "Schornhösen", die an seinem Saume liegen, fort.

Wir kommen auf diesen Beg, wodurch fich Starnberg in zwei Stunden von Baierbrunn aus erreichen läßt, bes Beiteren zu sprechen, wenn wir von ihm und seinem blauen See erzählen werden. Vorläufig möchte ich Jeden, der die friedliche Ungestörtheit eines entlegenen grünen Hages liebt, auf diesen Fußweg aufmerksam machen.

Wir werden auf ihm noch mit einander lustwandeln, Leser; jett, wo und unser Ziel die rasch strömende Isar hinauf nach den Bergen führt, dürfen wir die Landstraße nicht verlassen.

Wir haben kaum fünfzig Schritte Baierbrunn im Rücken, eröffnet sich uns über das Waldreich der hohen User eine herrliche Rundsicht über das plöhlich wie durch eine zauberhafte Bewegung näher gerückte Gebirge. Die steilen Felsmassen der Benediktenwand, die weit über das an ihren Fuß geschmiegte Benediktbeuern, Landfrieds Schöpfung, in die große Ebene hineinschaut, sind es vor allem, die uns mit einem Male unendlich näher scheinen.

Ein solches Panorama ift für einen Flachländer, ber zum ersten Male gegen Suben kommt, eine Wundererscheinung. Auch für uns, die wir den Rand ber Alpen und die Beheimniffe ihrer erhabenen Welt felbst tennen, bietet es nach längerem Aufenthalt in der engen Stadt immer wieder hoben Reiz. Und doch läft fich auch an folden Genuffen die Leichtigkeit beobachten, mit der bis Bhantasie der Menschen blasirt wird und erkennen, wie alles Schöne ber Erbe immer nur im Verhältnif entzudt. Begleite mich in's Hochgebirg, schau mit mir vom hoben Gipfel auf die unendliche Bufte ber Schneeberge und Gletscher und in die verschwimmenden Linien des blauen Klachlandes und Du wirst diese Fernsicht, welche Dir jest einen Ruf bes Entzückens abgerungen bat, keines zweiten Blickes würdigen. So unterliegt das Schöne der Wandelbarteit des Mages. Das Gute allein ist es, das incommensurabel dasteht und durch jede einzelne Handlung, in der es sich verwirklicht, dem Beobachter eine Sphäre durchssicheinen läßt, die außer und über jeglicher Welt liegt, und mit dieser gar nichts zu schaffen hat. Ist das Leben, wie die indischen Weisen meinen, eine vorüberblitzende Mysstification, eine ungerechtsertigte Störung der seligent Auhe des Nichts, dann erscheint eine gute Handlung als ein Att der Sehnsucht nach dieser Ruhe, die vorher da war, die bald wieder kommen wird. Darum macht sie einen transcenzbenten Eindruck, den die Schönheit nicht hervorbringt, weil sie an den Körpern, an der Welt hastet.

Bald senkt sich die Straße eine Höhe hinab. Kräftige Buchen, die vielstimmiger Bogelgesang durchtönt, umstehen sie zu beiden Seiten. Oft weht aus ihnen, wenn die Sonne des Nachmittags in die tiesliegende Straße brennt, duftige Kühlung über die langen Schatten, welche ihre Zweige über diese hinwersen. Da, auf dem satten Grün des Randes, ift ein Ort der Rast und ber Sammlung.

So wie die letten Bäume dieses Buchenwaldes hinter uns liegen, erscheint vor uns auf einer höhe rechts von ter Straße das Dorf Hohenschiftlarn. An diesem Dorfe, welches die Spite eines kahlen hügels einnimmt, ist weiter nichts zu sehen.\*) Wir schlagen deshalb einen Fußpfad ein, der sich links von der Straße abzweigt und am Samme des Waldes immer abwärts gegen die Isar zu führt. Bald hat auch er uns in Walddunkel geleitet; wir kommen aus einer sahrbaren Hohlweg, über den die dichtbelanbten Wipfel zusammenschlagen. Dem abschüssissen Kad folgend gelangen

<sup>\*)</sup> Auf bem Bugel war das Stellbichein der Bauern, it 1705 bei Sendling durch Defterreicher niedergehauen wurden.

wir, immer unter dem Schut der grünen Wölbung, zu einem offenen Plane: auf grüner Matte, von blühenden Obstbäumen und den Ausläufern des Waldes halb verstedt, liegt, wenige Schritte von dem Ufergeröll der Isar entfernt, das Kloster Schäftlarn.

Nicht weit von Schäftlarn, jenseits des Fluses, auf waldiger Höhe liegt das Dorf Deining. Das ist eine alte, alte Ansiedelung. Einer der Pfarrherren dieses Ortes, Walterich, gründete Schäftlarn, das Kloster, in den Jahren, als Thassilo II., von dem wir oben bei Hesselhofe sprechen mußten, Herr in Baiern war. Es war dieß zwischen 760 und 780 unter Leo's Pontificat. Nach einer weniger begründeten Angabe hat Pipin, der Frankenkönig bei der vills Scestilar eine Kirche gebaut und sie Peipenbach oder Weidenbach genannt.

Das von Walterich gegründete Rlofter biek vorerft Ascetorium; ihm waren die Kirchen von Deining und Epolding zugewendet. (Bei diefer Gelegenheit will ich bemerten, daß das Wort asceterium vom griechischen aduntingen von den mittelalterlichen Scribenten nicht in de angeführten Korm allein verderbt worden ift. Go lieft man noch: archisterium, architerium, architrium, arcisterium, assisterinm, acistarium, acisterium, ascysterium. Man ficht, alle Berbungungsmöglichkeiten find erschöpft. Der ursprüngliche Sinn des Wortes bezeichnet eine Statte, welche der Pflege und Ausübung driftlicher Tugend gewidmet ift. Dadurch unterscheidet fich die Bezeichnung dem Wortlaut, wenn ich nicht ber Sache nach, von monasterium, in welchem Borte "das Alleinsein" hervorgehoben wird. Ein griechischer Schriftsteller stellt nap Jerwes, ra porastique, ra aganthoia Rebeneinander.)

Die Kirche ober das Kloster wurde dem heiligen Dionhstus und seinen Genossen geweiht, das heißt dem Dionhstus Areopagita und seinen Gefährten Silas und Timotheos.

Mönche vom Orden bes heiligen Augustin waren es, welche das neugegründete Stift zuerst bewohnten. Bald kamen jedoch die Jünger des heiligen Beneditt, vertrieben die Angesiedelten aus dem geweihten Ort und setzen sich selbst fest.

Später ereilte der Schrecken der abendländischen Reiche, die siegeszuversichtliche Hunnenhorde, zu wiederholten Malen auch dieß abgelegene Flußthal. Als Heinrich II., der Heilige, oder wie er vielleicht besser genannt wird, der Lahme, des sächsischen Hauses Letzter, Germaniens Scepter trug, hatten die plattnasigen Söhne der Steppe in den deutschen Gauen leichtes Spiel. Der gute heilige Kaiser hatte in Italien und Polen, mit Griechen und Normannen, so alle Hände vollauf zu thun, daß ihm nicht viel übersstässige Zeit für das Reich blieb. Also 1009 verbrannten die Hunnen das Kloster und metzelten nieder, was an Vätern vom heiligen Benedikt da war.

Nun blieb die Ruine lange Zeit in Mitte des öben Waldes stehen. Es war eben eine Zeit der Trümmer und Berödung für das ganze Land. Was das Kloster an Grundsstüden beselssen hatte, verschenkte Herzog Arnulf I., der "schlecht Berechnende", an die Bewohner der Umgegend. Sozging es fort, oder vielmehr so blieb es, bis um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts sich Herzog Heinrich X., Heinrich des Löwen Vorsahr, des verwaisten Gotteshauses annahm. Im Verein mit seinem Bruder Otto, Erzbischo von Freising, baute er es 1140 wieder aus. Dießmal

wurden Brüder eines Ordens eingesett, der in jenen Decennien eben in seinem ersten und fraftigsten Aufschwunge begriffen war.

Raum zwanzig Jahre vorher hatte Laon Gründung gesehen. Die Geschichte Norberts, des Stifters ist wunderbar. Vom Himmel herab wurde ihm eine Wiese gezeigt, auf welcher er als Bugprediger bes verderbten Geschlechtes auftreten sollte. Pratum illi monstratum est, daber Bramonstratenser. Diefe Wiese lag inmitten eines Waldes bei Concy. Ein weißer Rock mit Stavulier und ein weißer hut war die Tracht des Orbens. beffen Regel eine Verschärfung berjenigen bes beiligen Augustin bildete. Doch glaube ich, hat sich die monchische Strenge ber Benoffenschaft in den wenigen Rlöftern, die es noch gibt, mit den Jahrhunderten namhaft abgemildert. Wenig= stens erinnere ich mich nicht in dem einzigen Brämonstratenserkloster, das ich gesehen habe, dem Strachow, boch auf das hundertthürmige Brag berabschaut, irgend etwas Trappistenhaftes ober bergleichen bemerkt zu baben. Im Gegentheile ichienen mir die herren gut zu leben und fich mit Wiffenschaften und Rünften zu befaffen. Ihre Bibliothet bort ift eine ber prächtigsten Büchersammlungen. Die sich denken läßt. Ich habe mehr als ein kostbares "altes Bergamen" barin betrachtet.

Papst Innocens II., der ewig Unruhige, bestätigte die gnädige Schankung, verlieh dem Kloster außerdem noch mehrere Freiheiten, und nahm es auf ewig in der heiligen römischen Kirche besondern Schutz. Im sechzehnten Jahrhundert — es war eben das satale Dezeennium der ersten Resormationswehen — hatte das Kloster das Unglück, abermals abzubrennen. Propst Georg, der in der

Geschichte bieses Stiftes eine ber bervorragenoften, ja bie erfte Stelle einnimmt, baute es aus den reichen Rloftermitteln weit herrlicher wieder auf. 3m lieben dreifigjahrigen Rrieg konnten felbstverständlich die hunnen des fechzehnten Rahrbunderts. das barbarische Schwedengefindel. auch an bieser Stätte des deutschen Südens nicht ohne Sengen und Brennen vorübergeben. Die Gebäude erhoben fich abermals aus der Asche. Ich muß mich hier überwinden, nicht einige Bemerkungen über die nordischen Glaubensstreiter zu machen. Ich denke, es ist besser, man läßt sie ungeschrieben und jeden Deutschen, sofern er diesen Namen wirklich verdient, seinen Theil denken. Aber fagen will ich doch, daß in vielen Röpfen, in denen sonft Deutschthumelei und Freifinnigkeit fich plappernd genug breit macht, in Bezug gerade auf die Affairen jener beillofen Beit, in Bezug auf Urbeberschaft und Complicität an der himmelschreienden Rette von Berbrechen, die man den dreifigjährigen Rrieg nennt, eine solche Voreingenommenheit berrscht, daß man nicht mehr weiß, wie man die Inconsequenz solcher Leute claffificiren foll. Es fieht oft aus, als waren fie stocklind und stocktaub. Die Protestanten find barin unverbefferlich; ein weiterer Beweis, wie das Institut der Religionen auch in greifbaren Dingen geeignet ift, das Urtheil zu verwirren und den guten Willen lahm zu legen."

Bis 1598 blieb Schäftlarn eine Propstei. Zur Abtei erhöhte es das Pontificat jenes Clemens VIII., welcher bes guten Heinrich von Frankreich Todseind war. Es ist nie vom Uebel, an die gute alte Zeit zu erinnern, darum will ich auch die liebenswürdige Ceremonie nicht mit Stillsschweigen übergeben, die bei der "Absolution" Heinrich IV. stattsand. Ohne diese d. h. ohne die vollständige Unter-

werfung unter ben papstlichen Willen wollte ihn der Bontifer gar nicht als König von Frankreich anerkennen. Am 17. September 1593 mußten die Gesandten des Königs in Zerknirschung und Demuth vor dem Papst niederknieen. Bei jedem Berse des 57. Psalms, der gesungen wurde, erhielten sie einen Ruthenstreich. Die Hiebe wurden ihnen jedoch dadurch versüßt, daß nach vollendeter Ceremonie jeder mit dem Kardinalshut beglückt wurde.

Unter diesem Papste also, der wahrscheinlich von den Zesuiten vergistet 1605 starb, wurde Schäftlarn Abtei. Der gotteskürchtige Herzog Wilhelm V., der mönchische Fürst, der Einsiedler, unter dessen Regierung in unsern schönen Lande die dumpse Lust eines Escurial wehte, verlieh der Abtei die Pontisitalien. Für meine nicht katholischen Leser sage ich, daß hierunter die Jurisdiction eines Abtes über seine Untergebenen, die Unabhängigkeit des Abtes vom Bischof der Diöcese oder auch die Gleichstellung mit einem Bischof überhaupt verstanden wird.

Die gegenwärtige Gestalt der Klostergebäulichkeiten rührt von dem großen Umbaue her, der in den Jahren 1705 bis 1765 das ganze Aussehen des Stiftes veränderte. Die damals regierenden Aebte Melchior Schüt, Hermann und Felix Gege leiteten die Arbeit durch den geschickten Baumeister Max Bärmann. Leider erlaubten es die Mittel des Stiftes nicht, die Klosterkirche nach dem grandiosen Riß des chursürstlichen Baumeisters Couvielliers weiter sortzubauen. Es wurde zwar am 5. Juli 1733 von Herrn Benno von Unertl der erste Stein nach diesem Plane gelegt und auch ansanzs im Sinne des Entwurfs gearbeitet; dann aber, als man die Unzulänglichkeit der Fonds überschauen konnte, wurde der chursürstliche Baumeister Gungreiner be-

rusen!, den Plan sachgemäß abzuändern. Nach dessen Direktion wurde der Bau sortgeführt und in seiner jetigen ziemlich annehmbaren Form vollendet. Wenn ich sage ansnehmbar und nicht schön, so ist das reine Geschmackssache. Ich kann das Rococo der Jesuiten nicht schön sinden. Die grellen Fresken, die Schnörkel, die Vermeidung der geraden Linie, das Ersehen großer Architektur durch Decoration, das Alles will mir nicht gefallen. Bernini und gar Borromini sind die Typen dieser frazzenhasten Kunst. Wer eine solche Kunst der Nebensormen in ihrer prunkhastesten Entwicklung beobachten will, sehe sich Abbildungen mezicanischer und peruasnischer Jesuitenkirchen an.

Das Chorblatt, die Himmelfahrt Maria, scheint mir kein übles Bild. Es muß wohl vor nicht langer Zeit renovirt worden sein, denn die Farbenfrische ist groß. An dem sogenannten Rosenkranzaltar befindet sich der schön gefaßte Leib des heiligen Bincentius. Es wird das jener Vincentius aus Saragossa sein sollen, der Diaconus von Balera war, und bei der großen und letzten Versolgung der Christen 304 den Martyrertod erlitt. Dieser heilige Leib wurde von Chursürst Maximilian III. im Jahre 1777 aus seiner Residenzkapelle hieher geschenkt. Leider konnte ich die Reliquie nicht zu sehen bekommen.

Das Chor des Prinzen von Condé, des Anführers einer Rotte von adelichen Jünglingen, brach die Brücke, die hier seit alter Zeit über die Isar führte, ab (1798). In wie weit hier junkerhafter Muthwille oder strategische Nothwendigkeit vorlag, kann ich nicht entscheiden. Sewiß ist aber, daß diese legitimistischen Herren in der Gegend von München, also in damaligem Freundesland, arg gehaust haben. Was läst sich von Subjekten erwarten, die

9 mit Panduren verbrübern, um gegen ihr eigenes Baternd Krieg zu führen? Auch in München haben sich die jampions des Altars und der unbesteckten Lilie, dem aitre Guillotin entronnen, durch Zerstörung des Thurmes t Jsarthor, wie es die Inschrift besagt, ein passendes entmal gestiftet.

Mit einzelnen Daten ber Geschichte Munchens hangt haftlarn enge zusammen.

So gehörte einst ein großer Theil des Terrains, anf m die Altstadt München steht, dem reichen Kloster. In Rähe der jetzigen Hochbrücke im Thal besaß es einen aierhof, den Konradhof genannt. Auf dem Platze, auf n später das Collegium der Jesuiten erbaut wurde, das it die edlere Bestimmung hat, einer Akademie der Wissensaften und der schönen Künste zur Behausung zu dienen, tte das Kloster noch im 16. Jahrhundert ein Haus mit 1em großen Garten.

Auch der berüchtigte Keferloher Biehmarkt, das Ergötzen: Münchener einer glücklicher Weise fast vergessenen Periode, ngt mit unserm Kloster zusammen. Kaiser Ludwig der eier bewilligte demselben, dessen Propst, Konrad Sachsensuser, sein beliebter und vertrauter Rath war, die Einstete und den Zoll dieses allmählich zu großem Ruse gezigenden Marktes.

Dem Wasser des Mineralbades, das am Abhange des igels hervorquillt, den wir alsbald überschreiten werden, t man nach, daß es sich gegen Hämorrhoidalleiden und eeumatis men als heilsam bewähre.

Das Kloster wurde 1803 mit fast allen übrigen im nierlande aufgehoben, 1843 jedoch wieder errichtet. Die nger bes heiligen Norbert erhielten es nicht wieder; man

. 1

über gab esden geistlichen Töchtern der Maria Ward. Diese errichteten, den Sakungen ihres Bereins entsprechend, sogleich ein Bensionat. Auch besorgen sie die Schule des Ortes, die in den geräumigen schönen Sälen vortrefflich untergebracht ist.

Von diesen Englischen Fraulein und ihrer Befatigung zum Unterrichte ber Jugend tann man überhaupt nicht ohne Hochachtung sprechen. Ihre Geschichte ift bie: Gine Englanderin, Maria Bard, grundete zu Anfang bes 17. Jahrhunderts in ihrem zwei und zwanzigsten Lebensjahre, junachft für Englanderinnen einen geiftlichen Berein. bestimmt zur Erziehung der Jugend. Das erfte Kloster murde zu St. Omer gestiftet; bald entstanden folche in Rom und andern Städten Italiens, auch in München. Ameifel an der Reinheit des katholischen Glaubens der Stifterin führten die Aufhebung des taum entstandenen nütlichen Bereins durch Urban VIII. 1630 berbei. Indessen gerstreute er fich boch nicht völlig, und Clemens XI. bestätigte ihn Jugendunterricht ift sein hauptsächlichstes Obliegen. 1703. Der Berein besteht aus drei Rlassen, abelige Fraulein, burgerliche Jungfrauen und dienende Schwestern, die fic aber in Tracht und Lebensweise nicht von einander unter Die Vorsteherinnen werden immer aus scheiden. ersten Rlasse gemählt; sie baben teine Clausur noch feier liche Gelübde. •

Ich will in der Anerkennung, die jeder billig Denkenk dem fleißigen Wirken dieser gebildeten jungen Frauen zollen muß, nicht etwa auch die Billigung jener sehnsüchtelnden Sentimentalität mit inbegriffen wissen, welche die klöster liche Erziehung nicht selten ihren Schutbefohlenen einimpk. Dieser schmachtende Zug ist weder wahrhaft religiös, noch

taugt er etwas für zukunftige Mütter und Hausfrauen. Wir werden später, wenn wir auf das Kloster Beuers berg zu sprechen kommen, darüber des Weiteren zu verhans deln haben.

Das Jahr 1803 war in Baiern die Epoche der all= gemeinen Rlofteraufhebung. Ich habe aus der Fluth von Buchern und Flugschriften, welche diese folgenreiche Umgestaltung hervorrief, viele berausgenommen und gelesen, gute Die guten und vernünftigen überwiegen; und schlechte. denn diese Literatur entstand in einer Zeit, welche die Erb= . schaft der großen Revolution eben frisch angetreten batte, und in der man im Allgemeinen klarer und beffer schrieb, als jest. In Deutschland nahm man fich damals meist bie gute Profa der Encyclopadiften zum Borbild, ein Borbild, bessen Rachahmung wohl als einer ber gunstigsten Einflüsse bezeichnet werden kann, welche unjer Nachbarland auf uns ausübte. Wie verschieden ist der Styl der letten Jahr= zehnte des achtzehnten und des ersten Sahrzehents des neunzehnten Jahrhunderts, der Stol eines Leffing und Winckelmann, von bem gräulichen Jargon, den uns namentlich feit Begel unsere Schulweisen und Bedanten schreiben gelehrt baben! So verschieden als die reine Luft, welche über ber felbstbewußten Bewegung jener großen Zeit lag, von der Atinofphäre unserer Tage, in welche unsere unnüten Philosophaster, unsere Theorienschmiede und wortreichen Brofessoren einen Mugen und Lungen lähmenden Bücherstaub bineingewirhelt baben.

In einem bieser bescheidenen Büchlein betitelt: Was bofft sich der baierische Landmann von der Aushebung der Rlöster? 1803, stellt der Versasser die schöne Frage: "Dieses Land, der alte Gegenstand fremden Reides, einst ber Sam-

melplat eingerosteten Unsinns, gegenwärtig Muster im rühmlichen Kampse der Bernunft gegen ausgeartete Sinnlichteit — was hat dieses Baiern von der Aushebung der Klöster zu hoffen?"

Er antwortet barauf mit einer einleuchtenden Darftellung der Bortheile der Aushebung des Frohnendrucks, der unvernünftigen geistlichen Grundherrlichteit, der Sebundenheit der Güter. Er hofft, daß durch die Eindammung des priesterlichen Einflusses die Köpse weniger durch die irre Hoffnung auf ein mit trassem Pinsel ausgemaltes künftiges Leben verrückt werden, sondern die Bölker die Pflichten des gegenwärtigen mehr aufzusassen lernen.

Beralteter Josephinismus! wird man heut zu Tage sagen, wenn man solche Schriften durchblättert. Ich will gern zugeben, daß man mit dem Aufräumen mitunter voreilig zu Werk ging und Manches beseitigt hat, was besser noch geblieben wäre, allein von der Wucht der materiellen und geistigen Uebelstände, mit denen vor dieser Zeit unser Volk belastet war, bekommt man immer wieder eine recht frische und lebendige Vorstellung, wenn man eine solche staubige polemische Schartete zur Hand nimmt. Man sehe nur immer sleißig zurück!

Bon der Kirche, in welcher wir uns nicht weiter um die zahlreichen Botivtaseln wegen abgewendeten Hagelschauers, wegen glücklich überstandener Biehseuche, wegen Errettung aus durchlöcherten Schiffen und brennenden Häusern um

sehen, in welcher wir auch die Nonnen nicht stören wollen, bie da und dort an einem reich geschmudten Seitenaltare knieen, gehen wir hinaus, wieder unsern Lieblingsgängen, dem Walde zu.

Wie herrlich strahlt es durch die grünen Bersschlingungen vom wolkenreinen himmel herab, dessen Blau sich scharf von dem Hügelrande, auf dem er liegt, abgränzt! Und im Unterholze welche lleppigkeit! Die verswandten Geschlechter des Symphytum und der Pulmonaria nicken mit ihren gelben und violetten langen Glocken, und weite Waldstrecken durchdringt der Banillegeruch des alpinen Polygala Chamäburus. Romm her alter Virgilius, alter Heide und sing mir von diesem Frühling:

Frühling erneuert ihr Laub den Reben, Frühling den Bäldern;

Frühling schwellet die Flur, die des zeugenden Samens begehret.

Siehe, dann sinkt der allmächtige Vater in fruchtendem Regen,

Sinket der Aether herab in den Schooß der fröhlichen Gattin,

Und, verbunden mit ihr, ernährt er alle Geburten. Dann ertönt der entlegene Busch, von der Bögel Gesange, Und Cytherens erfreut sich die Heerd' an geordneten

Milde gebäret die Flur und den lauen Lüften des Zephpre

Tagen.

Deffnen die Felder den Schooß: ob Allem schwebet ein fanftes

Raß und die Reime vertrau'n der neuen Sonne fich kühnlich.

Auch befürchten die Reben nicht mehr den störenben Südwind,

Noch den gewaltigen Rord, der die Regenströme heraufs jagt:

Sondern fie drangen die Anospen hervor und entfalten die Blätter.

Solche Tage bestrahlten beim ersten Beginne, so glaub ich, Unsere wachsende Welt und folgten in glücklicher Eintracht. Frühling war; des Frühlings erfreute sich damals die große

Schöpfung, und Eurus enthielt sich des winterhaftigen . Saufens,

Als die geschaffenen Thiere zuerst die Strahlen der Sonne Schöpsten, der eiserne Mensch sein Haupt aus der Erde hervorhob,

Und in den Walbern das Wild, und am himmel die Sterne fich regten.

Die gesegnete Stunde eines solchen goldenen Tages begleitet und die Höhe hinan. Der Wald hält und in seinem kühlen Schutz. Bald sitzen wir in dem uns von manchem sommerlichen Streifzug her liebgewordenen Gärtchen am Gasthause zu Chenhausen.

Wir zünden uns die Cigarre an, und genießen die anmuthige Ländlichkeit unserer Einkehr;

— der tolligen Lerchen Lieder erschollen darein und der Finken, es stöhnte die Lurtel: Summend flog um die Quellen ein Schwarm von goldigen Bienen,

würde unser Freund, der dorische Idpllendichter, gerufen haben.

Wirklich girren fie bort in ber Ede, die grauen Tauben. Butraulich tommen, madelnden Kopfes, die Suhner herbei, und beischen erwartungsvoll von den Ankömmlingen den Tribut der Brodfrume. Bon allen Zweigen tont, auf allen Aesten flattert es. Der dumme Maikafer rennt mit dem Ropf gegen unfer Glas. Jeden Augenblick versucht irgend ein gang kleiner, winziger Kerf ben schwierigen Marsch über ben zerriffenen Plan bes oft gewaschenen Tisches. Er fällt um, fteht wieder auf und überschreitet die nachsten Berge und Thaler des Breites. Was nur der arme Teufel vor bat; ich babe nie begriffen, warum diese kleinen Rerle in einem fort fo haftig berumlaufen. Die ichillernden Ruffeltafer vor Allem find unermüdlich. Ich glaube, wenn ein Mensch nach Berhältniß so rennen mußte, er wurde alle Tage seine awanzig Meilen zurücklegen. herr Gott im himmel, welche Strapage für unsere armselige Stubengeneration. Und boch ift es fo : wenn der Knirps von Insett dreimal um unsern langen Tisch herum läuft, ift das gerade so viel, als wenn Du von Deiner Wohnung in der Neuhausergasse oder Beinftrage auf die Menterschweige gehst und zurud, mas boch bekanntlich von der Mehrzahl unseres auch in dieser Hinsicht mehr statarischen als cursorischen Münchener Bolkes ichon als eine famose Strapage betrachtet wird.

Dort am Tische neben uns wälzt sich am Boden im beißen Sonnenschein ein armer hund herum; er keucht und zittert, er hat die Sucht. Aus seinen mattblauen Augen

schaut er uns hilfesuchend an; im heitersten Bilbe vergift bie Natur ben Schattenstrich bes Leidens nie.

Dort an der Laube zieht eine andere Gruppe unsere verstärkte Ausmerksamkeit auf sich. Bom undurchdrings lichem Geisblatt versteckt, lachen und scherzen muntere Gäfte. —

Grünende Lauben sind hier, mit weichem Dille behänget; Ueber sie flattern umber die jungen Götter der Liebe, Wie der Nachtigall Brut, im schattigen Baume verstedet, Flattert von Zweig zu Zweig, die wachsenden Flügel versuchend.

Den kleinen Eros sehe ich nicht. Dort aber steht die dunkeläugige Pepi, eine schlanke Gestalt; sie hat eben das schwarze Getränk Arabiens kredenzt. Bald gesellt sich ihr hüpsend die schöne Fanni zu, sie schaut vorsorglich nach den Bedürfnissen der Fremdlinge. Ein treffliches Schwester paar!

Bir beschauen uns auch die Stube. Ein Burzelgräber, der seinen Fund zu groben Bürsten und Besen verarbeitet, sitht hinter seinem Branntwein, dessen Erhitung ihm die zuthunliche Fleischkoft ersetzen soll. Der abgehetet Bostbote verzehrt sein schwarzes Stück Brod, und der blaublussige Fuhrmann wirft schnappenden Hunden das Unverdaulichste seiner Speise zu. Ein erhöhter Tisch, eine Art kleiner Tribüne, ist unbesetzt; ich weiß nicht, wer da Lusthaben mag, sie zu besteigen. Alte Bilder, auf denen neugierige Mücken vielsache Spuren ihres vorübergehenden Dasseins zurückgelassen haben, hängen an der gelb getünchten Wand. Es sind gute Bekannte: die Griechendeputze

tion,\*) eine Prozession der Gewerbe mit ihren Attributen, der Schässlertanz und der gemüthliche Metgersprung von Münschen. Es ist wohl noch eine noble Herrenstube da, aber Du weißt, lieber Leser, die besuchen wir ohne Noth nicht. In diesem gastlichen Hause braucht das auch Niemand; es hat gleiche Freundlichkeit für Alle. Wie manchmal habt ihr euch schon gerührt, ihr fleißigen Hände der Küche, wenn ein rerirrter Gast, von Nebel und Kälte durchfrösselt, noch um die Mitternacht hier Stärkung suchte und sand! Und noch nie hat dieses Dach eine unfreundliche Erinnerung zurückgelassen, wohl noch nie beim Entgeld der schnöden Silberlinge die bescheidene Berechnung des Eingesehrten zu Schanden gemacht.

Zum Ruhme unseres bairischen Landes muß ich sagen, daß auf der gesegneten Flur es noch viele Häuser gibt, deren Andenken uns gleich erfreulich bleiben wird. Der billige Sinn des Landbewohners ist noch nicht überall dem schroffen Calcul des städtischen Gasthausbesitzers gewichen:

Seinen Ader befurcht mit dem frummen Pfluge ber Landmann:

Das ist sein Jahresgeschäft, sein Vaterland und die kleinen Enkel ernährt er dadurch, den verdienstlichen Stier und die Rühe.

Auch ruht nimmer das Jahr; bald fließt es über von Baumfrucht,

Bald von der Heerde vermehreter Zucht, bald den Gaben der Ceres,

Und belaftet das Felb und besiegt mit Getreide die Scheuern.

<sup>•)</sup> Miaulis, Bozaris und Plaputas zum Oktoberfest 1832.

Der Landbau ist so bei den Meisten noch Hauptgeschäft und erste Quelle des Erwerbes. Und so lange es so bleibt, haben wir von den glatt rasirten spisdübischen Oberskellner-Gesichtern und dünkelhastem Reisepöbel noch immer nicht zu befürchten, daß die harmlose Bergnügung bescheidner Fußwanderungen unter solchen Einschleppungen der Civilisation zu leiden haben wird.

Hinter der sechsten Stundensäule von München dehnt sich den Bliden ein weiteres Panorama des bergigen Hintergrundes aus. Die erhabene Welt der Alpen ist abermals näher getreten. An solchen Ueberraschungen ist diese Wegsstrecke dis an den Fuß der Borberge nicht arm. Der Bordergrund, welcher das Aug begränzt, ist meist waldig und hindert den freien Blid nach Süden. So geschieht es, daß nur bei einer Lichtung oder wenn die Straße einen mäßigen Hügel hinansteigt, die blaue Kette herauftaucht.

Die Uferhöhen, welche den Fluß bis hieher eingeengt haben, flachen sich später ab, und lassen den Hindlick auf die Berge freier. Dann ist es der gewaltige Zug des Karwendel, dessen sonnenbeglänzte Schneemassen und Abgründe über seine niedrigeren Vormänner hervorragen. Dieses weite Revier von Felsen und Schnee wird von der politischen Gränze zwischen Baiern und Tyrol überschritten. Herüber gehört noch eine Höhe desselben, der Linderspit, dessen Erhebung nur 7221 Fuß beträgt.

herrn Roch-Sternfeld kommt in einer kleinen Abhandlung, die ich von demfelben gelesen habe, ber Ginfall, die

Rarmankas in Rarnthen mit unserem Rarmendel in Bufammenhang zu bringen (Münchener gelehrte Anzeigen 1847 Seite 619-22). Das ist falid. Unser Karwendel ist ein beutsches, jener von Ptolemaus zuerst angeführte Rame ein keltisches Wort. Seine Etymologie findet letteres in der fast über alle indoseuropäischen Sprachen ausgebreiteten Berbalmurgel kvar, kar. Dieses Zeitwort heißt frummen, biegen, wölben. So fteht im Lateinischen cornu für cuarnu, das Horn, so beift cervus der Hirsch (der gewundene, d. h. Geweih tragende). Unser beutsches Wort quer entspringt bemselben Stamme. In ber tymrischen Abzweigung ber altkeltischen Sprache beißt ber Birsch caru, in ber beutigen Sprache carw; daber ein Ortoname Carvon (Itin. Anton. p. 369). Der Begriff bes Biegens und Wölbens wird in ben verschiedenen Idiomen des großen Sprachstamms oft durch die entsprechende Berbalwurzel in Bergnamen hinübergetragen. 'Also caru ift in dem karnthnischen Bergnamen der Stamm; and dagegen eine oft vorkommende Wortbil-Bum Beweise beute ich auf die Zeuss, Gramdungsfilbe. matica Celtica Vol. II. p. 773 angeführten Bildungen bin.

Wir sind noch an drei kleinen Achtelstunden-Steinen vorübergegangen, und erfreuen uns des weit hinaus sichtbaren silbernen Streisens der Isar vor dem Gebirg, das zu dunskeln beginnt. Wie ein metallener Gußschwall blinkend zieht sich der Wasserftreisen aus dem sernen Dunkel daher, aus dem er herabzustürzen und so auf der Erde fortzurinnen scheint. In dem Gewande dachte ich mir, als ich die wunderbare Geschichte im Ramayana las, Ganga, die himmslische Apsaras, wie sie, in den Fluß Ganges verwandelt, aus nebelverdeckten Höhen, vom Gebete des Büßers Bhagiratht bewogen, auf die niedrige Erde herabkam.

So, den herrlichen Strom vor Augen, zieht sich die Straße durch Wald und Feld fort. In dem Dorse Iding, das wir durchschreiten, zeigt das letzte Haus rechts in seiner Erscheinung bereits die durchgebildete Bauart des Hochslandes. Die sich um das ganze Haus herumziehenden Altanen, der Oberbau von Holz, sind willsomm'ne Zeichen, daß wir uns den Ausläusern des Hochgebirges nähern.

In lichtem Unterholz steht Saule 7. Wenige Schritte von ihr keimt lustig eine grüne Saat von hohen grießgrämigen Tannen umschlossen. Die sprossende Kindheit, die Frucht verspricht, und mürrisches unfruchtbares Alter hat der Zufall nebeneinander gestellt.

Der Weg keigt und fällt; auf jeder Erhöhung zeigt fich die abendliche Bracht der naben Berge, in jeder Sentung weht der tühlende Sauch des umftebenden Waldes. find Wolfratsbaufen nabe gekommen. Gbe fich die Strafe in's tiefe Flugthal hinabsentt, vor Dorfen, zeigt die Bobe, auf der wir bis jest gegangen find, und die wir nun für immer mit dem tiefen Rinnsale des Mukes vertauschen, noch einmal ihre gange Berrlichkeit. Jenseits Wolfratsbausen, welches ein waldiger Vorsprung noch verdeckt, winkt der bell beleuchtete Rirchthurm des kleinen Gelting über den Aluk berüber. Abendliche Rube lächelt der thaudurstenden Welt Dic Gloden ber Dörfer läuten Feierabend. Bor uns fabrt ein müder Wegmacher seinen pausbackigen Knaben, ber bem Bater bei seinem mühevollen Tagwert Gesellschaft geleistet. auf einem Schubkarren beim. Der kleine Rundkopf balt eine Wasserflasche in ber fleischigen Sand; sie enthielt ber Armen einziges Labsal mabrend ber Site bes Nach-Der Bater lächelt, das Rind lächelt; fie find mittaas. glüdlich.

Nun kommt ein tiefer Einschnitt in den Berg; unser Weg geht die Straße durch den Hohlweg gerade hinab. Rechts weist eine Tafel den Weg, der sich von hier nach den Ufern des Starnbergerses hinzieht, und in drei Stunden zurückgelegt werden kann.

Schnell haben wir die Ede der hohen Rasenböschung, die von gewaltigen Steinblöden getragen wird, umschritten, und vor uns da liegt **Wolfratshausen**, "an der Lopsa, so da in die Jsar sich stürzt, von Aventino Beliphoratusium genannt".\*)

Ein niedliches Dorf, das man eine Borfadt nennen kann, Weidach, trennt uns noch davon. Auf den sumpfigen Wiesen, die links unter der Straße liegen, stehen kleine hölzgerne Fischbehälter. Schäumend stürzt sich die Loisach über Mühlwehre. Neben ter Straße sehen wir einen hübschen Maierhof, darauf steht ein schöner Taubenschlag, den ein Delgemälde ziert, welches eine phantasievolle Reconstruction des alten Schosses dahier sein soll.

Der selige Ertel in seinem ersten Theil des Chur-Bayerischen Atlantis sängt seine Beschreibung des Marktes damit an, daß er sagt: Allda liegt Natuinus begraben, welcher im Jahr 1286 von einem ungerechten Ritter auf einer Walfahrt, weil er Geld bei sich gehabt, verbrannt worden. Es leichtet sein Grab mit Wunderzeichen.

Wollen wir es ebenso machen und was wir Merkwürdiges von dem alten Viliphoratshusium zu berichten

<sup>\*)</sup> Die alteste, in ben Monumenta Boica enthaltene, Form ist: Wolveradeshusun. Dieß ist augenscheinlich ein Dativ Plural und bebeutet: Zu ben Häusern bes Wolverab.

haben, ausnahmsweise mit dieser Heiligengeschichte beginnen. Wir sind um so mehr basür entschuldigt, als gleich an einem der allerersten Häuser, wenn man hineinsommt, dem Daisenbergerhause, eine Tasel von der grausamen That berrichtet. Die geschah 1286.

In Wolfratshausen, welches in Oberbaiern, etwas oberhalb der Stelle liegt, mo sich die Loisach oder Libusa mit der Isar vermengt, sagt der alte Jesuit Matthäus Raderus im zweiten Volumen seiner Bavaria Sancta, mehr als zwanzigtausend Schritte von dem praetorium Bojorum Monachium ift eine Rirche, welche bem heiligen Laurentius und Konradus Nantwinus geweiht ist. Nantwinus war nach Wolfratshaufen im Gemande und Aussehen eines Bilgers gekommen, der um ein Gelübde zu lösen, entweder von Rom zurudtehrte oder dabin ging; fein Baterland, feine Familie waren unbekannt. Db das Geld, was er bei fich trug, sein angeerbtes Vermögen war, ob er es sich erworben hatte, mußte Niemand. Ganther (Günther), welcher dort Vogt war, ein niederträchtiger und geiziger Mensch, warf feine Augen auf das Geld des Ankömmlings, und klagte den Unglücklichen des Vergebens der Päderastie an. ließ er den Fremdling, welcher jeglichen Schutes beraubt war, gegen alles Gefet zum Tode führen. Lebendig wurde er, wie der heilige Laurentius, auf einen eisernen Roft gelegt und so allmählich durch Feuer zu Tod gemartert. Bald aber verkündeten viele Wunder die Unschuld dieses Mannes, wodurch Gott sowohl Nantwins Chre rettete, als ihm sogar den Ruf der Heiligkeit zuwies.

Als Günther nicht lange nach der hinrichtung des Unschuldigen eines Geschäftes wegen an der Stelle vorüberritt, wo die Asche und die Knochen zerstreut umherlagen, wurde das Pferd plötlich blind. Es blieb stehen und sträubte sich und war nicht wetter zu bringen, bis ein Knecht aus dem Gesolge, welcher dieß bemerkte, die Ueberreste des Martyrers hinwegräumte, und eines der Beinchen dem Pferd vor die Augen hielt, worauf es alsbald wieder sehend wurde. Ein blinder Mann und eine blinde Frau, welche ein Gelübde zu dem Heiligen gethan hatten, erhielten ebenfalls ihr Augenlicht wieder.

Endlich wurden alle Ueberbleibsel der sterblichen Sülle gesammelt, in eine Urne gelegt und in einer barüber erbauten Kapelle aufbewahrt. Gine Marmortafel, welche Rantwins Bilb tragt, ift an ber linken Seite bes Altares. wo die Botivgeschenke hangen, in die Band eingefügt. Bom beiligen Bater Bonifacius VIII. wurde, Twölf Jahre nach Rantwins Tod, als sich das Gerücht von den feltsamen Begebenheiten und Wundern an seinem Leichnam allmählich verbreitete, ein Indulgenzbrief nach Wolfratshausen geschickt, burch welchen er ben buffertigen Berehrern bes Beiligen Ablak gewährt. Endlich im Rabre 1604 predigte ein Franciscaner von München, den die Marktoberen von Wolfratsbausen zur Aschenweibe berufen batten, auf Eingebung des belligen Rantwin vor allem Bolt und erneu-, erte so bas beinabe erloschene Gedächtnift bes Beiligen. Darauf entstand ein ungeheurer Zusammenlauf ber Menge an feiner Begräbnifftatte. Grof maren bie Gnaben, welche er seinen Berehrern spendete. Die Schatkammer füllte fich und allmählich wurde das kleine Beiligthum zu einer stattlichen Rapelle.

Dem schönen Aupferstich, welcher in Raderi Wert bie Feuermarter des armen Nantwin veranschaulicht, sind bie naiven Distichen beigefügt:

Auri sacra fames quid non mortalia cogit
Pectora? quod facinus non sitis audet opum?
Insidias vitae nectit, quaerensque per ignes
Argenti venas, obruit igne fidem.
Saepius insontis virtus sine teste laborat,
Et scelus opprimitur posteriore prius.
Sed tandem pulsa, lux emicat aurea nube,
Testeque testis adest, deficiente, Deus.

Es ist mir nicht klar, was eigenklich der Kern der Sache ist. Wahrscheinlich ist der Justizmord aus Habsucht an einem reichen durchreisenden Kaufmann, ein Mandvre, das einem Vogt des dreizehnten Jahrhunderts gut zu Gesticht steht.

Soweit diese mystische Geschichte. Die Wallsahrtskirche, welche dem Unglücklichen zu Ehren gebaut wurde, steht in Nantwein, einem Dörschen, welches etwa eine Viertelsstunde von Wolfratshausen, jenseits der Loisach liegt. In dem Daisenbergerhause, das wir oben erwähnt haben, soll laut der daran befindlichen Inschrift Nantwin eingekerkert gewesen sein. Bon einem früheren Besitzer des Hauses geht die Sage, daß er, der seines Zeichens ein Schlosser war, freventlich die Ketten, an welchen der Heilige gelegen war, in seinem Handwert verarbeitet habe. Er wußte, daß es die Ketten des Heiligen waren, und nahm sie doch. Dafür wurde er mit dem Berluste seines Verstandes gestraft.

In dem Kirchlein werden Nantwins hirnschale und ein hölzernes Pilgerstäschchen, beibe in Silber gesaßt, bis auf den heutigen Tag aufbewahrt. Aus dem Fläschchen wurde früher zu gewissen Zeiten den Wallsahrern und an der Kirchweih in Nantwein dem Bolke vom Priester Wein

gereicht. Dieser Brauch hat sich bis in die neueste Zeit erhalten, ist aber nachmals, wie U. Schöppner, dessen Sasgenbuche ich die Mittheilung entnommen, meint, wahrsschilich nur aus dem Grunde abgestellt worden, weil dem "Pilgerstaschl" die Eigenschaft von St. Ottmars Fläschchen, nie leer zu werden, abging.

Der Name des Guten bedeutet "Freund der Kühnheit." Es ist aus den oft vorkommenden althochdeutschen Wörtern nand, Kühnheit und vin, Freund, zusammengesetzt. Beide Wörter sind in Compositionen häusig. Ich erinnere an Nanthildis, Nanthar, Nandulf, sowie Alwin, Liubwin, Erwin.

Um nun auf die thatsächliche Geschichte Wolfratshausens zu kommen, sei vorerst bemerkt, daß da seit uralter Zeit die Gaugrasen des Juosin Gau \*) herrschten. Diese Huossins oder Pausengrasen waren bedeutende Männer und ersfreuten sich großen Ausehens. Das Geschlecht war, glaube ich, eine Abzweigung derer von Diessen und Andechs. Auf dem Pügel, welcher den Markt überragt, auf dem jett Sommerkeller im kühlen Grunde stehen und den ein herrlicher Wald bedeckt, stand die Zwingburg, die einer der Grasen, Wolfdert von Hausen, erbaute. Diese Zwingburg wurde am 7. April 1734, zu welcher Zeit sie als Pulvermagazin diente, vernichtet. Es suhr ein Blitzstrahl hinein und sie stog auf.

<sup>\*)</sup> Ueber biefen Bau fiebe Lang, bie Graffcaften Baierns.

schaut er uns hilfesuchend an; im heitersten Bilbe vergist. die Natur den Schattenstrich des Leidens nie.

Dort an der Laube zieht eine andere Gruppe unsere verstärkte Ausmerksamkeit auf sich. Bom undurchdrings lichem Geisblatt versteckt, lachen und scherzen muntere Gäste. —

Grünende Lauben sind hier, mit weichem Dille behänget; Ueber sie flattern umber die jungen Götter der Liebe, Wie der Nachtigall Brut, im schattigen Baume verstecket, Flattert von Zweig zu Zweig, die wachsenden Flügel versuchend.

Den kleinen Eros sehe ich nicht. Dort aber steht die dunkeläugige Pepi, eine schlanke Gestalt; sie hat eben das schwarze Getränk Arabiens kredenzt. Bald gesellt sich ihr hüpfend die schwe Fanni zu, sie schaut vorsorglich nach den Bedürfnissen der Fremdlinge. Ein treffliches Schwesterspaar!

Wir beschauen uns auch die Stube. Ein Burzelgräber, der seinen Fund zu groben Bürsten und Besen verarbeitet, sith hinter seinem Branntwein, dessen Erhitzung ihm die zuthunliche Fleischsoft ersetzen soll. Der abgehetzte Postbote verzehrt sein schwarzes Stück Brod, und der blaublusige Fuhrmann wirst schnappenden Hunden das Unverdaulichste seiner Speise zu. Ein erhöhter Tisch, eine Art kleiner Tribüne, ist unbesetzt; ich weiß nicht, wer da Lust haben mag, sie zu besteigen. Alte Bilder, auf denen neugierige Mücken vielsache Spuren ihres vorübergehenden Dasseins zurückgelassen haben, hängen an der gelb getünchten Wand. Es sind gute Bekannte: die Griechendeputas

tion,\*) eine Prozession der Gewerbe mit ihren Attributen, der Schäfflertanz und der gemüthliche Metgersprung von Münschen. Es ist wohl noch eine noble Herrenstube da, aber Du weißt, lieber Leser, die besuchen wir ohne Noth nicht. In diesem gastlichen Hause braucht das auch Niemand; es hat gleiche Freundlichkeit für Alle. Wie manchmal habt ihr euch schon gerührt, ihr sleißigen Hände der Rüche, wenn ein verirrter Gast, von Nebel und Kälte durchsrösselt, noch um die Mitternacht hier Stärkung suchte und fand! Und noch nie hat dieses Dach eine unsreundliche Erinnerung zurückgelassen, wohl noch nie beim Entgeld der schnöden Silberlinge die bescheidene Berechnung des Eingekehrten zu Schanden gemacht.

Zum Ruhme unseres bairischen Landes muß ich sagen, daß auf der gesegneten Flur es noch viele Häuser gibt, deren Andenken uns gleich erfreulich bleiben wird. Der billige Sinn des Landbewohners ist noch nicht überall dem schroffen Calcul des städtischen Gasthausbesitzers gewichen:

Seinen Ader, befurcht mit dem krummen Pfluge der Landmann:

Das ist sein Jahresgeschäft, sein Vaterland und die kleinen Enkel ernährt er dadurch, den verdienstlichen Stier und die Rühe.

Auch ruht nimmer das Jahr; bald fließt es über von Baumfrucht,

Bald von der Heerde vermehreter Zucht, bald den Gaben der Ceres,

Und belastet das Feld und besiegt mit Getreide die Scheuern.

<sup>\*)</sup> Miaulis, Bozaris und Plaputas zum Oktoberfest 1832.

Der Landbau ist so bei den Meisten noch Hauptgesschäft und erste Quelle des Erwerbes. Und so lange es so bleibt, haben wir von den glatt rasirten spisbübischen Oberstellner-Gesichtern und dünkelhastem Reisepöbel noch immer nicht zu befürchten, daß die harmlose Vergnügung bescheidner Fuswanderungen unter solchen Einschleppungen der Civilisation zu leiden haben wird.

Hinter der sechsten Stundensäule von München dehnt sich den Blicken ein weiteres Panorama des bergigen Hintergrundes aus. Die erhabene Welt der Alpen ist abermals näher getreten. An solchen Ueberraschungen ist diese Wegstrecke bis an den Fuß der Borberge nicht arm. Der Bordergrund, welcher das Aug begränzt, ist meist waldig und hindert den freien Blick nach Süden. So geschieht es, daß nur bei einer Lichtung oder wenn die Straße einen mäßigen Higel hinansteigt, die blaue Kette herauftaucht.

Die Uferhöhen, welche den Fluß bis hieher eingeengt haben, flachen sich später ab, und lassen ben Hinblick auf die Berge freier. Dann ist es der gewaltige Zug des Karwendek, dessen sonnenbeglänzte Schneemassen und Abgründe über seine niedrigeren Vormänner hervorragen. Dieses weite Revier von Felsen und Schnee wird von der politischen Gränze zwischen Baiern und Tyrol überschritten. Herüber gehört noch eine Höhe desselben, der Linderspit, dessen Ersbebung nur 7221 Fuß beträgt.

Herrn Roch-Sternfeld tommt in einer kleinen Abhandlung, die ich von bemielben gelesen habe, ber Ginfall, bie

Rarmantas in Karnthen mit unserem Karmendel in Busammenhang zu bringen (Münchener gelehrte Anzeigen 1847 Seite 619-22). Das ist falich. Unser Karwendel ist ein beutsches, jener von Ptolemaus zuerst angeführte Name ein keltisches Wort. Seine Etymologie findet letteres in der fast über alle indoseuropäischen Sprachen ausgebreiteten Berbalmurgel kvar, kar. Dieses Zeitwort heißt frummen, biegen, wölben. So fteht im Lateinischen cornu für cuarnu. das Horn, so heißt cervus der Hirsch (der gewundene, b. h. Geweih tragende). Unser beutsches Wort quer entspringt bemselben Stamme. In der tymrischen Abzweigung ber altkeltischen Sprache beißt ber Hirsch caru, in ber beutigen Sprache carw; daher ein Ortoname Carvon (Itin. Anton. p. 369). Der Begriff des Biegens und Wolbens wird in ben verschiedenen Idiomen bes großen Sprachstamms oft durch die entsprechende Berbalwurzel in Bergnamen hinübergetragen. 'Also caru ift in dem farnthnischen Bergnamen der Stamm; and dagegen eine oft vortommende Wortbildungsfilbe. Bum Beweise deute ich auf die Zeuss, Grammatica Celtica Vol. II. p. 773 angeführten Bilbungen bin.

Wir sind noch an drei kleinen Achtelstunden-Steinen vorübergegangen, und erfreuen uns des weit hinaus sichtbaren silbernen Streisens der Isar vor dem Gebirg, das zu dunskeln beginnt. Wie ein metallener Gußschwall blinkend zieht sich der Wasserftreisen aus dem fernen Dunkel daher, aus dem er herabzustürzen und so auf der Erde fortzurinnen scheint. In dem Gewande dachte ich mir, als ich die wunderbare Geschichte im Ramayana las, Ganga, die himmslische Apsaras, wie sie, in den Fluß Ganges verwandelt, aus nebelverdeckten Höhen, vom Gebete des Büßers Bhagiratht bewogen, auf die niedrige Erde herabkam.

So, den herrlichen Strom vor Augen, zieht sich die Straße durch Wald und Feld fort. In dem Dorse Jcing, das wir durchschreiten, zeigt das letzte Haus rechts in seiner Erscheinung bereits die durchgebildete Bauart des Hochslandes. Die sich um das ganze Haust herumziehenden Altanen, der Oberbau von Holz, sind willfomm'ne Zeichen, daß wir uns den Auskäusern des Hochgebirges nähern.

In lichtem Unterholz steht Säule 7. Wenige Schritte von ihr keimt lustig eine grüne Saat von hohen grießgrämigen Tannen umschlossen. Die sprossende Kindheit, die Frucht verspricht, und mürrisches unfruchtbares Alter hat der Zufall nebeneinander gestellt.

Der Weg keigt und fällt; auf jeder Erhöhung zeigt fich die abendliche Bracht ber naben Berge, in jeder Senkung weht der fühlende Hauch des umstehenden Waldes. find Bolfratsbausen nabe gekommen. Gbe fich die Strafe in's tiefe Alukthal binabsenkt, vor Dorfen, zeigt die Bobe. auf der wir bis jest gegangen find, und die wir nun für immer mit dem tiefen Rinnsale bes Flufes vertauschen, noch einmal ihre ganze Herrlichkeit. Jenseits Wolfratshausen, welches ein waldiger Vorsprung noch verdeckt, winkt der hell beleuchtete Rirchthurm des kleinen Gelting über den Fluß berüber. Abendliche Rube lächelt der thaudurftenden Welt. Dic Gloden ber Dörfer läuten Keierabend. Bor uns fabrt ein müber Wegmacher seinen pausbackigen Anaben, ber bem Bater bei feinem mubevollen Tagwert Gefellichaft geleistet, auf einem Schubkarren beim. Der kleine Rundkopf balt eine Wasserflasche in der fleischigen Sand; sie enthielt ber Armen einziges Labsal während ber hite bes Nachmittage. Der Bater lächelt, das Rind lächelt; fie find glüdlich.

Nun kommt ein tiefer Einschnitt in den Berg; unser Weg geht die Straße durch den Hohlweg gerade hinab. Rechts weist eine Tasel den Weg, der sich von hier nach den Ufern des Starnbergerses hinzieht, und in drei Stunden zurückgelegt werden kann.

Schnell haben wir die Ede der hohen Rasenböschung, die von gewaltigen Steinblöcken getragen wird, umschritten, und vor uns da liegt **Wolfratshausen**, "an der Lopsa, so da in die Isar sich stürzt, von Aventino Beliphoratusium genannt".\*)

Ein niedliches Dorf, das man eine Borsadt nennen kann, Weidach, trennt uns noch davon. Auf den sumpfigen Wiesen, die links unter der Straße liegen, stehen kleine hölzgerne Fischbehälter. Schäumend stürzt sich die Loisach über Mühlwehre. Neben ter Straße sehen wir einen hübschen Maierhof, darauf steht ein schöner Taubenschlag, den ein Delgemälde ziert, welches eine phantasievolle Reconstruction des alten Schlosses dahier sein soll.

Der selige Ertel in seinem ersten Theil des Churs Baperischen Atlantis sängt seine Beschreibung des Marktes damit an, daß er sagt: Allda liegt Natuinus begraben, welcher im Jahr 1286 von einem ungerechten Ritter auf einer Walsahrt, weil er Geld bei sich gehabt, verbrannt worden. Es leichtet sein Grab mit Wunderzeichen.

Wollen wir es ebenso machen und was wir Merkwürdiges von dem alten Viliphoratshusium zu berichten

<sup>\*)</sup> Die alteste, in ben Monumenta Boica enthaltene, Form ift: Wolveradeshusun. Dieß ist augenscheinlich ein Dativ Plural und bebeutet: Zu ben Häusern bes Wolverab.

haben, ausnahmsweise mit dieser Heiligengeschichte beginnen. Wir sind um so mehr dasur entschuldigt, als gleich an einem der allerersten Häuser, wenn man hineinsommt, dem Daisenbergerhause, eine Tasel von der grausamen That berichtet. Die geschah 1286.

In Wolfratshausen, welches in Oberbaiern, etwas oberhalb der Stelle liegt, wo sich die Loisach oder Libusa mit der Isar vermengt, sagt der alte Jesuit Matthäus Raderus im zweiten Volumen seiner Bavaria Sancta, mehr als zwanzigtausend Schritte von bem praetorium Bojorum Monachium, ift eine Rirche, welche bem beiligen Laurentius und Konradus Nantwinus geweiht ist. Nantwinus war nach Wolfratshausen Im Gewande und Aussehen eines Pilgers gekommen, der um ein Gelübde zu lösen, entweder von Rom zurudkehrte oder dabin ging; fein Baterland, feine Familie waren unbekannt. Db das Geld, was er bei fich trug, sein angeerbtes Vermögen war, ob er es sich erworben hatte, mußte Niemand. Ganther (Günther), welcher bort Bogt war, ein niederträchtiger und geiziger Mensch, warf feine Augen auf das Geld des Ankömmlings, und klagte den Unglücklichen des Vergehens der Päderastie an. ließ er ben Fremdling, welcher jeglichen Schutes beraubt war, gegen alles Geset zum Tode führen. Lebendig wurde er, wie der heilige Laurentius, auf einen eifernen Roft gelegt und so allmählich durch Feuer zu Tod gemartert. Bald aber verkündeten viele Wunder die Unschuld dieses Mannes, wodurch Gott sowohl Nantwins Chre rettete, als ihm sogar den Ruf der Beiligkeit zumies.

Mis Günther nicht lange nach der hinrichtung des Unschuldigen eines Geschäftes wegen an der Stelle vorüber= ritt, wo die Asche und die Knochen zerstreut umberlagen, wurde das Pferd plöglich blind. Es blieb stehen und sträubte sich und war nicht wetter zu bringen, bis ein Knecht aus dem Gesolge, welcher dieß bemerkte, die Ueberreste des Martyrers hinwegräumte, und eines der Beinchen dem Pferd vor die Augen hielt, worauf es alsbald wieder sehend wurde. Ein blinder Mann und eine blinde Frau, welche ein Gelübde zu dem Heiligen gethan hatten, erhielten ebenfalls ihr Augenlicht wieder.

Endlich wurden alle Ueberbleibsel der sterblichen Hülle gesammelt, in eine Urne gelegt und in einer barüber erbauten Kapelle aufbewahrt. Eine Marmortafel, welche Nantwins Bilb trägt, ift an der linken Seite bes Altares. wo die Botivgeschenke hangen, in die Wand eingefügt. Bom beiligen Bater Bonifacius VIII. wurde, Iwolf Jahre nach Rantwins Tob, als sich das Gerücht von den feltsamen Begebenheiten und Wundern an seinem Leichnam allmählich verbreitete, ein Indulgenzbrief nach Wolfratsbausen geschickt, burch welchen er ben buffertigen Berehrern bes Beiligen Endlich im Jahre 1604 predigte ein Ablak gewährt. Franciscaner von München, den die Marktoberen von Bolfratsbausen zur Aschenweibe berufen batten, auf Gingebung des belligen Rantwin vor allem Bolt und erneu-, erte so das beinabe erloschene Gedächtnik des Beiligen. Darauf entstand ein ungeheurer Zusammenlauf ber Menge an feiner Begräbnikstätte. Groß maren die Gnaden, welche er seinen Berehrern spendete. Die Schattammer füllte fich und allmählich wurde das kleine Heiligthum zu einer stattlichen Rapelle.

Dem schönen Kupferstich, welcher in Raderi Werk bie Feuermarter des armen Nantwin veranschaulicht, sind bie naiven Distichen beigefügt:

Auri sacra fames quid non mortalia cogit
Pectora? quod facinus non sitis audet opum?
Insidias vitae nectit, quaerensque per ignes
Argenti venas, obruit igne fidem.
Saepius insontis virtus sine teste laborat,
Et scelus opprimitur posteriore prius.
Sed tandem pulsa, lux emicat aurea nube,
Testeque testis adest, deficiente, Deus.

Es ist mir nicht klar, was eigentlich ber Kern ber Sache ist. Wahrscheinlich ist ber Justizmord aus Habsucht an einem greichen durchreisenden Kaufmann, ein Mandvre, das einem Vogt des dreizehnten Jahrhunderts gut zu Gessicht steht.

Soweit diese mystische Geschichte. Die Wallsahrtskirche, welche dem Unglücklichen zu Ehren gebaut wurde, steht in Nantwein, einem Dörschen, welches etwa eine Viertelsstunde von Wolfratshausen, jenseits der Loisach liegt. In dem Daisenbergerhause, das wir oben erwähnt haben, soll laut der daran befindlichen Inschrift Nantwin eingekerkert gewesen sein. Bon einem früheren Besitzer des Hauses geht die Sage, daß er, der seines Zeichens ein Schlosser war, freventlich die Retten, an welchen der Heilige gelegen war, in seinem Handwert verarbeitet habe. Er wuste, daß es die Retten des Heiligen waren, und nahm sie doch. Dafür wurde er mit dem Berluste seines Verstandes gestraft.

In dem Kirchlein werden Nantwins hirnschale und ein hölzernes Pilgerstäschchen, beibe in Silber gesaßt, bis auf ben heutigen Tag aufbewahrt. Aus dem Fläschchen wurde früher zu gewissen Zeiten den Wallsahrern und an der Kirchweih in Nantwein dem Bolke vom Priester Wein

gereicht. Dieser Brauch hat sich bis in die neueste Zeit erhalten, ist aber nachmals, wie A. Schöppner, dessen Sasgenbuche ich die Mittheilung entnommen, meint, wahrscheinlich nur aus dem Grunde abgestellt worden, weil dem "Pilgerstaschl" die Eigenschaft von St. Ottmars Fläschchen, nie leer zu werden, abging.

Der Name des Guten bedeutet "Freund der Kühnheit." Es ist aus den oft vorkommenden althochdeutschen Wörtern nand, Kühnheit und vin, Freund, zusammengesetzt. Beide Wörter sind in Compositionen häusig. Ich erinnere an Nanthildis, Nanthar, Nandulf, sowie Alwin, Liubwin, Erwin.

٠;

Um nun auf die thatsächliche Geschichte Wolfratshausens zu kommen, sei vorerst bemerkt, daß da seit uralter Zeit die Gaugrasen des Huosin Gau\*) herrschten. Diese Huossin- oder Hausengrasen waren bedeutende Männer und ersfreuten sich großen Ansehens. Das Geschlecht war, glaube ich, eine Abzweigung derer von Diessen und Andechs. Auf dem Hügel, welcher den Markt überragt, auf dem jetzt Sommerkeller im kühlen Grunde stehen und den ein herrlicher Wald bedeckt, stand die Zwingburg, die einer der Grasen, Wolfbert von Hausen, erbaute. Diese Zwingburg wurde am 7. April 1734, zu welcher Zeit sie als Pulvermagazin diente, vernichtet. Es suhr ein Blitzstrahl hinein und sie stog aus.

<sup>\*)</sup> Neber biefen Sau fiehe Lang, bie Graffchaften Baierns.

Schon früher wurde die Burg, wenigstens nach der Erzählung des Weingatten'schen Mönches, einmal verbrannt. Otto III. Graf von Wolfratshausen, schloß sich in einer Fehde, welche Friedrich von Hohenbogen, der Abkömmling eines reichen alten Geschlechtes, welcher von Regensburg bis Passau hinunter herrsthte, gegen Heinrich den Großmüthigen von Baiern führte, dem Hohenbogner an. Dazu hatte er allerdings einen persönlichen Grund. Denn sein Sohn Heinrich war zum Bischof von Regensburg erwählt worden, und wurde wegen dieses Ausfalls der Wahl und auch wegen eines anderen Vorfalls vom Herzog Heinrich, der dem ganzen Geschlecht wegen seines Uebermuthes abgeneigt war, angeseindet.

Es war nämlich, wie der Abt Colestin von St. Emmeran in seinem Mausoleum berichtet, der Fall vorgekommen, daß die Abtei St. Emmeran wegen unterlaffener Zahlung an Rom vom Bapft auf turze Zeit in ben Bann gethan wurde. Bischof Heinrich, des Wolfratsbausner Otto Sohn, empfing die Erekution des Bannes gegen das Kloster und führte fie auf das rudfichtloseste durch. Er behandelte die Monde rauh, verbrannte die alten Freiheitsbriefe und zerbrach die goldenen Relche und Gefäße. Beinrich, ein mächtiger Berr, dem fogar Mantua, Parma, Modena, Reggio und gang Toscana gehörten, wollte bieß Gebahren eines Bifchofs Nachdem er fruchtlos bei Papft und Raifer nicht dulden. wider die Bischofswahl reclamirt hatte, belagerte er Regensburg. Die Stadt konnte er nicht einnehmen, doch verbrannte er die Vorstädte und verheerte die bischöflichen Befigungen.

Nachdem er noch Donauftauf, eine Befte bes Bischofs, ge-

nommen, wandte er sich dem Stammsitz des Geschlechtes, Wolfratshausen, zu. Auf dem Wege dahin wäre er sast umgekommen. Denn Graf Otto, der von der nahenden Gesahr benachrichtigt war, lauerte unterwegs dem Herzog, der nur
mit wenigen Rittern einherzog, auf. Des Herzogs Roß
war den Wolfratshausenern bekannt, und so entrann er seinen Feinden nur dadurch, daß er mit einem seiner Anechte
Roß und Rüstung tauschte. Er kam davon, der Knecht
aber wurde von dem getäuschten Otto erstochen.

2

E E

Die Wolfratshausener konnten sich benken, daß ihnen diese Geschichte nichts Gutes bringen würde. Sie rüsteten beshalb aus aller Kraft, und sahen sich nach Bundesgenossen um. Unter diesen gewannen sie den Markgrafen Leopold von Desterreich.

Heinrich aber standen gang andere Mittel gur Berfügung. Die Macht der Welfen war die erste in Deutsch= land. So tam fein Bruder Wolf aus Italien mit einem gablreichen Beere ihm zur Silfe. Bas dem Geschlechte der Bolfratshausener gehörte, ward vernichtet. Zulett wurde Bolfratshausen selbst eingeschlossen. Diekmal maren bie Grafen nicht so gut weggekommen, wenn es nicht Otto von Wittelsbach, der fich in des Herzogs Lager befand, mit feiner Beredfamteit gelungen ware, die Widerspenftigen von unnütem Blutvergießen abzuhalten. Der Bischof von Regensburg mußte die Grafschaft Sobenburg am Inn abtreten, sein Bater Otto mußte Urfrieden ichwören, seine Burg in Flammen aufgeben feben, und bas Land meiben, ebenjo wie der Hohenbogener Friedrich, der vor dem gewaltigen Belfen einen Fußfall um Begnadigung gethan hatte.

Damals tonnte Beinrich freilich noch nicht ahnen, daß

er sieben Jahre später ein noch viel schlimmeres Ende finden wurde, als diese scine Bestegten.

Mit Heinrich II. erlosch 1158 das Geschlecht der Wolfratshausener Grasen. Dieser starb bei jener furcht baren Expedition, in welcher der letzte und größte aller Welsen, Heinrich der Löwe, mit dem größten der Hohenstausen nach der Lombardei zog, um über den Schutt des niedergebrannten Mailand Salz zu streuen.

Die Grafschaft fiel jest benen von Andechs anheim. -

Herzog Rudolph, der getreue Partisan des Kaisers, Heinrich von Luremburg, welcher durch Bertrag von seinem seindlichen Bruder Herzog Ludwig IV. alles baierische Land links von der Isar in Besit genommen hatte, verlieh 1312 dem Orte Markt-Freiheit und niedere Gerichtsbarkeit, die späteren Herzoge Wilhelm und Ernst anderweitige Privilezien und das Zollrecht.

Im Jahre 1632, einem der entsetlichsten Jahre in der süddeutschen Geschichte, statteten die schwedischen Bandalen auch diesem abgelegenen Marktsleden ihren Besuch ab. Zwar wehrten sich die Bürger tapser und trieben die Barbaren mehrmals in die Flucht, doch die Uebermacht der Soldateska trug den Sieg davon. Der Feldherr Banner und besonders Pfalzgraf Christian von Birkenseld, die zweischwedischen Besehlshaber, plünderten, sengten und brannten damals auf der ganzen Strecke zwischen Lech, Isar und Donau. So ging es auch unserem Bolfratshausen. Da gossen die Soldaten den Landleuten, um ihnen das Geständniß vergrabenen Geldes zu erpressen, Unrath in den Hals, schwedische Tränke; man drosselte, man legte Daumschrauben an, man peinigte die Menschen mit Zangen und

Rägeln. Pest und Seuchen schleppte das Gesindel mit sich daher. Besithtum hatte fast gar keinen Werth mehr. Güter, die, selbst nach dem damaligen hohen Geldwerth 10—20,000 Gulden gegolten hatten, waren um 70—80 Gulden nicht mehr anzubringen. Die Dörser waren unbewohnt, die Necker mit Gesträuch überwuchert, die Wälder voll Wölse, die Städte Ruinen.

Man sehe sich Sutner's Schrift: München im 30jährisgen Krieg an, da ist eine grauenhafte Statistik darin. Und München war noch glücklich, wenn man z. B. Augsburg ober andere große Städte des Südens damit vergleicht. Bon unsern kleineren Städtchen haben die Glaubensstreiter Landsberg das furchtbarste Schicksal bereitet.

Ich will nur noch rasch erwähnen, daß im Jahre : 1809, auch einer tristen Zeit für Deutschland, nach seinem Rückzuge von Kochel, hier das baierische Armeetorps des Grasen Arco stand, und damit hat der Leser über und i über an Fehden und Kriegsgeschichten genug. —

Unter ben vielen sübbeutschen Sagen, die von dem Büthen der Schweden und oft von wunderlicher Errettung erzählen, gefällt mir ganz besonders eine, wobei ich den Bunsch nicht unterdrücken kann, die darin vorkommende Manipulation möge gerade so sich wirklich zugetragen, und auch so tief wie möglich gewirkt haben.

Als die Stadt Kissingen bedroht war, kam ein Bürger, Peter Heil, auf den Einfall, man solle alle Bienenkörbe von ganz Kissingen zusammenbringen und von den Mauern hinunter auf die Feinde werfen. So geschah es. Zahllose Bienenschwärme stürzten sich auf die überraschten Landsknechte,

und verursachten mit ihren Stichen ihnen solche Schmerzen, daß sie sich wehrlos auf die Flucht begaben.

Die Gegend von Wolfratshaufen belebt bas Marchen mit allerlei Gespenstern, Geistern und Kobolben.

So finde ich in F. Panzer's Beitrag zur Geschichte der deutschen Mythologie eine Geschichte von drei verwunschenen Jungfrauen, die ich mittheilen will, obwohl sie weder durch Form noch durch Inhalt geeignet ist, mehr als locale Theilnahme zu wecken.

Der Erzähler, ein Greis von 88 Jahren, wußte fic des Ortes, wo der Schlofberg steht, nicht mehr zu entfin-In der Rabe von Wolfratshausen, sagte er, ift ein Schlofiberg, wo einst ein von drei Fraulein bewohntes Schloft ftand, welches aber versunken ift. Da liegt ein Schat verborgen, von welchem einft ein muthiger Mann fo viel nahm, als er tragen tonnte. Das ging fo gu: Zuerft beichtete er, und nahm ein geweihtes Amulet unseres Berr: aotts und der beiligen Mutter auf die Bruft, damit ibm ber Bose nicht schaben konnte. So nahte er fich bem Blate. wo vor der Böhle ein schwarzer Hund mit glühenden Augen faß, welcher ihm aber den Eingang nicht verwehrte. Er gelangte in ein Zimmer und erblickte brei Jungfrauen in drei Betten liegen. Eine von diesen Jungfrauen, oben weiß, unten schwarz, war mach, die beiben andern schliefen. Alls ber Mann bas feine Bettzeig bewunderte, fagte ibm bie halb schwarz, halb weiße Jungfrau, er solle es nur mit dem Kinger befühlen; aber das Keuer war fo mächtig, daß es ihm gleich die Fingerspite verbrannte. Er ließ sich aber ba burch nicht abschrecken, sondern ging auf die beiden mit Geld gefüllten Riften bin. Auf einer Rifte lag eine Schlange, den Schlüffel im Maul, welchen fie fich willig

١

Er öffnete fie und die halb schwarze, liek. balb weiße Jungfrau fagte ibm, er folle nicht mehr nehmen, als er tragen konne, mas er auch befolgte. Im hineinwege hatte er viele Blagen zu bestehen. Der Teufel erschien ihm in allerlei Gestalten und fuhr auf ihn los; er batte Durft und es wurde ihm Trank geboten, aber er nahm nichts; benn alles war nur Blendwerk, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Mit den drei Jungfrauen aber batte es folgende Bewandtniß: Sie waren febr reich und wollten ihr Gut theilen; zwei von ihnen waren blind und wurden von der bosen, halb schwarz, halb weißen Jung: frau betrogen. Sie maß nämlich bas Gelb mit dem Bier: telmaag. Bei ihrem Theile machte fie das Maag immer gang voll; wenn aber die Reihe an die blinden Schweftern tam, tehrte fie das Biertelmaag um, bedectte blos den Zwis schenraum vom Boben bis zum untern Rand mit Geld und lieft die Schwestern mit den Banden darüber ftreichen, um zu erproben, daß bas Maag voll fei. Wegen biefes Betruges ift fie verdammt. Der Teufel peitscht fie mit Ruthen, bis die Fegen von ihr hangen; dann wirft er fie Rachts um die awölfte Stunde in ihr Bett, mo fie augenblicklich wieder ganz wird. Diese Strafe dauert fort, bis MUcs fort getragen ift.

Durch Konrad Maurers schönen Aussat in der Bavaria über den Bolksaberglauben und die Sagen Oberbaierns, die übrigens weit weniger zahlreich und jedenfalls viel weniger beachtet und gesammelt worden sind, als die Ueberlieserungen jedes andern deutschen Stammes, bin ich noch auf ein anderes Gespenst bei Wolfratshausen ausmerksam geworden. Es ist freilich nur ein ganz unschuldiger Pudel; aber er ist schwarz und hat feurige Augen, und einem solchen Hund

begegnet man Nachts nicht gern, wenn er auch Riemanden beißt oder anbellt.

Auf dem Gasteig oder Gasta (wir haben das Wort oben schon besprochen) bei Wolfratshausen hält dieser sons derbare Pudel in der Geisterstunde Wacht. Er begleitet die Wanderer, entweder voraus oder hintendrein laufend, ohne ihnen Schaden zuzusügen. Sein Aussehen ist geröhnlich; nur wollen manche außer den lichterlohen Augen auch noch eine lange seurige Kette gesehen haben, die er hinter sich nachschleift.

Aus der Schlucht hervorkommend, die ich oben schilderte, wo sich die von München kommende Straße mit der nach Starnberg kreuzt, und sich dann in den tiesen Einschnitt hinabsenkt, zieht der Gastapudel über den Berg, und erscheint bei der Wendung der Straße, von der aus man Wolfratshausen zum ersten Male sieht, auf dem Weg. Eins mal gingen mehrere Wolfratshauser Bürger in später Nacht von Starnberg heim. Es war stocksinster, sie nahmen daher in Dorfen (einem kleinen Ort oberhalb der Einsenkung der Straße) eine Laterne. Als sie auf den Gasteig kamen, sahen sie in einiger Entsernung vor sich einen schwarzen Körper in der Größe und Gestalt eines Hundes laufen.

"Aha!" riefen Einige, "das ist der Sastapudel! den wollen wir jeht erlösen;" also riefen sie die Gestalt mit dem bekannten Spruche an: Alle guten Geister loben Gott den Herrn, sag an, was ist dein Begehren? Das Ding lief, ohne Antwort zu geben, weiter — etliche der Bürger mit Stöcken hintendrein. Aber am Fuße des Berges angetommen, verschwand das Gespenst in einem Hause. Die Män: ner versolgten es bis in das Haus hinein, da verwandelte

sich der Pudel plötlich in ein Schwein, das die Frau des Hauses als das ihrige ansprach.

Eine Hauptrolle spielte der Gastapudel in den Erlebnissen alter Floßknechte, die sich auf ihrem Heimweg von München verspätet, und so den Gasta erst in später Nacht zu passiren hatten.

ť

Ė

Auch das unheimliche Schlerf= oder Schlärfweib, mit ben Schlappschuhen, das in vielen Gegenden Deutschlands spuckt, wird in Wolfratshausen gesehen.

In früheren Zeiten, heißt es, war dort eine Hebamme, die man schon zu ihren Lebzeiten "G'schlerf" nannte. Sie trug nämlich nach damaliger Sitte Pantoffeln mit hohen-Absahen und mit Eisen beschlagen, die sie im Gehen nachsschleppte — "schlärfelte."

Einmal soll diese bei der Geburt ein Kind getöbtet haben, und dafür muß sie bis heute als Geist auf Erden umgehen. Das Eigenthümliche dieses Gespenstes ist es, daß es sich ungeheuer groß und klein machen kann, gewöhnlich den Leuten im oberen Stock zum Fenster hineinschaut und gerne Haussfrauenschreckt, wenn die Männer nicht zu Hause sind. Sonst wird sie beschrieben als eine ärmliche Frau in alter Tracht, mit einer schmal verbrämten Pelzhaube, etwas zerzaustem Haare, wollenem Röckhen mit Leibl und oben erwähnten Pantosseln, durch deren Geklapper auf dem Pflaster sie sich gewöhnlich ankündigt; indessen wollen sie auch viele wie die Windsbraut sausend durch die Straße des Marktes das hineilen gesehen haben.

Defters sieht man sie auf einer Bank vor den Häusern sitzen, plötlich erhebt sie sich, "schlärfelt" durch den Markt, schaut irgendwo im oberen Stock zum Fenster hinein, und verschwindet wieder, wenn der Hahn zum ersten Mal gekräht hat.

Gutes bedeutet aber ihr Erscheinen nicht; meift tragen sich schlimme Dinge barnach zu. (Schöppner.)

Diese Gespenstergeschichten sieht man dem Markt nicht an. Die große, seine einzige, Gasse, welche ihn durchzieht, ist mit ganz reinlichen, schmucken, neu angestrichenen Häusern besetzt. Auf manchen der sauber getünchten Façaden besinden sich grelle altmodische Fresken, welche oft eine kurze Inschrift erläutert. So sah ich auf einem Hause an der Loisachbrücke die bunt gemalte Figur des heiligen Riekolaus von Vatera und darunter:

St. Nicolaus Als ein sonderbahrer patron in wassers gefahren stehe vuß bei. —

In dem freundlichen Markte ist es früher Abend geworben, als draußen auf der Straße, weil die Sonne hinter dem grünen Schloßberge steht, der sich im Westen des Marktes erhebt. Die Leute kehren munter von ihrer Arbeit heim.

Die frühe sich verloren hatten, Begegnen sich im Abendschatten Und gehen Hand in Hand zur Ruh.

Der prächtige Frühlingsabend duldet die gewohnten Besucher in den gastlichen Stuben der vielen Bräuhäuser des Ortes nicht. Sie ziehen es vor, die rasch dahin sließende Loisach zu überschreiten und im Keller des Postbräusich der milden Luft und des wunderbaren Glanzes der Berge zu freuen. Das kühle Bier, welches da geschenkt wird, schadet dem Eindruck nicht.

Die rosafarbenen Wölkthen, welche sich von dem tie feren Biolett des Gebirgs abheben und im Zenith am hellsten schimmern, spiegeln sich in der klaren Liubis-Ahe, dem "lieblichen Wasser". Die Glocken läuten. Es sind nur wenige Gäste da, kein Lärm, kein Gesiedel unterbricht die Stille des sinkenden Sonnentages. Wenn so das Licht abstirbt, die Bögel flatternd ihre Ruhestätten suchen, wenn Thiere und Menschen nach der Hast des Tages und seines Elends ruhend sizen, liegen, schlummern, überkömmt mich keine Stimmung der Elegie, kein Matthison'scher oder Hölzty'scher Nachtgedanke. Es entsteht ein Gesühl, für das ich kein bezeichnendes Wort sinde. Am ersten möchte ich es die Erbitterung der Langweile nennen.

Es gibt zweierlei Langweile; die erste gewöhnliche Sorte, ist die ordinäre Empfindung der Leere, die allen Faullenzern und Bflaftertretern wohlbefannt ift. Es fehlt gerade an Amusement. Diese Sorte kenne ich nicht, weil ich mich, so lange ich vach bin, stets mit irgend etwas ober in irgend einer Beise seschäftige. Aber die zweite Art, die ich die bodenlose, die ingeheure Langweile beiße, die kenne ich. Gerade nach ben nübevollsten Tagen, nach den angestrengtesten Stunden stellt ie fich am öftesten ein. Das Gespenft nähert fich bamit, die es fragt: Was? Wozu? Warum? Und ich kann ihm eine Antwort geben; konnte ich das, so hatte ich das Wort, s verschwinden zu machen. "Was ist Dein Treiben, abgebetter Thor? Wozu mühft Du Dich? Um Gelb ober Belohnung? Die wird Dir bochstens soweit gereicht, daß Du Rachts ruhig ichlafen tannft, um morgen baffelbe Spiel vieder zu beginnen, das weißt Du. Bur Belehrung, gur Erfreuung, zur Förderung des Wohles Deiner Mitmenschen? Darauf bat ein einziger Webstuhl, die kleinste Dampsmadine mehr Einfluß, als Du und zehntausend Deiner Art. Schau das unermefliche Elend der Welt, schau den Rampf, dau das Leiden — haft Du heute einen einzigen Schmerz telindert, eine einzige Thrane getrochnet? Ja hast Du 6\*

selbst in der wahren Erkenntniß der Wesenheit der Dinge einen Schritt weiter gethan? Beißt Du in der That, daß, was Du heute gelernt, ein Korn der unvergänglichen Bahrheit ist? Sibt es überhaupt Bahrheit oder spiegelt sich die Erscheinungswelt nur in den Bisionen der Gehirne?

3d tann nicht antworten, ich kann nur fagen: Laf mich geben! Du haft die Weisen am Ganges wie am Bentelikon gefragt, fie konnten Dir nichts entgegnen. große Mann von Nazaret sucht Dich vergebens mit Soff: nungen fern zu halten. Ja felbst wirkliche, angestellte Brofessoren der Philosophie lassen sich mit Dir in keine Disputation ein, wenn Du sie je besuchft, was felten vorkommt. Du haft schon gar teine Schule und beine Fragen find unsofte Im äußersten Fall wirft man Dich mit ben matisch. Ibeen a priori hinaus. Ueberwältigen Dich auch die nicht, fo kommt Moral und Staatsrafon. Die laffen fich freilich nie gern dazu berbei, denn das an den haaren Bergefchlewt werden, thut web. Lag also mich Aermsten in Rube und vergönne mir zu hören, was soeben der Herr Affessor drüben dem herrn Staatsanwalts-Bertreter vorträgt.

Es handelt sich um das Humplbräubier. Mein Sespenst verschwindet wirklich. Es kommt nicht zu häusig, bleibt aber dann um so hartnäckiger neben mir siten, und heute verdanke ich es nur der interessanten Conversation de üben sitenden Würdenträger, daß es sich sobald auf die Fersen gemacht hat. Es ist merkwürdig, wie es gerakt vor solchen Erörterungen Reisaus nimmt.

Das Humplbräubier ist jeht schlecht, bei manchen Wirth dagegen, der es vom Bräuer bezieht, ist es vid besser, als beim Bräuer selbst. Wie mag nur das zugehen? Der Staatsanwalts-Vertreter beruft sich auf den Pschorbru

in München; bei dem das Bublikum ichon abnliche Erfabrungen habe machen muffen. Vielleicht find die Keller daran schuld. Der Herr Stäatsanwalt bekämpft die Eiskeller. Auch der Herr Affessor halt nicht viel darauf. Selbst das Hofbräuhausbier in München wird viel zu viel auf Eis gelagert, meint der Herr Staatsanwalt. Der herr Affessor. der vorgestern in München mar, behauptet, es gebe im Augenblick gar kein wirkliches Hofbräuhausbier, das jetzt dort verzapfte sei von Schleiftheim. Der Herr Staatsanwalt bezeichnet bas als eine Sage, die seines Wiffens ichon mehr als einmal unbegründet aufgetaucht sei, und fragt, ob der Berr Affeffor den "Stoff" auch wirklich an der Quelle getrunken habe. Der herr Affessor muß zugeben, es in ber Burftfuche consumirt zu haben. Jest findet der Berr Staatsanwalt Alles begreiflich, nicht nach der Burfttuche, sondern höchstens noch nach dem Hotel Leberwurft oder dem weißen Brauhaus durfe man das kostbare Getrank beurtheilen. .

Der Berr Affeffor protestirt.

Unterdessen ist es sast dunkel geworden. Plötzlich tönt es aus der buschigen Kastanie — es tönt noch einmal, jett ein ganzer Accord, ah, es ist eine Nachtigall. Bleiches, bleiches Mondlicht zittert in der Luft und auf dem Boden; es kämpst noch mit den letten Dämmerstrahlen, welche die Abendwolke zurückwirst. Immer süßer, immer melodischer entquellen dem versteckten Bogel die Lieder. Dumps summt das Wasser in der Ferne, eine leichte Brise regt die Wipsel der Bäume auf.

- Für das nächste Jahr hat sich der Haderbrau zwei große Pfannen bestellt, fagt der Gerr Affessor.

- Wollen sehen, wie noch Alles wird, gahnt ber Herr Staatsanwalt.
- Wie viel hat dem Doktor fein Schimmel gekoftet? fragte der Affessor.
- Die Einen sagen zwölf Karolin, die Andern fünfzehn.
- Das ist er werth. Wo muß nur heute der Herr Amtmann sein?
- Der hat heute Gesellschaft. Es wird das Faß Hofbräuhausbier angestochen.
- Zum Taroden sind wir gut genug, aber bei so etwas
  - 3d bitte, ich mag nicht baran benten.

Pause. Die Abendglocke läutet zum Gebet. Ginige Burger nehmen ihre Kappen ab.

- Haben Sie diese Woche keine Commission gehabt, Herr Afsessor?
- İa, in Ammerland. Das Bier war nicht zum Trinken.
  - War es Tupinger?
  - Ja.
  - Da glaub ich's.
  - Der in Felbaffing hat jest Münchener.
- So? In Starnberg gibt's auch meistens Munschener, vom Leistbrau, nicht schlecht.
- Ich komme jest nicht mehr so oft hinüber. Das Seefelber früher hat mir gar nicht behagt.
- Und ich habe es immer loben hören. Man hört überhaupt so vielerlei.
  - Jest habe ich ben Grundsat, um die auswärtigen

Siere kummere ich mich bas ganze Jahr nicht. Wenn's nur bei uns nicht gar zu arg auslaßt. —

- Nun, jest passirt's boch noch, Gott sei Dank. Aber im vorigen Sommer, wie es so auf den Herbst zu ging, da war es schon zum Erbarmen.
- Sie benken sich halt, getrunken wird's doch, die Spithuben.

In wenig Minuten stehen wir wieder auf der Loisachs brude.

Feuchten Dunst heraushauchend durchzieht der Fluß die Joche. Weiße Schaumblasen schimmern im Mondschein. Sein Wasser muß über viele Wehre und Fälle stürzen und trägt den Gischt so meilenweit mit sich. Aus dem dicken Userröhricht zirpt und quakt es in hundert Stimmen. Das Geländer der Brücke ist naß von reichlichem Thau. Er verheißt einen sonnenklaren Morgen.

Der Schein des Tags, der die Unendlichkeit verschleiert,, ist von der hohen Wölbung verschwunden. Enthüllt glänszen die lichtvollen Kugeln, ewige Räthsel, herab. Wie Nebel sließen die Weltenhaufen der Milchstraße über den schwarzblauen Himmel. Dort slimmert Kassiopeia, hier scheint röthlich Mars, dort spannt Orion seine sternglänzens den Arme. Du hast Dich und Deine Gestalten in die Unsendlichkeit hinausgetragen, Mensch, und bist selbst auf dem armen kalten Sterne, der die Asche und die Keime alles Lebendigen birgt, ein vorüberwehendes Atom. Ja, mein Freund, in wenigen Jahren werden auch wir wieder in unserer Wiege liegen, aus der uns unersorschliche Triebe

geweckt, todter Thon in der unermeglichen Bildnerftatte be Es wird boch so fein, wie der große William fagt: AU. "Des Leibes Werth ift bas, was in ihm lebt." Wenn ich daran bente, ist mir der Gedanke der Bernichtung nicht mehr so gang schrecklich. Aber arg ift er boch; es ift schwer, fich darüber hinmeg zu philosophiren. Für mich am Ende, für die einzelnen felbst, glaube ich, ift das Grausen über bie eigene Zerftörung nicht so ftart, weil mit ber fintenden Lebensfraft wohl auch ber Lebensmuth finken wird. Jemanden, den man geliebt hat, in die faulende Grube bineinwerfen zu sehen, o bas ist schwer, bas drückt auf bas Ich kenne aber ein Entseben, das noch größer ift: Herz. biefes Wesens Todeskampf und Ringen zu seben. fürchterlichen Thatsache gibt man schneller ihr Recht; aber das Leiden, das entsetzliche Leiden, welcher Dämon hat das in die Welt gebracht? Ich muß fagen, daß, wenn ich ein gläubiger Chrift mare, mich nichts fo oft in meinem Glauben irre machen wurde, als die Scenen des phyfischen Leibens. Dafür sehe ich armer Erbenwurm teinen Grund ein, nein, ich werbe, ich will ihn nie einsehen! Denn mas ibr mir darüber fagt, ift Trug, wie der gligernde Sternen fchein über biefer Belle.

Bon dem Bolke der hiefigen Umgegend läßt sich sagen, daß es gute Seiten besitzt, vor Allem, daß es redlich, treu, zuverlässig ist. Die Schattenseite zeigt eine namhaste Robbeit, die sich nicht bloß in Rausereien und Körperverletzungen äußert. Darüber ließen sich verschiedene Geschichten erzählen.

Vor mehreren Jahren, als ich einmal an einem kalten Berbstabende von einer Ercursion in der Umgegend mich in einem Gafthause zu Wolfratshausen restauriren wollte, fak ich, wie ich bei solchen Gelegenheiten es zu halten villege, in der Bauernstube des Brauhauses, welche fich vor Der Herrenftube befindet. Gin fehr herabgekommener Menfch, welcher das Aussehen eines ländlichen Strolches hatte, befand sich einige Tische von dem meinigen entfernt in der Gesellschaft mehrerer junger Bürgerssöhne des Marktes. Der Strold hatte fein Glas Bier ausgetrunken und erklärte, amar noch Durft aber kein Geld mehr zu besitzen. "Burgersföhne" mar großmüthig genug, ihm bas Anerbieten eines weiteren Glases Bier zu machen, wenn der Empfanger fich "brennen" laffen wolle. Ich verstand anfangs nicht, was damit gemeint sei. Doch liek mir das fofort beginnende Experiment feine Zeit ju zweifeln mehr. Der Burgerssohn facte durch wiederholtes Anziehen die Cigarre. welche er eben rauchte, ju erhöhter Gluth an, der Strolch Arecte seine Kniescheibe ber, welche durch einen ungeheuren Defect in der hofe bloggelegt war, und nun ging's an's "Brennen". Damit die Branntwunde nicht etwa zu klein wurde, fuhr der generose Tranker des Durftigen mit der Cigarre über die ganze Peripherie der nackten Stelle, die über Gebühr umfangreich war. Der Schmerz mußte groß fein, denn der Unglückliche setzte beim Trinken nicht ab, und hatte das Glas in weniger als einer Minute geleert. Auf Befragen, ob er unter derfelben Bedingung noch ein zweites wünsche, antwortete ber Durstige verneinend. später vernahm, mußte ihm der Fuß vom Anie an amputirt werden.

Ein Bauer, der sich zu einer "Ballfahrt" nach Pala=

stina entschlossen hatte, kehrte im Bilgergewand von der großen Reise zurud. Als er am ersten Abende, dem Abende seiner Beimkehr, im Wirthsbause faß, und durch die Ueberrefte seines Koftums sowie durch feinen langen Bart Aufseben erregte, stichelten andere Bauern und Burschen an bem zurudgekommenen Frommen mit boshaften Reden und Fragen. Dieser nahm Anfangs alles gutmuthig bin und lachte; bald aber vergalt er Scheltwort mit Scheltwort. Darüber tam es zu Thätlichkeiten; die ganze Rotte rif ben "Bilgrim" ju Boden, und ftampfte abwechselnd mit ben schweren nägelbeschlagenen Schuben so lange auf ihm herum, bis er für todt liegen blieb. Das war er nun zwar nicht, aber doch so zugerichtet, daß er auf Zeit Lebens ein hülfloser Krüppel. bleiben wird. Wenn er jo die langen Tage und Nächte daheim auf seinem Schmerzenslager liegt, hat er Zeit, über ben Empfang in der fugen Beimath nachzudenken.

Bor mehreren Jahren wurde ein Buriche bei einer jener blutigen Raufereien erschlagen, die in Altbaiern all: jährlich ein Dutend Menschenleben binwegraffen. Die Mordwaffe mar einer jener langen und diden Safelsteden. wie sie unsere Bauernburschen an unbeschäftigten Tagen, ober wenn sie über Land geben, zu tragen pflegen. Schäbel bes Erschlagenen war mit dem Stock so augerichtet. daß die Schwarte und Ropfhaut vollständig zerschunden und die Anochen desfelben bochft mabriceinlich an vielen Stellen zerbrochen waren. Um die einzelnen Fracturen und beren Tödtlichkeitsverhaltnik zu untersuchen war die Wegnahme der Ropfhaut nothwendig. Diese war aber nur durch Sieden logzulösen. So trennte man benn ben Schabel bom Rumpfe und ließ ibn in einem Reffel fo lange fieben. bis die Haut sich abschälte. Bei dieser Procedur waren als Zeugen mehrere Beamte, ein Arzt, und ein Verwandter des Ermordeten, dessen Schädel im siedenden Wasser aus und abhüpfte, zugegen. Als nun das Wasser im Kessel schäumte, und das ausgekochte Eiweiß des gebrühten Fleisches Blasen warf, bat dieser nahe Verwandte den Vorstand der Commission, er möge ihm erlauben, das mitgebrachte Brod in diese fette Suppe zu tauchen. Was und in welchem Ton die Antwort war, läßt sich denken. Daraus meinte der alte Kerl: "O., in Rußland wären wir zu Tod froh gewesen, wenn wir eine solche Suppe gehabt hätten."

Seit kurzer Zeit sind unter mehreren verübten Mordsthaten in diesem Bezirk auch einige unentdeckt geblieben. So wurde ein armer Teusel im Bett mit seiner eigenen Heugabel, zwischen deren Zinken man ihm den Hals einzwängte, erdrosselt. Ein anderer schlug einen jungen Bauernsbuben todt, rerscharrte ihn im Walde, suhr mit dessen Roß und Wagen nach München, wo er sie verkaufte, ohne daß bis heute eine Spur von dem Verbrecher wäre aufzusinden gewesen.

Fragt man nun nach den Gründen solcher Erscheinungen, so hört man von solchen, welche Einblick in die Berhältnisse haben, immer dieselben Antworten. Der Unterricht ist schlecht. Das nothbürftigste Bissensthwendige wird verabsäumt, dagegen auf das, was diese Leute "Religion" nennen, ein übertriebenes Gewicht gelegt. Es ist doch z. B. nicht nothwendig, daß die Kinder wissen, wer die heilige Golinduca, wer die heiligen Euspicius und Acepsimas waren. Dagegen wäre es angedeutet, die Jugend eindringlich über das Berabscheuungswürdige von Berletzungen des Menschensörpers überhaupt, vor Allem aber darüber zu belehren, wie das bürgerliche Strafgesetbuch sich berlei Dinge ansieht. Mancher von diesen Rausbengeln ist keine Verbrechernatur, er sticht zu, denn im "G'raus" muß zugestochen werden, das ist von Alters hergebracht. Wüste der Mensch, daß da, wo er hineinsticht, Herz, Lunge, Leber, Pssortadern sind, deren Verletzung das Leben auslösicht, wüste er das eben so gut, wie er weiß, daß er nach dem Tod vorläusig in's Fegseuer versetzt wird, wo er dis an den Halls in Flammen stehen muß, oder daß das heilige Fronsleichnamsssest vom heiligen Vater Urban eingesetzt wurde — er stäche vielleicht nicht, und müßte nicht sein junges Leben im Zuchthaus verhärmen.

Aber von einem ordentlichen Unterricht wollen die geistlichen Herren nichts wissen. Ihnen ist es viel lieber, wenn der Schullehrer weiter nichts ist, als ein Mesner oder Organist. In jedem, der mehr Bildung hat oder besitzt, wittern sie die Pestilenz der "Austlärung". Pessimisten sagen, daß an eine gründliche Abhilse solcher Uebelstände ohne vollständige Trennung der Kirche von der Schule nicht gedacht werden dürse.

Auch als Persönlichkeiten scheinen mir manche der Herren durchaus nicht geeignet, auf so ungeschlachtes Bolk einzuwirken. Ich habe solche gesehen, die roher aussahen, als der rohste Bauer. Deffneten sie den Mund, so geschah es, um von ihrem Feld, ihren Gäulen oder gar von ihrem Prozes mit der Gemeinde zu reden. Denn ihre Habsucht erstreckt sich nicht allein auf die Bermehrung der Glorie Gottes. Allerdings ist es z. B. den Borkämpsern der streitenden ecclesia Volphertshusiana geglückt, so viel zusammen zu bringen, daß wenn drei derselben in der Haupttirche miteinander vor dem Altar stehen, sie einen Werth von acht bis neuntausend Gulden darstellen, die Gewänder nämlich.

Es ift unglaublich, auf welch verschiedene Art derlei Summen aufgebracht werden. Wir reden so viel von Civilisation, daß man versucht sein könnte, zu glauben, wir hätten es schon gar weit darin gebracht und können doch nicht vershindern, daß in unsern kleinen Städten und Marktslecken selbst der gebildete Mann von diesen Leuten gebrandschatt wird. Bon Zeit zu Zeit sammeln sie Beichtzettel, das heißt, pfarramtliche Quittungen über abgelegte Beicht. Auf den Büreaur der Behörden muß vom Rath bis zum Rechtspraktilanten jeder einen solchen Zettel ausweisen, wenn er nicht in gesellschaftliche und andere Unannehmlichkeiten gerathen, kurz, wenn er nicht gegen den Strom schwimsmen will.

Zu welcher Herabwürdigung der Religion selbst das führt, läßt sich voraussehen. Biele, namentlich von den jüngeren Leuten, wollen eben nicht beichten, und doch wegen eines solchen Papierstücks in der kleinen Welt des Ortes nicht um ihre Habilitation kommen. Sie geben daher irgend einem der Bettelweiber, die sich an oder in den Kirchen herumtreiben, ein paar Kreuzer, die beichten und geben ihnen dann ihre Beichtzettel. Das Beste an der Geschichte ist, daß den Geistlichen ein solcher Sachverhalt natürlich wohl bekannt ist. Aber mit dem Einsammeln dieser Zettel ist auch die Erhebung von mehr oder minder unsreiwilligen Geschenken, den sogenannten "Beichtzroschen" verknüpst, und wenn die sließen, so bleibt die persönliche Ursprungsfrage der Beichtscheine wohl eine unerörterte.

Es ist hier nicht der Ort, gerade diese Materie ausführlicher zu behandeln; aber ich wiederhole und versichere es auf das Bestimmteste, daß die Bildung unseres Klerus eine jammervoll niedrige und daß ihr Beruf, der Führung der Seelen, von ihnen in den seltensten Fällen geahnt, gesichweige denn erfüllt wird. Müssen sie sich doch in vielen Dingen sogar von der Bureaukratie bugsiren lassen. Ich kann mich nicht erinnern, je eine Gallerie von so entschieden ländlichen Köpsen gesehen zu haben, wie bei der Versammtung der katholischen Vereine im Glaspalaste zu München, Herbst 1861. Ich hielt es ansangs für gar nicht möglich, daß die Herren wirkliche Kleriker seien, so in terram pronischen sie aus. Mit welchem Fanatismus wurde damals von den Unwissenden eine der Freiheit theure Sache bezeisert! Welch' traurige Rückschlüsse ließen sich aus jenem Schauspiel auf die heimische "Seelsorge" machen!

Die Rohheit, namentlich der jungen Leute unter den Bauern, hat noch einen anderen Grund. Dieser ist die gezwungene Shelosigkeit. Es wird von den Gemeindeverwaltungen die Ansäßigmachung auf Lohnerwerb ungemein erschwert, aus thörichter Furcht, sodann Kinder und Wittwen aus Gemeindemitteln ernähren zu müssen. Würde man das Concubinat, in der Form des "Kammersensterlns" u. s. w. nicht stillschweigend dulden, so sehlte es ganz und gar an ländlichen Arbeitskräften. Denn diese sind so gessucht, daß der Lohn, im Vergleich zu dem, was der arme Arbeiter in der Stadt verdient, und im Verhältniß, bei der größeren Wohlseisheit der Lebensbedürsnisse auf dem Land, ein sehr hoher genannt werden kann.

Wenigstens ist er viel beträchtlicher, als für die Existenz bei nur einigermassen mäßigen Ansprüchen nothwendig wäre. Der Bursche, der Riemanden zu versorgen hat, wenigstens nicht legitim, verschleubert daher den Ueberschuß seines Berdienstes in Wirthshäusern, betrinkt sich, raust, sticht und ist auf einmal Berbrecher, ohne zu wissen, wie. Es gibt wenige Menschen, welche in einem legitimen Familienband nicht die entsprechende eheliche Bersorglichkeit zeigten. Man versuche es nur — es ist nicht Schade darum, wenn Wirths: Ind Buchthäuser leerer werden.

Wir verlaffen Wolfratshaufen am nächsten Morgen, ber, wie es uns Sterne und Luft verhießen, sonnenlächelnd in's Land schaut.

Die Isar bietet von hier bis Tölz wenig Anziehendes an ihren Ufern. Der Weg an der Loisach, der alten Liubis-Aha, hinauf ist nicht weiter und wie wir später sehen werzden, wegen seiner Wendung an den Vorbergen der Alpen hin, unvergleichlich annehmlicher, als die Straße, welche sich ersterem Fluße näher hält.

Von jest an haben wir durch die bedeutende Nähe des Hochgebirges, auf das wir gerade zugehen, einen viel massigeren und grandioseren Hintergrund als gestern.

Die Auen, durch welche wir am Fluß hinschreiten, werden von waldigen Hügeln, dem letten Wellenschlag der ungeheuern Bewegung, welche einst die Alpen aufthürmte, unterbrochen. Zwischen den Wiesen liegen oft Moore und Sümpse, zwischen deren hohem Ried Millionen blaßblauer Orchideen hervorlugen. An den Erhöhungen, welche und rechts ständig zur Seite bleiben, der Wasserscheide zwischen Loisach und Starnbergersee, sieht man von Zeit zu Zeit am Waldrand eine Sandgrube oder eine Art Steinbruch.

Es gibt in der Welt eine Dreifaltigkeit, die wahrlich allgegenwärtig ist: menschliche Schlechtigkeit, menschliche Dummheit, menschliches Elend. Wenn uicht von allen Dreien, von einer sieht man gewiß überall irgend etwas. So ist es hier in diesem versteckten Winkel der Erde, den Forste umrauschen, den wilde Alpenströme durchfurchen, mit dem Jammer. Du gehst nicht fünf Minuten, ohne auf eine Tasel zu stossen, die irgend eine miserable Unglücksgeschichte darstellt. Die Terte, welche derlei Bildwerke begleiten, sind meist kurz und trocken. Gewöhnlich lauten sie einsach, wie z. B. folgender:

Zum andenken des ehrengeachteten Joseph März, Pauker von Bolzwang, welcher den 17. März 1857 im 35. Lebensjahre unweit von diesem Plate durch das Eingehen der Sandgrube verschüttet wurde. Ruhe in Frieden.

In selteneren Fällen ift des denkwürdigen Unglücks auch in Versen erwähnt.

So sah ich auf einem Bilbe mehrere junge Leute nacht im Basser, von denen einer nur die beiden Hände heraussstreckt. Aus der Inschrift entnehmen wir, daß der und der neunzehnjährige Jüngling beim Baden hier in der Loisach verunglückte. Darunter steht:

Junges Blut auch Du kannst sterben, Denke an die Swigkeit.

An einer andern Stelle erblicken wir wieder ein Wasserunglück; da stürzte ein Flößer von seinem Fahrzeug in den tosenden Strom:

Er kehrte nicht zur Heimath wieder, Der Floß am Ziel, — im Jenseits er, Wie dieß gegangen, liebe Brüder, Diesseits erfährt es Niemand mehr.

Ich halte den Gebrauch, einem armen Knecht an der Stelle, wo er im Schweiß seines Angesichts arbeitend, sein mühevolles Leben einbufte, so ein bescheinenes Denkmal zu

then, für einen äußerst liebenswürdigen, weil er etwas von sahrer Menschlichkeit an sich hat. Menschlichkeit? Sage h recht? Bielleicht gebrauche ich nur ein falsches Wort ir eine Sache, von der eben die allermeisten Menschen ar keinen Begriff haben. Es ist etwas von dem Zug arin, der gerade über das alltägliche "Menschliche" hin=usgeht. Es zeigt von Liebe und Mitseid. —

Unendlich höher halte ich ein folch gebrechliches Kreuz. 28 verwittert draugen im Feld, im Wald, von Wind und tegen bebrängt, fteht, als die bolgernen, machfernen, me-Menen Botivgeschenke, mit welchen ein graffer Aberglaube ie sogenannten wunderthätigen Gnadenbilder und Rapellen ebangt. Diefe Augen, Arme, Beine, Banbe; bann bie emalten Ochsen, Rube, Ziegen, Schafe haben etwas von er allerschlechtesten Seite des Heidenthums, das ich sonst br hoch stelle, an sich. Es ist der Glaube an die superi nd inferi, welche Unglud zu- und abwenden, denen man, ie zur Belohnung für ihre gewährte Gulfe folche Erinner= nas-Gegenstände, auch Beld, Juwelen, Ebelfteine ichentt, ie man sie ihnen vorher, um sie günftig zu stimmen, ver= rochen hat. So lief man in die Tempel des Seravis. besuchten die Kranken die dem Asklepios geweihten stätten, so verlobten fich die Rreisenden zur Juno Bucina, bedankten sich die Heimgekehrten bei der Fortuna Redur, beschenkten Seefahrer den Meeresberrn Neptun — alles 28, wie sammtliche driftliche Gelübbegeschichten fteben nicht iber, als das Gebahren des Wilben, der feinem Goben t das eine Nascnloch Tabat steckt, in's andere Blut hmiert. Wenn mich bei den Alten diefer Damonenglaube nwidert, was foll man dann von folden Dingen bei briften benken, die doch an einen allweisen, allgütigen, all=

gerechten Gott zu glauben behaupten? Es ist blöber Ansthropomorphismus.

Ich möchte doch sehen, wie die thatsächliche Auffassung, welchen die Gelübde im Bolke unterliegen, von den auf dem Standpunkt des Dogmas stehenden Kirchenslichtern vertheidigt wird. Ihre Berblümungen, welche sie ohne Zweisel zu hülfe rufen werden, können der unleugsbaren Wirklichkeit gegenüber nichts helsen.

Man muß allerdings gestehen, daß in der Unschauung, welche das gewöhnliche Bolt vom Christenthum bat. es weniger der neutestamentliche, als der alte Judengott mit allen Berftodtheiten und Bosheiten, welche das eines folden Ideals würdige Volk ihm beilegte, ift, welcher Einfluß auf Handlungsweise, auf Sitten und Gebräuche ber Leute bat, Die absurde altjüdische Vorstellung von einer einzigen Berfon, welche Schöpfer, Berr, Belohner, Strafer ber Welt ift, schwächt Berftand und Moral. Denn lettere muß aus Furcht oder Hoffnung eine durchaus egoistische, und jeder wahren sittlichen Bedeutung entbehrende werden. Der mußte ja ein Thor fein, und feine Spur von Berechnung befiben, ber für die paar Jahre, die er sich auf der Erde in Laster haften Genüssen herumtreiben kann, eine ganze Ewigkeit voll Qual eintauschen murbe. Er wartet also ab. und macht ein besseres Geschäft, als ber Lump, ber in die Solle Ich begreife nicht wie die Moral des Evange liums, welche in ihrer unentlichen Höhe durch einen Bergleich mit dieser Calcul-Religion nur herabgewürdigt wird, bennoch in der heutigen Erscheinungsform des Christenthums fo start nach dem foetor Jehovae riecht.

Ich glaube, die ersten klugen Dogmatiker und Hiers archen, überhaupt solche, welche an der Gründung einer

"Rirche" Mitschuldige find, haben das Berüberführen bes Semitismus, ber häflichsten und widerfinnigften aller Religionsrichtungen, in das Spftem des Chriftenthums beschlossen, weil es ein ftrammeres Regiment und eine ein= greifendere Bethörung der Maffen fördert. Wie groß ftebt dagegen ber Glaube an die Zusammengehörigkeit und vollständige Einheit aller Wesen des einen All da, welcher die alteste Religion unseres indo:europäischen Beschlechtes mar. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mensch und Natur. Diese ist nicht, wie im Christenthum, isolirt oder gar verachtet. Das befördert die Lust am Dasein, läft frembe Schmerzen als eigene Schmerzen erkennen, schwächt ober vernichtet die Furcht vor dem Tode. Ja, in einer folchen Anschauung gibt es den Tod eigentlich gar nicht, weil das Individuum nur eine Erscheinung im All, teine Wesenbeit ist.

Hat man sich endlich, durch ein günstiges Schicksal geführt, wieder zu jener heiligen Quelle zurückgefunden, aus welcher die Ahnen aller unserer Bölker, die Inder, die Helten, die Lateiner, die Germanen, die Slaven, die Kelten ihre erste Geistesnahrung gezogen, so ist man in der Regel schon so alt, daß man die größte Mühe hat, daß als Christenthum wieder aufgewärmte Judenthum und seinen individualissirenden Grießgram, der einem durch zwanzigsährige Dreffur dis in die Knochen eingebeizt ist, sich vollständig aus dem Leib zu schaffen. Das schönste, was das Christenthum hat, ist indischen Ursprungs: die Ascese, das Streben, seine Individualität abzustreisen.

Die Gegend, die wir so durchwandern, ist noch jett ungemein wild. Es fällt Einem unwillführlich das achte Jahrhundert ein, in welcher diese Bälder von klostergrundenden Benediktinern durchschritten wurden. Grauenvoll war nach ihren Schilderungen die Dede. Da wäre es vielleicht gewesen, wo der Pfasse Lamprecht gesagt hätte:

Duh sach ih ba trachen Unde andre manige Sachen Unde manige groze Slange Groze unde lange. Uf den boumen sazen affen Unde wilde merekahin Unde freislich gefugele: Daz hete da sin gestele.

Die Uffen wird er wohl nicht gesehen haben, aber Schlangen werden damals noch weit mehr dagewesen sein, als heute. In der That ist die Kupfernatter hier eine sehr häusige Erscheinung. Ihr Biß ist gesährlich, am Morgen oder Abend jedoch weniger, als am heißen Mittag. Auch bei kühlem Wetter ist bei weitem so viel nicht zu befürchten. Am öftesten werden Knechte und Mägde von ihr beschädigt, wenn sie beim Mähen des hohen Grases sie mit irgend etwas berühren. Dann sahren sie mit einem Satz aus, und schnellen sich um die bloße Hand, um den bloßen Arm.

Jest rückt die Loisach näher an die Hügel und zwängt die Straße dicht an ihren Fuß. Wir sind darüber nicht verdrossen, denn der Laubwald, der sie vom Gipfel bis zur Thalsohle bekleidet, ist kein unwillkommenes Schutdach vor den immer schärjeren Sonnenstrahlen.

- Oben auf dem Hügel muß die Luft bewegt fein; benn man hört es durch die Baume herabwehen. Es ift ein Lautes Flüstern in den hohen Gangen. Biele Bachlein fallen in die gelbe Erde des Hügels eingeengt herab, und eilen' der Loisach zu. Auf der andern Seite des Hügels ziehen sie sich nach den Gewässern des großen See's.

- Bir überschreiten ihre trüben Baffer auf Meinen Prügelbruden.

Jest geht es wieder eine Anhöhe hinauf, und siehe da, der langgedehnte Zug der Borberge vor der Benedictenwand, deren breiter Rücken uns seit Baierbrunn selten aus dem Gesichtsseld verschwand — er ist nicht mehr blau, wir sind ihm jest so nah gerückt, daß wir mit dem schwächsten Aug die Wälder, ja fast die einzelnen Stämme auf ihm deutlich erkennen.

Das Ahnungsvolle hat sich verloren; es hat, weil wir uns ihm genähert, einer leicht übersehbaren Form Platz gemacht. Gehen wir noch weiter, so sehen wir sein Untersbolz, und betrachten wir mit dem Mitrostop seine Moose und Rinden, so vermögen wir die Zellen zu schauen, aus denen seine Wälder aufgebaut sind. Graben wir einen Schacht in seine Tiefe, so lernen wir sein Gestein kennen. Nur was wir nicht sehen oder nicht sehen können, kleidet sich in die Farbe des Himmels; was wir wissen, sehen und kennen, trägt die Farben der Erde.

Bor uns, etwas zur Rechten, auf waldgekröntem hohen Hügel erhebt sich Schloß Eurasburg. Ein schön angelegter Weg führt zu dem Bergschloße. Aus seinen Fenstern muß der Ueberblick über Borland und Hochgebirg ein erhebender sein. Doch ich für meinen Theil ziehe den Anblick vom tieseren Grunde aus vor, weil die Abstusung der Farben wirksamer in die Augen fällt. Grüne Wiese, grünes Wasser; darüber hinan der lichte Wald, auf den Höhen

der finstern Tannen schweigsame Reihen; der dunkelnde Grund der Borberge, das Lichtblau des Hochgebirges, der blitende Schnee, der Lasur des Himmels — dieses Bild gruppirt sich, baut sich in der Tiese in Farbenterassen vor mir auf, während der Blick von einem der drei Thürme des alten Schlosses, aus der Vogelperspektive in den reizenden Wettstreit der Lichter hineingeworfen, Sonderung und Abstufung nicht sieht.

Die alten Herren von Iring besagen einst diese Soben. Jring beißt Nachkomme bes Iro.

Ein mythologischer Held Iring ist bei allen Deutschen bekannt. Die Milchstraße heißt der Iringesweg. Ob der einsache Name Iro oder Hiro mit dem gothischen hairus, dem altsächsischen heru, dem angelsächsischen heoro, dem altnordischen hiörr, welche alle Schwert bedeuten, zusammenhängt, vermag ich mit Bestimmtheit nicht zu behaupten. Einer von diesen Irinzgern also, Otto, Herr de castro Iringsburg, gründete um 1120 das Kloster Benerberg, das wir in einer Stunde erreichen werden.

Als dieß edle Geschlecht ausstarb, folgten als Besten die Herren von Thor 1552—1597, Herzog Wilhelm V., nachdem er vom Throne gestiegen und sich in Kösterlicke Einsamkeit zurückgezogen hatte 1609, dann Christoph Ulrich von Elsenheim 1616, Herzog Albrecht in Baiern 1626. Dieser ließ hierauf 1630 das alte Schloß abbrechen, den Berg zum Theil abgraben auch unten herum Alles wölben, und neben dem neuen Schloße eine schöne Kappelle sammt einer Borkapelle erbauen.

Nach dem erfolgten Tode dieses Besitzers 1667 folge ten ihm deffen Sohn Herzog Albrecht Sigmund, Bische von Freising, dann Maximilian Heinrich, Churfürst zu Köln 1686 und endlich im Jahre 1688, noch immer unter der friedlichen Regierung Ferdinand Marias, Max Philipp, Herzog in Baiern. Dieser verkaufte es dann wieder 1698 an Jakob von Pessol, von welchem es im 18. Jahrhundert an die Herren von Schrenk, später an die von Gumppenberg kam. Durch Heirath einer Freiin von Gumppenberg kam Herr von Barth, aus einem alten Patrizierzgeschlecht Münchens, in den Besit von Eurasburg. Ein neuerer Besitzer war Schweher von Friedberg, der jetzige ist Baron von Beck.

Ich bringe diese langweiligen Daten nur in der Bors aussetzung, daß es viele Leute gibt, die nach historischem Notizengram begierig sind. Suum euique.

Zwischen Eurasburg und Beuerberg bietet Ber schmale, fich durch Sumpfwiesen und hochstämmige Balber dahinziehende, Weg wieder viele der anziehendsten, selbst überraschenden Beduten.

Bald erscheint letteres Dorf, die Spite eines Hügels behauptend, hinter einer Staffage von jungen Buchen und schneidet eine Silhouette in den duftigen Alpenhintergrund. Jett ist es die Loisach, die zum Behuse des Flößens und Tristens mitunter in wohlgezimmerte Wehren gebannt, in der Gile kleine Wasserfälle bildet, welche unsern Blick aus der holden Berirrung im Grünen scheucht.

Triften, das ist die Besörderung großer Holzscheite einfach durch die schnelle Fluth des Alpenslußes. Im Mai treibt so das Geschenk des Waldes, der vielkach gespaltene Stamm, die Loisach und Isar hinab. In München werden die Ankömmlinge in einem großen Bassin aufgehalten und erwarten, in hohe Stöße geschichtet, den Winter. Dann heizen sie die Desen der sturmdurchpeitschen Hauptstadt.

Biele hunderttausend gehen zu Grund; Basser dringt in die lockeren Boren, vertreibt daraus das leichtbrennende Harz und bringt das schäthare Stück Holz zum Sinken; andere werden von Kies überschüttet, wider andere jagt anschwellendes Hochwasser weit über die strauchigen User. Da bleiben sie, wenn die Fluth sinkt, an verborgenen Stellen sestgehalten liegen, vermodern, und düngen den spärlichen Humus der Haidekraut tragenden Kiesbank.

Manche wenige finden ihren Weg auch in die Hände berer, welche ihr Brennmaterial lieber umsonst als um ihr Geld beziehen. Die Mühe des Stehlens, des Forttragens, des Stehens im Wasser ist so groß, daß man die Beute den Aermsten wohl gönnen darf. Viel ist ohnehin nicht zu bekommen. Wer im Frühjahr Tag aus Tag ein den ungeheuren Zug der Hölzer die schwellende Isar hinabziehen sieht, jammert um die schnöde Verheerung der Wälder; er komme hinan und er vird sehen, daß die Vorrathskammer unermessich ist.

Wer dann über die Zerstörung des Hochwaldes klagen will, der gehe erst hinauf auf die hohen Gebirge. Da schaut man allerdings bose Dinge, die aber in der unüberwindlichen Natur der schwer zugänglichen Berge liegen. Benn ein noch so prächtig herabsließender Schneebach plötlich verssiegt, was nach einigen Sonnentagen leicht möglich ift, läßt er die herrlichsten ihm anvertrauten Stämme in seinem jähen improvisirten Bett liegen. Im nächsten Jahre wachsen auf dem verwitterten Holze schon neue Sträucher und üppige Moose.

Manchmal windet sich die Loisach mitten burch Balb; so daß die Burzeln seiner Pflanzen über die Uferwelle hers ausragen.

Wir stehen vor Benerberg. Der große weithin sichts bare Bau war das berühmte Kloster.

Der Orden, welcher in den weitläufigen Gebäuden des alten Clofters heute schaltet, gefällt mir eben so wohl, wie das milbe und edle Wefen seines Gründers.

Es sind die Schwestern der Heimsuchung Mariä, auch Salesiaisteinnen genannt, deren Gründer François, Graf von Sales, war. Sie widmen sich nur der Krankenpslege und der Erziehung zarter Kinder Sie sind alle arm und verztauschen alljährlich ihre wenigen Habseligkeiten untereinander. Die Regeln des Ordens sind gelind; Klausur gibt es nicht.

Dieser Graf von Sales, welcher mit der durch St. Beuve's Port-Royal bekannten Angelika ein ungetrübtes Frendschafts-Berhältniß unterhielt, hat einst zu dieser ein vertrautes Wort über den Unfug in Rom gesprochen, das ernsthafte Katho-liken unserer Zeit besonders beherzigen dürsten:

"Siehe, meine Tochter, das sind Gegenstände der Thräsnen; denn im dem Stande, wie es einmal ist, zu der Welt davon reden, heißt unnützer Weise Aergerniß verursachen. Diese Kranken lieben ihre llebel und wollen nicht davon geheilt sein. Die ökumenischen Kirchenversammlungen mußten das Haupt und die Glieder resormiren, da sie ohne Zweisel über dem Papste sind. Aber die Päpste werden bitter, wenn sich die Kirche nicht ganz unter ihnen beugt, obgleich die Kirche, wenn sie universell und kanonisch berusen ist, nach der wahren Ordnung von Gott über ihnen steht. Ich weiß dieß so gut als die Doktoren der Sorbonne, welche davon reden, aber die heilige Pflicht der Bersschwiegenheit hält mich ab, davon zu sprechen, da ich nicht sehe, welche Frucht davon zu hoffen wäre. Wan

muß weinen und Gott in's Geheime bitten, daß er Hand anlege, wo die Menschen es nicht können."

Also dieses Mannes Töchter sind die frommen Schweftern. Es steht zu hoffen, daß sie die ihnen Anbesohlenen nicht nur in der unnützen Werkthätigkeit des Aberglaubens unterrichten, sondern im Geiste der Liebe zu braven Renschen heranziehen. Es ist ein nothwendiger Auterschied zwischen der Bildung einer künftigen Klosterfrau und einer Hausmutter. Möchten das die guten Damen nie vergessen.

Doch eins gefällt mir nicht; da an ber Wand im Hofe, den wir eben durchschreiten, hangt bas in Del ge malte Bild einer Nonne. Sie bat ein junges liebliches Beficht. Sie liegt auf ben Rnieen und ihre Mugen fcauen in himmlischer Bergudung nach einem flammenden Bergen, bas beflügelt oben in einer Glorie flattert. 3ch will hoffen, daß dieses Kunstwerk nur der heutigen Prozession zu Ehren ausgehängt ift. Buverläffig ift es nicht ftanbig ben Bliden ber Jugend ausgesett. Das ware schlimm. Ich fage nicht gegen die Ascese, im Gegentheil, ich lobe fie, wenn quo nicht gerade die driftliche Form berfelben; aber bie aller: menigsten, unter Millionen vielleicht Giner, baben ben Be ruf des fich Abziehens von der Sinnenwelt. In der Sin: nenwelt muß die Menschheit athmen, arbeiten, bulben. Diek ist ihre einzige Heimath. Wozu also durch die Reizmittel ekstatischer Malerei die Empfänglichkeit der kindlichen Gin bildungskraft bethören?

In den schönen Künsten als solche lasse ich mir die Berzückung gesallen. Da befördert sie die Nachahmung des Jdeals und läßt den Geist sich selbst überfliegen. Aber im Leben, nein, das gibt Nervenstörungen, Krankheit.

So ift es - ber Prozession, der Prozession der Frohn: leichnamsoctav, zu Ehren hängt das Bild im Freien, unter bem hoben Lag, das fonft die füßschaurige Gebetsinbrunft ber Jungfrauen des Klofters erhiben mag. Denn eben bin ich recht gekommen, um das Ende berfelben in die Rirche gurudtebren zu feben. Die Bauern fingen im Bug; einige iunge Marbauptige Beiber, die fich angeschloffen haben, halten Notenblätter und fingen auch. Alle übrigen Weiber, bie pelgmübentragende Schaar, halten zusammengefaltete Sadtucher und Gebetbücher und fteben bichtgebrangt im bintersten Hintergrund des Hofes. Schon naht das Sanctiffimum unter bem Simmel; ber goldbedecte grautopfige Beiftliche der es trägt, schaut neugierig nach mir, dem eingigen Fremdling, um. Die Weiber aber fpaben gefentten Blides nach einem trodenen Gled, auf den fie fich, ohne ihre feidenen Schurzen zu beschmuten, bintnieen tonnen. Jest hat sie das heilige Gefäß erreicht; im Augenblick liegen alle auf ben Knicen. Die Glocken lauten, Die Sonne scheint heiß. So hat die Kirche ihr höchstes Fest, das Symbol ihres einstigen Triumphes, im himmel und auf Erden, in diefem Dorf gefeiert. Ueber ben blumen- und grasbestreuten Sof, über deffen duftige Streu die Füße berer hinschritten, welche im Gefolg der hoben Ceremonie gingen, erreiche ich bas Wirthshaus.

Wir haben Speise und Trank ersehnt, unser Marsch war lang.

Im Gastzimmer siten schon viele schlechte Christen, welche das Ende der Feierlichkeit nicht abgewartet haben,

wie sich's gebührt. Dicht gedrängt führen sie an den langen Tischen Gespräche, deren Mittelpunkt ganz andere Dinge bilden, als der kirchliche Festzug, dessen lette Feierstimmen noch nicht verhallt sind. Der Flug des Bauern vom himmel zu der Erde, die für ihn so hart, ist rasch. Kaum aus der Kirche, vielleicht in der Kirche, deren Festtage für ihn nur die Bedeutung des Feierns haben, drehen sich seine Gedanken um Haus und Hof, Acker und Zugthier und Alles, was sein und nicht sein ist.

Es wird vor Allem getrunten; der oberbaierische Bauer ift felten etwas in einem Wirthsbaus. Er hält das für eine Schande, für ein Anzeichen, daß er zu Sause feinen Borrath von Lebensmitteln, daß er nichts zu effen bat. Mile einen einzigen febe ich effen; er bat ein gräftliches Ragout vor sich steben, das er mit dem Löffel binabschlingt. Mber das ift ein Geschent, er hat es dafür erhalten, daß er foeben einen lahmen aber reichen Bauern auf feinen Armen in's Wirthshaus bereingetragen bat. Un einem Untlaftag (fo beift ber Fronleichnam) das Wirthsbaus zu verfäumen. bas ift nicht der Brauch. Der "hansgirgl", fo beift ber reiche Labme, ist ein bleicher Mensch mit tiefliegenden Augen. Er tann nicht in die Sonne hinausgehen, darum ift er Alle behandeln ihn mit mitleidvoller Zuvorkommenbleich. beit. Wenn er den größten hof von allen besitt, welche der festliche Tag in dieser Stube vereinigt hat, ist er boch von allen der Aermste. Denn in ihm steht sein Rrantenbett, das er für immer nur verlassen wird, wenn man da d'rüben über der niedrigen Mauer, von wo Kreuze und blübende Fliederbufche berichauen, für ihn eine Grube grabt. -

Die Kirche, die man durch die niedrigen Fenster fieht, wie alle Gebäude, welche sich an sie anlehnen, sind die Er

weiterung einer kleinen Kapelle und eines Asceteriums, welche einst, wie wir fagten, Otto von Bring und seine Bruder gur Chre der Apostel Betrus und Paulus bier erbauen liefen. Die Stiftung bief Buriberg.\*) Es mar im Jahre 1121, einer gewaltigen Zeit bes beutschen Reiches. Es ift die Ungeheuerlichkeit, welche jene furchtbare Epoche auszeichnet. Riefenhafte Rampfe, Blut und Berheerung beschäftigten die Einbildungetraft unseres Bolkes, welches dantals noch in der unmäßigen Fülle seiner barbarischen Rraft stand. Die schweren Schicksale und die unerhörten Umwälzungen, welche über unfern Erdtheil binjagten, gebaren eine Welt der Bundergläubigkeit. Die Unruhe des Morgen= wie des Abendlandes, Die für Zeichen des Weltunterganges gehaltenen Erdbeben und Sonnenfinfterniffe, trieben dann die fehdemuden Streiter zur Errichtung von Ginsamkeiten. Es mar die mabre Zeit der Rlöfter.

Da entstanden in Baiern die Stifte Rottenbuch an der Umper, Diessen, Brüfening, Untersdorf, Windberg, Steingaden, Bernried

In jener Zeit also — der schwarze Heinrich war Herzog — zogen die regulirten Herren vom heiligen Augusstinus in das neugebaute Stift. Calirtus II., trübseligen Angedenkens, bestätigte die Schankung noch im selben Jahre. Bald folgten weitere Geschenke der Herren von Fring. Diese blieben unverheirathet, mit dem Heile ihrer Seele beschäftigt,

<sup>\*)</sup> Ich will hier ein für allemal bemerken, daß Beuer, Beuern, einzeln, sowohl in Zusammensetzungen stets Ansiedelung, Wohnstette bebeutet. Ek ist daß althochdeutsche bur. Mit ihm hängen die Börter gipuro, puari daß heutige Bauer (agricola), daß englische bower und unser Bogelbauer d. i. Vogelwohnung, Bogels täfig ausammen.

hatten nicht für Kinder und Kindeskinder zu sorgen und konnten so dem frommen Werke an Gütern zuwenden, was nur in ihrem Belieben stand. Heinrich, dem ersten Propste des Klosters, der wahrscheinlich vorher bei ihnen Kaplan gewesen war, und sich durch Reinheit der Sitten und untadelhaften Wandel ihre Gunst erworben hatte, wend beten sie kurz darauf zur Bergrößerung der Klostereinkunfte noch ihr Schloß Haag zu mit allen Zugehörigkeiten und allen Freiheiten, wie sie dieselben selbst besessen hatten.

Heinrichs Nachfolger, Bropft Trugo, welcher ichon unter den Mönchen gewesen war, die sich zuerst angesiedelt hatten, mußte die ersten zwei Brande dieses spater noch oft durch Brandverheerungen zerstörten Klosters sehen.

Unter dem vierten Bropst, Eberhard, wurde Tegerndorf mit anderen Kirchen dem Collegiatstift einverleibt. Die Bestätigung verlieh Innocenz III. im Jahre 1212.

Heinrich II., des Stiftes neunter Bropst, erlebte einen neuen surchtbaren Brand des Klosters 1292. Schon ließ er Alles, was zu einem neuen Bau nöthig war, herbeiführen, als ihn der Tod überraschte, so daß er das Wiedererbauen des Stiftes seinem Rachfolger Leuthold überlassen mußte, welcher es, unterstütt von fürstlicher Freigebigseit der Herzoge von Baiern, namentlich Herzog Rudolph's I., in kurzer Zeit zum Ziele brachte. Zu jener Zeit erlaubte sich Ludwig von Wildeneck, des Stiftes Schutwogt, so viele Widerrechtzlichteiten, daß die Chorherren nach des Propstes Leuthold Tod im Jahre 1300 sich genöthigt sahen, den Schutwogt seiner Würde zu entseten, und sie dem Otto von Thor anzuvertrauen.

Ronrad Glaner, der elfte Propst, vergrößerte den Ruhm des Rlosters durch den unermudlichen Gifer, mit

dem er die kostbare Handschriftensammlung durch neue Anstäufe vermehrte. In Zeit von zwölf Jahren füllte er den Lesesaal mit 3000 Manuscripten.

Unter dem vierzehnten Propft, Glaner, einem Berswandten bes vorigen, wurde im Jahre 1330 durch die Unsvorsichtigkeit eines Kochs die Klosterbibliothek mit ihren Schäpen ein Raub der Flammen. Nur wenige Handschriften konnten gerettet werden.

Bon diesen waren es gerade die unwichtigsten, Kirchenväter, eregetische und homiletische Werke, welche man den Flammen entriß. Griechische und römische Klassiker, die der Manuscriptensaal ohne Zweisel auch besaß oder das scriptorium copirt hatte, waren nicht mehr da. Unter den fünfunddreißig Handschriften, welche die Münchener Hosbibliothekt aus den Spolien des Beuerberger Kloskers besitht, ist keine einzige, welche nicht theologischen Inhalts wäre. Insbesondere habe ich darunter bemerkt:

Haimons, des Bischofs von Halberstadt, der um 840 lebte, Erklärung der Offenbarung Johannis. Andere schreis ben dieses Buch einem Franzosen, dem Remigius von Auxerre zu.

Dann des Papstes Honorius Commentar über das Hochelied. Auch ist darunter das Buch, welches der große Gregor, den die Kirche neben Ambrosius, Augustinus, Hieronhmus den vierten doctor ecclesiae nennt, der eifrige Beförderer ascetischen Lebens, über das Buch Hob schrieb. Der gute heilige Bater, mag, als er das weißgeglättete Pergament mit seinen Moralia bedeckte, wohl nicht geahnt haben, daß die frivole Kritik der Neuzeit das ehrwürdige Buch für ein hebräisches Theaterstück erklären sollte. Noch eine vierte Handschrift habe ich darunter gesehen, deren Veren

der finstern Tannen schweigsame Reihen; der dunkelnde Grund der Borberge, das Lichtblau des Hochgebirges, der blitende Schnee, der Lasur des Himmels — dieses Bild gruppirt sich, baut sich in der Tiese in Farbenterassen vor mir auf, während der Blick von einem der drei Thürme des alten Schlosses, aus der Vogelperspektive in den reizenz den Wettstreit der Lichter hineingeworfen, Sonderung und Abstusung nicht sieht.

Die alten Herren von Iring besaßen einst diese Hohen. Iring heißt Nachkomme des Iro.

Ein mythologischer Held Fring ist bei allen Deutschen bekannt. Die Milchstraße heißt der Fringesweg. Ob der einsache Name Fro oder Hiro mit dem gothischen hairus, dem altsächsischen heru, dem angelsächsischen heoro, dem altnordischen hiörr, welche alle Schwert bedeuten, zusammenhängt, vermag ich mit Bestimmtheit nicht zu behaupten. Einer von diesen Frinsgern also, Otto, Herr de castro Iringsburg, gründete um 1120 das Kloster Benerberg, das wir in einer Stunde erreichen werden.

Als dieß edle Geschlecht ausstarb, folgten als Bester die Herren von Thor 1552-1597, Herzog Wilhelm V., nachdem er vom Throne gestiegen und sich in Kösterliche Einsamkeit zurückgezogen hatte 1609, dann Christoph Ulrich von Elsenheim 1616, Herzog Albrecht in Baiern 1626. Dieser ließ hierauf 1630 das alte Schloß abbrechen, den Bergzum Theil abgraben auch unten Herum Alles wölsben, und neben dem neuen Schloße eine schöne Kappelle sammt einer Borkapelle erbauen.

Nach dem erfolgten Tode dieses Besitzers 1667 folg: ten ihm dessen Sohn Herzog Albrecht Sigmund, Bischof von Freising, dann Maximilian Heinrich, Churfürst zu Köln 1686 und endlich im Jahre 1688, noch immer unter der friedlichen Regierung Ferdinand Marias, Mar Philipp, Herzog in Baiern. Dieser verkaufte es dann wieder 1698 an Jakob von Pessol, von welchem es im 18. Jahrhundert an die Herren von Schrent, später an die von Gumppenberg kam. Durch Heirath einer Freiin von Gumppenberg kam. Durch Heirath einer Freiin von Gumppenberg kam Herr von Barth, aus einem alten Patrizierzgeschlecht Münchens, in den Besit von Eurasburg. Ein neuerer Besitzer war Schweyer von Friedberg, der jetige ist Baron von Beck.

Ich bringe diese langweiligen Daten nur in der Boraussetzung, daß es viele Leute gibt, die nach historischem Notizengram begierig sind. Suum euique.

Zwischen Eurasburg und Beuerberg bietet Ber schmale, fich durch Sumpfwiesen und hochstämmige Wälder dabinziehende, Weg wieber viele der anziehendsten, selbst überraschenden Beduten.

Bald erscheint letteres Dorf, die Spite eines Hügels behauptend, hinter einer Staffage von jungen Buchen und schneidet eine Silhouette in den duftigen Alpenhintergrund. Jett ist es die Loisach, die zum Behuse des Flößens und Tristens mitunter in wohlgezimmerte Wehren gebannt, in der Gile kleine Wasserfälle bildet, welche unsern Blick aus der holden Berirrung im Grünen scheucht.

Triften, das ist die Beförderung großer Holzscheite einsach durch die schnelle Fluth des Alpenslußes. Im Mai treibt so das Geschent des Waldes, der vielfach gespaltene Stamm, die Loisach und Isar hinab. In München werden die Untömmlinge in einem großen Bassin ausgehalten und erwarten, in hohe Stöße geschichtet, den Winter. Dann heizen sie die Desen der sturmdurchpeitschten Hauptstadt.

Biele hunderttausend gehen zu Grund; Wasser dringt in die lockeren Poren, vertreibt daraus das leichtbrennende Harz und bringt das schäthare Stück Holz zum Sinken; andere werden von Nies überschüttet, wider andere jagt anschwellendes Hochwasser weit über die strauchigen User. Da bleiben sie, wenn die Fluth sinkt, an verborgenen Stellen sestgehalten liegen, vermodern, und düngen den spärlichen Humus der Haidelraut tragenden Kiesbank.

Manche wenige finden ihren Weg auch in die Hände derer, welche ihr Brennmaterial lieber umsonst als um ihr Geld beziehen. Die Mühe des Stehlens, des Forttragens, des Stehens im Basser ist so groß, daß man die Beute den Aermsten wohl gönnen dars. Viel ist ohnehin nicht zu bekommen. Wer im Frühjahr Tag aus Tag ein den ungeheuren Zug der Hölzer die schwellende Isar hinabziehen sieht, jammert um die schnöde Verheerung der Bälder; er komme hinan und er vird sehen, daß die Vorrathskammer unermesslich ist.

Ber dann über die Zerstörung des Hochwaldes klagen will, der gehe erst hinauf auf die hohen Gebirge. Da schaut man allerdings böse Dinge, die aber in der unüberwindlichen Natur der schwer zugänglichen Berge liegen. Benn ein noch so prächtig herabsließender Schneebach plötlich verssiegt, was nach einigen Sonnentagen leicht möglich ist, läßt er die herrlichsten ihm anvertrauten Stämme in seinem jähen improvisirten Bett liegen. Im nächsten Jahre wachsen auf dem verwitterten Holze schon neue Sträucher und üppige Moose.

Manchmal windet sich die Loisach mitten burch Walb; so daß die Wurzeln seiner Pflanzen über die Uferwelle herausragen. Wir stehen vor Benerberg. Der große weithin sichts bare Bau war das berühmte Rloster.

Der Orden, welcher in den weitläufigen Gebäuden des alten Closters heute schaltet, gefällt mir eben so wohl, wie das milbe und edle Wesen seines Gründers.

Es sind die Schwestern der Heimsuchung Mariä, auch Salesiankrinnen genannt, deren Gründer François, Graf von Sales, war. Sie widmen sich nur der Krankenpslege und der Erziehung zarter Kinder Sie sind alle arm und verstauschen alljährlich ihre wenigen Habseligkeiten untereinander. Die Regeln des Ordens sind gelind; Klausur gibt es nicht.

Dieser Graf von Sales, welcher mit der durch St. Beuve's Port-Royal bekannten Ungelika ein ungetrübtes Frendschafts-Berhältniß unterhielt, hat einst zu dieser ein vertrautes Wort über den Unsug in Rom gesprochen, das ernsthafte Katho-liken unserer Zeit besonders beherzigen dürsten:

"Siehe, meine Tochter, das find Gegenstände der Thräsnen; denn im dem Stande, wie es einmal ist, zu der Welt davon reden, heißt unnützer Weise Aergerniß verursachen. Diese Kranken lieben ihre llebel und wollen nicht davon geheilt sein. Die ökumenischen Kirchenversammlungen mußten das Haupt und die Glieder resormiren, da sie ohne Zweisel über dem Papste sind. Aber die Päpste werden bitter, wenn sich die Kirche nicht ganz unter ihnen beugt, obgleich die Kirche, wenn sie universell und kanonisch berusen ist, nach der wahren Ordnung von Gott über ihnen steht. Ich weiß dieß so gut als die Doktoren der Sorbonne, welche davon reden, aber die heilige Pflicht der Bersschwiegenheit hält mich ab, davon zu sprechen, da ich nicht sehe, welche Frucht davon zu hoffen wäre. Wan

muß weinen und Gott in's Geheime bitten, daß er Hand anlege, wo die Menschen es nicht können."

Also dieses Mannes Töchter sind die frommen Schweitern. Es steht zu hoffen, daß sie die ihnen Anbefohlenen nicht nur in der unnützen Werkthätigkeit des Aberglaubens unterrichten, sondern im Geiste der Liebe zu braven Menschen heranziehen. Es ist ein nothwendiger Auterschied zwischen der Bildung einer künftigen Klosterfrau und einer Hausmutter. Möchten das die guten Damen nie vergessen.

3

1

i

£

Ì

(

£

Doch eins gefällt mir nicht; da an der Wand im Bofe, Den wir eben durchschreiten, hangt das in Del ge malte Bild einer Ronne. Sie hat ein junges liebliches Gesicht. Sie liegt auf den Knieen und ihre Augen schauen in himmlischer Bergudung nach einem flammenden Bergen, das beflügelt oben in einer Glorie flattert. Ich will hoffen, daß dieses Runftwert nur der heutigen Prozession zu Ehren ausgebängt ift. Buverläffig ift es nicht ftandig den Bliden ber Jugend ausgesett. Das mare ichlimm. Ich fage nicht gegen die Ascese, im Gegentheil, ich lobe fie, wenn auch nicht gerade die driftliche Form berfelben; aber bie aller: wenigsten, unter Millionen vielleicht Giner, haben ben Beruf des fich Abziehens von der Sinnenwelt. In der Sinnenwelt muß die Menschheit athmen, arbeiten, bulben. Die ift ihre einzige Heimath. Wozu also burch die Reizmittel ekstatischer Malerei die Empfänglichkeit der kindlichen Ginbildungetraft bethören?

In den schönen Künsten als solche lasse ich mir die Berzückung gefallen. Da befördert sie die Rachahmung des Jbeals und läßt den Geist sich selbst überfliegen. Aber im Leben, nein, das gibt Nervenstdrungen, Krankheit.

So ift es - ber Prozession, ber Prozession der Frohn: leichnamsoctav, zu Ehren bangt das Bild im Freien, unter bem hoben Lag, das fouft die fußschaurige Gebetsinbrunft ber Jungfrauen des Klofters erhiten mag. Denn eben bin ich recht gekommen, um das Ende berfelben in die Rirche gurudkehren zu sehen. Die Bauern singen im Zug; einige junge Marhauptige Weiber, die fich angeschlossen haben, balten Notenblätter und fingen auch. Alle übrigen Beiber, bie pelzmütentragende Schaar, halten zusammengefaltete Sadtucher und Gebetbucher und fteben bichtgebrangt im hintersten Hintergrund des Hofes. Schon naht das Sanctissimum unter dem himmel; der goldbedecte grautopfige Beiftliche der es trägt, schaut neugierig nach mir, dem eingigen Fremdling, um. Die Weiber aber fpaben gesenkten Blides nach einem trodenen Gled, auf ben fie fich, ohne ihre seidenen Schurzen zu beschmuten, hinknieen konnen. Jest hat fie das heilige Gefäß erreicht; im Augenblick liegen alle auf ben Rnicen. Die Glocen läuten, Die Sonne scheint beiß. So hat die Kirche ihr höchstes Fest, das Symbol ihres einstigen Triumphes, im Himmel und auf Erden, in diesem Dorf gefeiert. Ueber ben blumen- und grasbestreuten Sof, über beffen duftige Streu die Rufe berer hinschritten, welche im Gefolg ber hoben Ceremonie gingen, erreiche ich das Wirthshaus.

Wir haben Speise und Trank ersehnt, unser Marsch war lang.

Im Gastzimmer siten schon viele schlechte Christen, welche das Ende der Feierlichkeit nicht abgewartet haben,

wie sich's gebührt. Dicht gedrängt führen sie an den langen Tischen Gespräche, deren Mittelpunkt ganz andere Dinge bilden, als der kirchliche Festzug, dessen lette Feierstimmen noch nicht verhallt sind. Der Flug des Bauern vom himmel zu der Erde, die für ihn so hart, ist rasch. Kaum aus der Kirche, vielleicht in der Kirche, deren Festtage für ihn nur die Bedeutung des Feierns haben, drehen sich seine Gedanken um Haus und Hof, Acker und Zugthier und Alles, was sein und nicht sein ist.

Es wird vor Allem getrunten; ber oberbaierische Bauer ift selten etwas in einem Wirthsbaus. Er halt das für eine Schande, für ein Anzeichen, daß er zu Sause feinen Borrath von Lebensmitteln, daß er nichts zu effen bat. einen einzigen febe ich effen; er bat ein gräfliches Ragout vor fich fteben, das er mit dem Löffel binabichlingt. das ist ein Beichent, er bat es dafür erhalten, baf er soeben einen lahmen aber reichen Bauern auf feinen Armen in's Wirthsbaus bereingetragen bat. Un einem Untlaftag (so beift der Fronleichnam) das Wirthsbaus zu verfäumen. das ift nicht der Brauch. Der "Hansgirgl", so beißt der reiche Labme, ist ein bleicher Mensch mit tiefliegenden Augen. Er kann nicht in die Sonne binausgeben, darum ift er bleich. Alle behandeln ihn mit mitleidvoller Zuvorkommenbeit. Wenn er den größten Sof von allen besitt, welche der festliche Tag in dieser Stube vereinigt hat, ist er doch von allen der Mermfte. Denn in ihm fteht fein Rranten: bett, das er für immer nur verlassen wird, wenn man da d'rüben über der niedrigen Mauer, von wo Kreuze und blübende Fliederbufche berschauen, für ihn eine Grube grabt. -

Die Kirche, die man durch die niedrigen Fenfter fieht, wie alle Gebäude, welche fich an fie anlehnen, find die Er

weiterung einer kleinen Rapelle und eines Asceteriums, welche einst, wie wir fagten, Otto von Jring und seine Bruder zur Ehre der Apostel Betrus und Paulus hier erbauen liegen. Die Stiftung hieß Buriberg.\*) Es war im Rabre 1121, einer gewaltigen Beit des deutschen Reiches. Es ift die Ungeheuerlichkeit, welche jene furchtbare Epoche auszeichnet. Riesenhafte Rämpfe, Blut und Berbeerung beschäftigten die Einbildungetraft unseres Bolkes, welches dantals noch in der unmäßigen Fülle seiner barbarischen Rraft stand. Die schweren Schicksale und die unerhörten Umwälzungen, welche über unfern Erdtheil hinjagten, gebaren eine Welt der Wundergläubigkeit. Die Unruhe des Morgen: wie des Abendlandes, die für Zeichen des Weltunterganges gehaltenen Erdbeben und Sonnenfinfterniffe, trieben bann die fehdemuben Streiter gur Errichtung von Ginsamkeiten. Es war die mahre Zeit der Klöster.

Da entstanden in Baiern die Stifte Rottenbuch an der Amper, Diessen, Prüfening, Untersdorf, Windberg, Steingaden, Bernried

In jener Zeit also — ber schwarze Heinrich war Herzog — zogen die regulirten Herren vom heiligen Augusstinus in das neugebaute Stift. Calirtus II., trübseligen Angedenkens, bestätigte die Schankung noch im selben Jahre. Bald folgten weitere Geschenke der Herren von Fring. Diese blieben unverheirathet, mit dem Heile ihrer Seele beschäftigt,

<sup>\*)</sup> Ich will hier ein für allemal bemerken, daß Beuer, Beuern, einzeln, sowohl in Zusammensetzungen stets Ansiedelung, Wohnstätte bedeutet. Es ist das althochdeutsche bur. Mit ihm hängen die Börter gipuro, puari das heutige Bauer (agricola), das englische bower und unser Bogelbauer d. i. Vogelwohnung, Vogelstäfig ausammen.

hatten nicht für Kinder und Kindeskinder zu sorgen und konnten so dem frommen Werke an Gütern zuwenden, was nur in ihrem Belieben stand. Heinrich, dem ersten Propste des Klosters, der wahrscheinlich vorher bei ihnen Kaplan gewesen war, und sich durch Reinheit der Sitten und untadelhaften Wandel ihre Gunst erworben hatte, wendeten sie kurz darauf zur Bergrößerung der Klostereinkunkte noch ihr Schloß Haag zu mit allen Zugehörigkeiten und allen Freiheiten, wie sie dieselben selbst besessen hatten.

Heinrichs Nachfolger, Bropft Trugo, welcher ichon unter den Mönchen gewesen war, die sich zuerst angesiedelt hatten, mußte die ersten zwei Brande dieses später noch oft durch Brandverheerungen zerstörten Klosters sehen.

Unter dem vierten Propst, Eberhard, wurde Tegerndorf mit anderen Kirchen dem Collegiatstift einverleibt. Die Bestätigung verlieh Innocenz III. im Jahre 1212.

Heinrich II., des Stiftes neunter Bropft, erlebte einen neuen surchtbaren Brand des Klosters 1292. Schon ließ er Alles, was zu einem neuen Bau nöthig war, herbeiführen, als ihn der Tod überraschte, so daß er das Wiedererbauen des Stiftes seinem Nachsolger Leuthold überlassen mußte, welcher es, unterstütt von fürstlicher Freigebigkeit der Herzoge von Baiern, namentlich Herzog Rudolph's I., in kurzer Zeit zum Ziele brachte. Zu jener Zeit erlaubte sich Ludwig von Wildeneck, des Stiftes Schutvogt, so viele Widerrechtlichteiten, daß die Chorherren nach des Propstes Leuthold Tod im Jahre 1300 sich genöthigt sahen, den Schutvogt seiner Würde zu entsehen, und sie dem Otto von Thor anz zuvertrauen.

Ronrad Glaner, der elfte Propft, vergrößerte den Ruhm des Rlofters durch den unermudlichen Gifer, mit

dem er die kostbare Handschriftensammlung durch neue Anstäufe vermehrte. In Zeit von zwölf Jahren füllte er den Lesesaal mit 3000 Manuscripten.

Unter dem vierzehnten Propft, Glaner, einem Berswandten des vorigen, wurde im Jahre 1330 durch die Unsvorsichtigkeit eines Kochs die Klosterbibliothek mit ihren Schäpen ein Raub der Flammen. Nur wenige Handschriften konnten gerettet werden.

Bon diesen waren es gerade die unwichtigsten, Kirchensväter, eregetische und homiletische Werke, welche man den Flammen entriß. Griechische und römische Klassiker, die der Manuscriptensaal ohne Zweisel auch besaß oder das scriptorium copirt hatte, waren nicht mehr da. Unter den fünfzunddreißig Handschriften, welche die Münchener Hosbibliothek aus den Spolien des Beuerberger Klosters besitht, ist keine einzige, welche nicht theologischen Inhalts wäre. Insbesons dere habe ich darunter bemerkt:

Haimons, des Bischofs von Halberstadt, der um 840 lebte, Erklärung der Offenbarung Johannis. Andere schreisben dieses Buch einem Franzosen, dem Remigius von Auxerre gu.

Dann des Papstes Honorius Commentar über das Hochelied. Auch ist darunter das Buch, welches der große Gregor, den die Kirche neben Ambrosius, Augustinus, Hiezendhmus den vierten doctor ecclesiae nennt, der eifrige Beförderer ascetischen Lebens, über das Buch Hoob schrieb. Der gute heilige Bater, mag, als er das weißgeglättete Bergament mit seinen Moralia bedeckte, wohl nicht geahnt haben, daß die frivole Kritik der Reuzeit das ehrwürdige Buch für ein hebräisches Theaterstück erklären sollte. Roch eine vierte Handschrift habe ich darunter gesehen, deren Verz

luft gerade auch kein Ungluck gewesen ware. Es ist eine fehr alte Copie der bekannten Golbenen Beiligenlegenden be Einen befferen Begriff von ber Jakobus de Voragine. grenzenlosen literarischen Geschmadlofigkeit bes Mittelalters kann man sich nicht verschaffen, als durch die Lektüre dieses Von bem bichterischen Reig, ber sonft Sammelfuriums. nicht felten Ligenden belebt, ift hier teine Spur: Die de geschmadteften, gröbsten, phantafielojen Erfindungen, lader liche Spielereien eines barocken Monchekopfes bilben ein Buch, welches im Mittelalter eines der allerbeliebteften und verbreitetsten mar. Es murde in alle möglichen Spraces übersett; auf der Bibliothet des bohnischen Museums id ich sogar eine Uebertragung ins Czechische vom Jahre 1350. Bier andere czechische Uebersetungen existiren noch bandschriftlich, zwei weitere Uebersetungen in Incunabelbruden von 1480 und 1495. Das ist czechisch: nun stelle man fich vor wie viele Sandichriften und Ausgaben biefes Dade werk roben Aberglaubens Deutschland und Frankreich be Ja, ber bekannte Grafe in Dresben bat es für nothwendig gefunden, noch 1845 das Buch wieder beraus zugeben. Er hat zwar babei versprochen, die Sagen und Mythen auf ihre Quellen zurudzuführen; bis jett bat er seine Berheifung nicht erfüllt und wird sie nicht erfüllen können, weil diese angeblichen Sagen keine Traditionen, teine wirklichen durch Bolksmund ober sonstwie vermittelten Ueberlieferungen, sondern meistens eitel Birngespinnfte be Autors sind, von dem übrigens schon Melchior Canus mit mit Recht sagt, er sei ein homo ferrei oris et plumbei cordis, er, der Berfasser der "aurea" legenda.

Soviel über diesen Unfinn.

Der gute Kaiser Ludwig, der überhaupt so fromm

war, daß mir der Bannstrahl nicht einleuchtet, der ihn gestroffen hat, gab Beuerberg und dem dazu gehörigen Tegerns dorf das Hosmarks, d. h. dem Stift das Territorialrecht über beide Besitzungen.

Die Geschichte der nächsten praopositi will ich kurz übergehen. Ebenso spreche ich nicht über den gräulichen Biskwarr der Disciplin, der zu gewissen Zeiten in diesem Aloster herrschen mußte; wie aus Hund, Metropolis Salisdurgensis tom. II. 210 hervorgeht, welches, nach der Meisnung des guten Ertl, "diesem besser in der Feder eingetrucknet, als zu Scandalisserung der blöden Herken also frehmüthig entdeckt worden wäre." Einer von ihnen, Konrad IV., verlegte sich wieder besonders auf die Vermehrung der Handsichristen.

Leonhard Mochinger, der 29. Prapositus, baute das ganze Stift und die Kirche neu vom Grunde auf.

Unter Paulus Streicher, dem 39. Probst, machte das Stift ein gutes Geschäft. Der Churfürst Ferdinand Maria, der sehr viel Sinn für ländliche Vergnügungen hatte, selbst auf dem Starnbergerse ein großes Lustschiff, den vielgenannten Bucentoro, besaß, wollte zu seinen Sommerschlössern noch eines in der allernächsten Nähe Münchens besitzen. Dazu ersah er sich eine Hosmark, welche früher der Familie Vaßner, dermalen dem Kloster gehörte, Obers und Unterstemnat. Er schenkte sie seiner Semahlin Abelheid und diese baute auf dem Grunde das prachtvolle Schloß Nymschenburg. Der Tauschhandel hatte dem Kloster großen Bortheil gebracht.

1803 kam. Das Kloster wurde junächst ein Handelschrinstitut. Zett ist es also theilweise seinem früheren Zwecke, wenn man von der jett darin gehaltenen guten Schule absieht, dem Klosterleben, wiedergegeben. —

Der Bauer mir gegenüber am Tische lacht, indem er ben Deckel seines Bierglases betrachtet.

Ich trete neugierig hinzu. Auf dem Borzellan sist der edle Gambrinus auf seinem Thron, dem Faß; unten steht: Dem Bierkönig bin ich gern unterthan. Ja, kickt wahr, Alter, sein Scepter ist milder, als die Faust der alten Klostervögte-, die Deine Ahnen mit Ruthen zum Frohndienst peitschten? Haha!

Bon Benerberg gehts nun nach Süden weiter. Der Weg ist abwechselnd, aber in der Abwechselung eintönig. Die Loisach macht große Windungen, der Weg folgt ihr. Oft können wir die allergrößten Bogen durch die gerade Linie eines Fußpfades abschneiden. Hügel und Hohlweg, Sumpswiese und Walddickicht nehmen uns in der Reihenfolge auf. Es gibt keinen hervorragenden Punkt, nicht besonders des Hervorhebens Würdiges, was auf diesem dreistündigen Marsche auffällt. Unzählige seiner Landschaften verdienen, die einzelne für sich, die Bewunderung des Naturfreundes; aber die ununterbrochene Wiederkehr gleichsörmiger Bildungen tödtet die Wirkung der vereinzelten.

Endlich stehen wir vor Bichl, am Fuße der Benedicter wand. Jest sind wir am, vielmehr, weil wir auf der linken Seite von Vorbergen überslügelt sind, schon im Gobirge. Die Felsen sind mit den Händen zu greifen. Wie klein laufen wir da unten berum!

Es ist ein reizendes, unter Obstbäumen verstedte Dörfchen. Links oben wintt ein tühler Bierkeller; ber it beute geschlossen, also in's Gasthaus des Dorses.

Begen seiner Rabe an München, wie am gewaltigen Bochgebirge - Balchensee, Bartenfirchen, Starnbergersee, die Rif find fast gleichweit entfernt, ift da eine beliebte Billeggia= tur. Doch jest noch nicht, im Schimmer bes Mai. Erft im August siten bie Tables d'Hote reich garnirt mit pratentiofen Damen und gelangweilten Berren. Beide haben fich in ber Stille icon langft wieder nach Saufe gewünscht. Aber der Landaufenthalt ist bon ton und der winterlichen Repräsentation wird die Portion Ennui, die man auf dem Bauernnest über sich ergeben laffen muß, gern gum Opfer gebracht. "Sie waren boch auf bem Lande?" wird man im Mufeum, im Cafino, auf Ballen fragen. "Dia. in Bichl; wir geben alle Jahre bin, es ift ein belicieuser Aufenthalt!" Wie pauvre mare es, eingesteben zu muffen, daß man englischen Garten und Reibel nicht aus den Augen verloren hat. Also courage, hinaus, in vier Wochen ist Mues überftanden!

Jest, mein Freund, haben wir städtische Gesellschaft, die auf dem Land mit wenigen Ausnahmen zu den Plagen gehört, noch nicht zu fürchten. Wir sind allein, höchstens ein redelustiger Raplan oder rauchender Forstwart ist zu geswärtigen. Wir sehen durch's Fenster hindurch die Alpen ohne eine Staffage von Tüllhäubchen und das Geplätscher des Brunnens wird von dem affectirten Gequick der nächsten besten geschminkten alten Pomeranze unserm stadtmüden Ohr nicht unterbrochen. Rein Hin: und Herreichen von Schüsseln und Tellern mit affectirt slötenden Stimmen, keine ununtersbrochene Nomenclatur von Titulirungen, die über den Tischstiegen, keine herzerweichende Schilberung von dem gestern in dem "abscheulichen" Regen verdorbenen Rleidern.

Von allem dem nichts; im Gegentheile hat uns ein

günstiges Geschick heute neben dem Bergnügen einer Natur ohne Honoratioren auch noch die Möglichkeit eines anspruchslosen Kunstgenusses vergönnt. Im ersten Stode des Gasthauses hängt vor dem Fenster ein großes schönbemaltes Tuch, auf dem in großen Buchstaben steht: "Großartiges noch nie dagewesenes Marionettentheater mit ganz neuen Figuren." Dahinter schaut ein Mann wit dem obligaten rothen griechischen Feß heraus.

An der Thüre ist gleich der Theaterzettel angeschlagen: "Der Berggeist im Uralgebirg. Hohe, verehrungswürdige Gönner! Da dieses Stück sowohl mit Moral überhaupt, als auch mit sittlichem Scherze des Kasperl versehen und mit geschmackvollen Decorationen geziert ist, so hoffe ich einen gütigen Besuch mit dem Versprechen, daß gewiß kein gechrter Besucher den Schauplat misvergnügt verlassen werde. Kaver Widmann, Mechaniker. Der Schauplat ist bekannt. Man bittet die Zettel auszubewahren, indem sie wieder abgeholt werden.

Unten steht mit Tinte geschrieben: "Auch findet bei Unterzeichnetem ein Bursch, der Lust hat, das Spielen mit Marionetten Figuren zu erlehrnen als Gehilfe eine bleibende Stelle."

Wir lassen uns in dem hübschen Zimmer nieder, welsches mit landschaftlichen Fresken geziert ist, die mehr wohle meinend als getreu die hauptsächlichsten Merkmale verschiedener Gegenden des Hochlandes geben. Der Imbif ift gut, wir konnten ihn von diesem Gasthause nicht anders erwarten. Es besitzt einen wohlbegründeten Ruf unter den gastlichen Stätten der Berge.

Bom Tisch gehen wir sobald als möglich, denn bie wunderbare Fernsicht, die man schon von den Zimmern bei

Erdgeschoffes aus auf Benedictbeuern und die darüber in ben himmel ragenden schneebedeckten Berge hat, schwächt das gastronomische Interesse.

Die Mönche drüben vor Zeiten mögen sich wohl in dieser Weise haben weniger stören lassen, denn nach einzelnen Küchenzetteln, die ich gesehen habe, müssen die Mahlzeiten von behäbiger Dauer gewesen sein. So lese ich in den "absonderlichen Anmerkungen, so in unserer Alosterkuchel das ganze Jahr durch zu beobachten sein", einem Manuscript von 136 Seiten, welches der Bater Küchenmeister 1714 zur Directive der Küche versaste, solgendes Bülletin für den größten Fasttag des Jahres, den Aschermittwoch:

"In die einerum auf Mittag: Erstlich durchtriebene Arbissuppen mit gebähten Brotschnitten, Eier mit Schmalz auf etsichen Schüsseln, soviel nämlich erklecklich sind, auch soviel Schüsseln gerösteten Hechten, alsdann ein guten Sudsstlich jedem sein Bortion etsich Stückel oder mehr, damit Alles wohl erklecklich sei. Item Zettelkraut und auf jede Schüssel vier Häring. Rach diesen vier Schüsseln gebachene Dollen, item vier Schüsseln Platais, daß in jeder wenigstens jechs liegen, dann vier Schüsseln geselchte Renken oder einzgemachte Ruten, mehr, vier Schüsseln gesechwelzte Stocksisch, wier Stück Lachs in einer süßen Brüh mit Zwiedeln und Mandeln, vier Schüsseln Schnecken in Häusern, vier Manzbeltorten, vier Schüsseln hasenehrln und eben so viel Krebsen und Zwetschgen und zuleht drei Schüsseln Obst. A

Ich halte ein folches Régime für vollständig gerechtfertigt, wenn die Phantasie sich nach oben schwingen soll. Mir wenigstens wäre es unmöglich — von andern Hindernissen abgesehen — Andacht zu empfinden, wenn nicht die rein physiologischen Bedürfnisse des Leibes vorher volls

ständig befriedigt sind. Denn die Andacht ist ein innerlicher Aufschwung des religiösen Lyrismus, gehört also wie Boesie, Philosophie u. dgl. zur luxuries animi. Und die luxuries muß gut unterhalten werden, sonst schwindet sie gegen den besten Willen unmerklich und rasch.

Alfo wir haben gegeffen und geben binaus.

Da wartet unser ein herrliches Schauspiel. Ueber die tiefe Einsenkung, welche der Walchensee zwischen Keffelberg, Herzogstand und Karwendel macht, zieht ein Regenschauer daher. Die Schwüle der Luft wird von keinem Hauch bewegt. Die Blumen und Kräuter im Garten stehen gang starr und schauen halb erschrocken, halb verlangend nach der drohenden Wolke. Dort auf dem Gebirg, das ist ein graues Meer. Felsspihen, Nebel, Regenwolke und Schneefelder, et ist ein unlösdares Gewirr.

Mandymal schimmert ein blaßer Sonnenstrahl dazwischen; dann meint man hinter dem verworrenen Dunstschleier eint ganze Welt voll blendendem Licht verborgen. Aber es wird rasch wieder düster; und düster senkt est sich immer weiter zur Tiese und klimmt an den Höhen der Berge sort. Schon hat es die lange Kante des Herzogstandes verschlungen, schon will es den Heimgarten einwickeln; schon sind auf unsern Seite die Bergrücken von Walchensee dis Benediktenwand in ihre häßliche Wolkenhülle versteckt, schon muß ein Fluthregen hinabrauschen, wo der Rochelsee gegen die Felswand des Jochs schlägt — und noch immer dröhnt der Donner nicht über den Bergen, dem aus den weiten Alpen millionenschach der Wiederhall nach den Wolken antwortet — noch immer donnert es nicht, es ist kein Sewitter.

Aber regnen wird es, Freund, verlaffe Dich Darauf. Berfchieben wir alfo unfern Meinen Spaziergang nach

Benediktbeuern, das dort in der Entfernung weniger Minuten mit seinem großen, zweithurmigen Monasterium herüberschaut, trinken wir d'rin im Zimmer Kaffee und schauen zum Fenster Rugus.

Es ist etwas Prächtiges um den eigenthümlichen Geruch, den ein Gewitter oder ein Gewitterregen vor sich herstreibt. Die Physiker sagen, es ist freies Dzon in der Luft; von Schönbein habe ich gelernt, daß Dzon Sauerstoff in Spannung ist. Nun ist aber Sauerstoff die Lebensluft par excellence und wenn mir die Physik nicht sagte, daß Dzon Sauerstoff ist, ich glaube, ich machte es wie ein Naturphilosoph und behauptete es aus's Geradewohl. Nichtserhöht das Lebensgefühl, die Leichtigkeit des Athmens, die Erregbarkeit der sensibeln Sphäre so, wie diese Luft mit ihrem griechischen Namen. Andere behaupten, es sei ein Schweselgestank; das sinde ich ganz und gar nicht. Ich möchte meiner. Lebtag in dem Dzon athmen.

Es scheint, die Bögel draußen sind derselben Unsicht, benn sie flattern so lustig hin und her, es ist ein solches Gezwitscher zwischen den Aesten — es muß ihnen wohl auch gut thun. Oder ist es Aengstlichkeit vor dem bald herabsströmenden Regen, welche sie so herumjagt? Auch möglich. Arme Bögel, ihr seid wahrhaft die ärmsten unter den Thieren, denn nichts Lebendes gleicht so dem Schriftseller wie ihr. Mit der größten Anstrengung müßt ihr in der ungeheuern Natur aufsuchen, was zu euerm einzigen Werte, euerem Neste, nothwendig ist; soviel Studien müssen wis im unermeßlichen Gebiet der Sinnenwelt machen, um etwas zu schreiben, was man lesen kann. Ich will damit nicht sagen, daß es auch solche gibt, die nichts gelernt haben; die gleichen aber dann entweder den Ablern, die auf himmel-

ragenden Höhen unter sich eine verschrumpfende Welt sehen, das sind die großen Geister; oder sie sind den Sumpfvögeln ähnlich, die in schmutigen Pfüten sich von elendem Zeug nähren, — das sind die gewöhnlichen Scribent. Ber nicht unter die beiden Geschlechter gehört, muß etwas gelernt, etwas durch Fleiß und Ersahrung zum Ausbau seinen eigenen Persönlichkeit zusammengetragen haben.

Auch noch eine andere Aehnlichkeit habt ihr, ihr Bogel mit und Mermften. Frei fteht euch die blaue Luft, frei bie unendliche Höhe; Fittige sind euch gegeben, euch hinaufzuschwingen, wohin ihr nur wollt. Auf der Erde aber wohnt ihr auf dem schwanken armseligen Uft, den der dummfte, erbarmlichste Zujall mit euch berabweben tann. 21 Clen Winden und Stürmen ift euer mühevolles Leben preis Ihr habt keinen Mangel gegeben. an Thieren. euch verfolgen, die euch martern. Und kommt schlimme Beit, mußt ihr hungern und es ift Niemand, tein Auge, unter dem weiten Rund, das in Fürsorge über eud wacht. —

Jest ist der Regen da, und welcher Regen! Wasser und Wolken miteinander tummeln sich draußen herum. Es gibt keinen Con, keinen Laut mehr, als das Gießen der herabskürzenden Fluth. Wenn wir hinausschauen, sehen wir soviel, wie der alte Judengott Jehova gesehen haben mag, wenn er in seinen langweiligen Tagen vor Erschaffung der Welt zum himmelssenster hinaussah. Möglich, daß ihn so einsach das Bedürfniß, endlich einmal nur irgend ein vis-a-vis zu haben auf den Einsall brachte, eine solche Welt herzuseten; das wäre noch eher verzeihlich, als manche anderen Motive, die ich über diesen schwierigen Gegenstand in Hahns Sedanken vom Himmel gelesen habe.

Wenn es auch regnet, unseres Bleibens in dieser Birthsstube ist ewig doch nicht. Wir haben ja Parapluies, geben wir hinaus und ärgern den Jupiter Pluvius damit. Denn bin sicher, es ärgert ihn, wenu man sich so um sein Schalten und Walten gar nichts kummert.

Der Weg von Bicht nach Benediktbeuern ist ungefähr so weit, wie in der guten Stadt München die Entsernung den der Hauptwache zum Jarthor. Aber die Coulissen kind andere. Freilich sehen wir jest gar nichts davon, aber komm nur an einem schönen Tage her, und Du sollst sehen, vas das für eine Landschaft ist. Links zuvörders herrliches Baldgebirg, dann die hohen Felsterrassen der Benediktensand, dann der hohe bewaldete Giebel, dessen Fuß an das Urseld" am Walchensee stost. Gerade vor Dir den beschneiten Zug des zerklüfteten Karwendel, zur Rechten, etwas tach vorwärts, die reizenden Wände des Herzogstandes und Seimgarten. Der Alpenkönig hat würdige Antishambres.

Gerade dieser Zugang zu der wundersamen Welt, die Süd und Nord trennt, in sich aber, in ihren unbeschreibsaren Phänomenen, vereinigt, ist einer der schönsten, die ich lenne. Der über den Bodensee in die Schweiz ist geradezu zleichgiltig, der über Steiermark nicht überraschend, nur im Salzburgerland und hinter Murnau hat sich das erhabene Bestein gleich würdige Einganspforten errichtet. Du bist hier binnen dreistündigen Marsches im Flachland und in der großartigsten Alpenlandschaft.

In Schlehdorf bist Du in der Ebene; am Ufer des Walchensees, über dessen tiesdunkeln Spiegel überall Schneesspien hereinblinken, dessen Gestade ringsum vom Juß hoher Gebirge gebildet wird, daß Dich's vom leichten Rachen aus

schwindelt hinauszusehen, bist Du in einer der allerbedentendsten Alpenscenerien, die es von dem Rhone zur Murgibt, und das, mein Freund, diesen Contrast in zwei bis drei Stunden zu Fuß durchmessen zu können, das gibt es in Europa nicht mehr. Ich rathe also Jedem, der das Glück hat, eine Alpenreise zum ersten Mal zu machen, auf diesem Wege vorzudringen, um so mehr, als dieß nebenbei die Straße ist, die von München nach Innsbruck führt, von wo ihm dann alle Zauber Tyrols in Tagemärschen nast liegen. Ja, dieses Debüt der Alpen ist schön, es it einzig!

Doch wir hatten ja fast unsere Freundin Loisach ver gessen, die wir turz vor Bichl überschritten haben. Sie mer grun von der Fluth des klaren Rochelsees, den fte burch ftrömt. Bon bort ift Dir ihr Lauf, den wir miteinander beraufgekommen find, bekannt. Aber ihren Ursprung wiffer Die wenigsten. Wenn Du auf der berrlichen Gebirasftrafe. die von Reutte im Lechthal (wo Du auf der Bost Lana And bruch getrunten haben wirst) gegen Lermos zuschreitest, fief Du furg vor letterem Orte, bei dem Dorfe Labn \*), recht von der Strafe bobe Schrofen. Binter diefen, am Fuß be Wannenspike, dort kommt sie hervor. Ihr Waffer # weniger rasch, weniger klar, als das der Isar, die fie w Wolfratsbaufen aufnimmt. Wir muffen fie jest verlaffen ta um in wenigen Stunden, wieder der Begleiterin m ferer Reise, der bochfluthenden Mar, nabe zu fein. -Tr.4

Der Leser hat erst oben von mir eine langweilige

Becti Brai

tin:

<sup>\*)</sup> Dieses Dorf hieß früher Mitwald, und wird jett "in be Lähn" genannt, weil es im 15. Jahrhundert von einer ungeheuten Lawine (Lähn) vollständig zerstört wurde.

٠.

Klostergeschichte gehört, ich will sie ihm hier für Benediktseuern nicht in diesem Umfange wiederholen. Merkwürdig ber ist der Ursprung des Conventes. Drei Geschwistersinder Reul Martells, Landfrid, Waldram und Eliland ründeten 740 das Heiligthum in Mitten surchtbarer Wildsis. In Kochel, welches zu jener Zeit Ascahi hieß, war on der Schwester dieser Brüder, Kailwindi, bereits ein konnenkloster errichtet worden, das aber später bei dem infall der Hunnen vernichtet und nie mehr aufgebaut urde. 955, unter dem 8. Abt, Snelbart, traf dieses chicksal auch Benediktbenern.

Bon Wolfhold bis Rigenbert, 969-1031 trat eine et Interregnum ein. Die zerstörten Gebäude wurden von Lettpriestern bewohnt. In letterem Jahre erst konnte Graf dalbert von Sumpt, der Schutherr Benediktbenerns, mit itse des Kaisers Heinrich III. die Benediktiner wieder einzen. Der Kaiser berief den Abt Ellinger von Zürich it zwölf Mönchen. Der Krieg des Herzogs Otto von deran und des Herzogs Otto in Baiern brachte große erwüstungen über die Landgüter des Klosters, und ein 18 Unvorsichtigkeit im Jahre 1248 entstandener Brand gte es wiederholt in Asche.

Aus der Zeit des Abtes Bernhard des II., also aus er Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ift ein Katalog der jandschriften vorhanden, der außer einem sehr alten Birgil, och folgende Klassiker ausweist:

Josephus Alterthümer, Lucan, Salust, Cicero de seectute et amicitia, Ovid Briese, ex Ponto und de arte mandi, Persius, Aristoteles de elenchis.

Unter dem Abt Heinrich III. (1289) wurde den Schulen ine vorzügliche Ausmerksamkeit zugewendet. Er hatte dem

Rämmerer den Auftrag gegeben, daß alle Widderste Bergament follten verarbeitet und dieses den Schule geben werden.

Im achtzehnten Jahrhunderte war es Karl Meid der Autor der historia frisingensis, welcher von Schriftstellern, die über Benediktbeuern geschrieben als eine der ausgezeichnetsten Zierden des beri Klosters gepriesen wird. Derselbe ist Verfasse Werkes:

Gründliche und genaue Besichtigung jener auß hand liederlichen lutherischen rostigen Trimmeren ar zusammengeschwaissten Sticke und schneidlosen Sensen, seit unlängst wider den Acker der allein Seeligmac Catholischen Kirchen auß der liederlichen Rüste Ceutheri so arimmig als einfältig hervorgezogen Joset Sensen, gesübdse unnd religionsevergessner Wönch, un mahlen verweibter Pastor zu Darmsheim in Würte Nun aber an dem Felsen der wahren Kirchen, der hBättern probieret und zertrimmeret P. Carolus Mebeck, O. S. B. Proseß, in dem exempt-vralten Benedictbayrn. München 1709.

Besonders interessant in diesem Werk ist das Capitel: Ob der Stachl des Fleisches dem Gebott veststerlichen Caelidats nachstelle?

Ich habe der ganzen zwischen dem dreizehnten hundert und diesem großen Mann liegenden Zeit dkeine Erwähnung gethan, weil die einsache Anführun Abbrennen und Wiederausbauen, wie das 1316, 1490 geschah, dann die trockene Erzählung von Schank Privilegien u. dgl. in einem Buche wie das meinige, eigentlichen Plat haben.

Eine größere Bedeutung für die Entwickelung der ffenschaften als durch alle während des Mittelalters in abgeschriebenen Hymnarien, Litaneien, Gradualien, Ansponarien, Specula und Sermones erhielt Benediktbeuern h der Klosteraushebung.

Der Mann, der als Lehrling in dem finstern winkeligen Behen, dem Thiereckgäßchen, unter dem Schutte des Weichsergerischen Hauses vergraben lag, den die Ausmerksamkeit Königs Mar Joseph für einen großen Beruf rettete, er Mann ist mit dem großen Gebäude da drüben unsrennbar verstochten. Dort löste Fraunhoser, der große tiker, eine der schwierigsten Aufgaben in der praktischen tik, indem er zum Poliren der sphärischen Flächen großer jective eine Polirmaschine erfand, mittelst deren Anwensg nicht nur die Form der Objectivslächen keine Beränzung erlitt, sondern auch überdieß die beim Schleisen unsmeidlichen Fehler in jeder Beziehung verbessert werden uten.

Die größten Verdienste um die Optik aber erwarb er durch die Vervollkommnung des Flintglases. Das ntglas ist jene Sorte des Glases, welche ausschließlich optischen Zwecken gebraucht wird. Es unterscheidet sich n Krystallglas dadurch, daß mehr Blei zu der Mischung i Kieselerde oder Borsäure mit Kali zugesetzt wird. Das ntglas nun, welches man vor Joseph von Frauener sowohl in Benedictbeuern als in England erzeugte, zielt stets Streisen und Wellen, durch welche das it unregelmäßig gebrochen und zerstreut wurde. Frauener bemühte sich von 1811 an unablässig, zur Berserung großer und vollkommener Objective eine große vollkommen homogene Masse Flintglas berzustellen.

Aber erst nach Jahren gelang es ihm, die vielen Schwie rigkeiten, die sich ihm dabei in den Weg stellten, zu über winden.

Buerft machte er eine Reihe von Berluchen, ein be mogenes Licht fünstlich hervorzubringen; da ihm aber diefes direkt nicht gelang, so erfand er einen Apparat, durch web den mittelst Lampenlicht und der Prismen es hervorgebrack wurde. Im Laufe diefer Versuche entdedte er die fire belk Linie, welche im Drange bes Spectrums fich findet, went es durch tas Licht des Feuers hervorgebracht wird, und diese Lienie diente ihm hernach zur Bestimmung des abse luten Bredjungsvermögens der Materien. Die Versuch welche er darauf machte, um zu erfahren, ob das Karben spectrum vom Sonnenlichte dieselbe helle Linie im Drang erhalte, wie das vom Lichte des Teuers, führten ibn auf bie Entdeckung der ungabligen dunkeln firen Linien in dem aus vollkommen homogenen Farben bestehenden Spectrum we Sonnenlichte, wodurch es möglich murde, den Beg bes Lichtes für alle Farbennuancen mit Winkelinftre ten völlig genau und direct zu verfolgen.

Das erste Bild was wir neben der Thure des Wirtht hauses, das wir nun erreicht haben und das uns vorläust wegen des Regens bergen muß, ist wieder ein Fegfeuerbild. Drei Nackte stehen in den rothen Flammen und strecken be Hande bittend empor:

Ein weich brunn dropfen hier auß fprut Weill ich in diefen flammen fit, Ich bitt, ich bitt herzliebster Christ. Ich möchte nur wissen, warum gerade diese Fegfeuersschichte auf dem Lande so beliebt ist, daß alle künstlerische hätigkeit zur Hälfte von ihr in Anspruch genommen wird. wird wohl den Grund in der Begünstigung durch die eistlichkeit haben. Denn es ist einleuchtend, daß nichts so einträgliche Werkheiligkeit der Bauern begünstigt. Seesumessen, Ablaß u. dgl. bringen Geld. Ach du lieber ott! Ja,

schmählichen Anblicks liegt auf Erden bas Leben ber Menschen,

Unter der Religion gewaltsam niedergetreten, Die vorstreckte das Haupt aus den himmlischen Resigionen,

Mit entsetzlichem Blick herab auf die Sterblichen drohend: Einst trat auf ein grazischer Mann, und wagte zuerst es, Aufzuheben dagegen das Aug' und entgegen zu streben: Nicht der Götter Ruf, noch Blite, noch drohende Donner Schreckten ihn ab; sie reizten vielmehr nur schärfer des Geistes

Angestrengten Muth, die Riegel niederzubrechen, Und der erste zu sein, die Natur aus dem Kerker zu löfen.

Also hat obgesiegt die lebendige Kraft und der Geist drang

Ueber die Grenzen hinaus der Flammenwälle des Acthers, Forschte mit tieserem Sinn das unermeßliche Weltall. Bon da kam er als Sieger zurück und lehrte was sein kann,

Und was nicht, und wie beschränkt durch die eigenen Rrafte,

Beglichem Ding ein Ziel, ein endliches Maag i ftedt fei.

Und so liegt die Religion nun wieder zur Erde, . Unter die Füße getreten; der Sieg erhebt uns Himmel.

Lucretius, de rerum natura, li

Ja, waderer Spikuros, wenn du nicht so gar grob wärest, du wärst der Philosoph der Welt geworden. Arapakla wäre das größte Gut, das wir erringen t wenn nicht im Ringen und Streben selbst Glüt Unerschütterliche Ruhe ist greß; aber der Kampf wegten Brust, des zweiselnden Gehirns mit den menen der Welt ist noch größer. Was du sagst, und wahr, aber du bist mir zu nüchtern, und n heiße ich dich den größten Egoisten, den die Erde g hat. Widersprüche birgst du auch genug.

Das hindert aber Alles nicht, daß ich die Be dein Schüler fingt, für etwas Gediegenes und C halte.

3ch werde mich bestreben, vom Jbealismus nic zufallen, unter den Menschen aber und in ihrem Berkehr beiner Unterweisung zu folgen.

Ein hübscher Ort ist Benedictbeuern. Es feh nur ein See, ein größerer Fluß. Zwar rinnen die ! Bächlein von den Alpen herab in sauberer Fassung wissermaßen in Rinnen, durch das Dorf dem Rochel und murmeln die kurze Sommernacht durch vor I mfter — aber die unmittelbare Nähe einer großen bewehten laffersläche fehlt.

Da lobe ich mir doch Kochel, oder das herrliche Schlehdorf. un, sie liegen vor der Thüre, in ein, in zwei Stunden tnen wir sie erreichen und wollen deßhalb immerhin noch t Benediktbeuern vorlieb nehmen, dessen school Zierde, hohe Kette der Benedictenwand, überall durch Blüthen weinschaut. Denn reichliche Fruchtbanne breiten sich auf grünen Angern neben den Häusern aus; das Klima is hier, wo der Schutz der Berge vor rauhem Ostwind zarten Wuchs hütet, viel gemäßigter sein, als weiter zusen auf der großen Hochebene, wo sich alle Stürme zegnen.

Auch scheint mir, ich weiß nicht warum, in diesem, e in manch anderem Alpenthale, das ich tenne, der Pflan= wuchs viel üppiger zu sein, als draufen. ht von Throl, dessen südlichere Lagu man als Grund anen konnte, ich will nur von unseren baierischen Alpen B. die Umgegend von Tegernsee, Rreut, Brannenburg, bst Berechtesgaden anführen. Namentlich das Unterholz es, bas durch seinen Reichthum auffällt. Die Grafer, : Moose, die Farrenkräuter sind fetter und höher, als Du jemals in der Chene fiehst. Das fiel mir nie fo auf, 3 an einem Tage, wo ich, aus Italien kommend, mich den Thoren der Beimath verlief. Vierzehn Stunden, t Aufgang der Sonne war ich verirrt in den Wildnissen, ben Wafferstürzen der großartigen Hochgebirge zwischen n Brandenberge und dem Achenthale, ohne Weg und eg herumgeklettert, als ich plötlich am Abhange eines hes mich hinablassend, die Baieralpe erreichte. Tyrol te ich bamals nur im Fluge, so zu sagen, ohne mich nach etwas umzusehen durcheilt, weil ich es schon sattsam kannte. Die Eindrücke der lombardischen Sebene waren das letzte Landschaftsbild, das mir noch im Kopse schwebte. Und wie staunte ich nun da, als ich links und rechts von dem neuen Wege, der von Kreut nach dem Schinder führt, und den ich nun in wenigen Minuten betrat, eine Fülle des Wachsthums, eine Ueppigkeit des Grüns sah, wie sie der tiesen Süden nicht bietet. Unsere Ratur ist viel ursprünglicher, frischer, blatt= und thaureicher. Noch tosen die Wasserstell in tausend Klammen waldiger Gebirge, noch rieseln ale Hochalpen von kühlen Quellen. Das kennt der weichen Süden nicht.

Bicht ift im Allgemeinen beliebter als Benedictbeuen wahrscheinlich wegen ber besseren Unterkunft im Sasthank 3ch will das gelten lassen, obwohl die "Bost" in Benedick beuern, in der wir jest vor dem Regen Schut gefucht be ben, nichts weniger als zu verachten ift. Ich erinnere mis manches heitern Abends, den ich da auf den ledergevolfterten behäbigen Stühlen bes herrenftübchens gubrachte, und mas cher "ruhsamen" Nacht in ben guten Betten bes Gattanie. Bei der Vorliebe für Bicht mag wohl noch das mitwirken bag die Bader von Seilbrunn in Wannen ins Wirthstan gebracht werden. Denn der Rurort Beilbrunn felbit ift ! langweilig, daß Bermöglichere es meift vorziehen, die Ru in Bicht zu gebrauchen, bas taum eine Stunde babon en fernt ift, und beffen Wirth, wie gefagt, fo die Doglichte gibt, sich auch in einer mehr angenehmen Umgebung in Mineralwaffer zu baben.

Unser Abend heute ist einsam; brechen wir wieden nach Bichl auf, vielleicht finden wir dort mehr Gesellschaft Der Regen hat ausgehört, die Felder und Balbe ngsum dampfen in der schwülen Luft, und fieb, das inkle Hochgebirge, wie klar, wie geläutert schaut es jest müber!

So läutert und klärt sich das Gemüth des Mensen, wenn der Sturm der Leidenschaft und hinter ihm r Thränenstrom der Schmerzen darüber hinweggetost find. er Mensch hat eine neue Linie, einen neuen Umriß gesonnen.

Die ständige Gesellschaft im "Löwen" zu Bichl ist ute auf der Kegelbahn. Thut nichts, wir haben nichts rloren, wenn wir keine kannegießernden Afsessoren — doch ! gibt's hier nicht einmal, also sonst irgendwelche ndliche Weisen, zu sehen bekommen. Remoti amabuntur lem.

Landgesprächen habe ich das vorzuwersen, daß sie sich tweder in den allerordinärsten Angelegenheiten und Fragen betreichen Drtes bewegen oder Themata der umfassenlichen id schwierigsten Art anregen. So hörte ich einmal einen modoktor mit dem Herrn ersten Assessor binnen zwei tunkest solgende Materien abhandeln: Den Scharlach im jüngsten Buben des Krämers, die Denupation von om, die bedenkliche Nichte des Herrn Pfarrers, die Füllung r Orsinibomben und zuletzt gar noch die Unsterblichkeit re Seele. Ein moyen genre gibt es in diesen Kreisen icht. In diesem einen Fall war doch noch sür Abwechseng gesorgt, und das ist immerhin schon etwas, aber geschnlich schleppt sich die Trivialität, set es in Besprechung mer großen oder einer kleinen Sache, in die äußerste Mosotonie fort.

Der nächste Morgen verspricht nicht viel Sonnenschein; doch nur getrost weiter, das Ziel unserer Wanderung
ift nabe.

Der Weg von Bichl nach Tölz, ein dreiftündiger Marsch, dreht sich im Halbbogen um die äußersten Ausläuser des Hochgebirges, vor der Benediktenwand her. Sigibt wohl auch Fußpfade über die Berge selbst; näher sind sie keinen Falls, lohnend ist die Aussicht wohl nirgend, dagegen genug Näße, Schmutz und spitzige Steine. Ju solchen Fällen behält man die Landstraße bei.

Eine Viertelstunde vor Bichl theilt sich die Strafe. Gerade aus setzt sie sich nach Königsborf und nach dem Norden, rechts nach Tölz fort.

Unser Weg führt uns zuerst eine ziemlich ansteigende waldbedeckte Höhe hin. Bald haben wir die Einöde Unter enzenau erreicht. Nach dem eine kurze Strecke entfernter Weiler Oberenzenau zeigt sich links, etwas erhaben, eine Kirche. Das ist der Badeort Heilbrunn.

Das Mineralwasser bieses Ortes soll gegen Deusektrankheiten, Stropheln, Sphilis u. dgl. helsen. Möglich; Thatsache ist, daß der Gebrauch der Bäder alljährlich ein allgemeinerer wird. Wie viel die Mineralwässer, wie viel die reine Luft, die geeignete Diät, das Freisein von Geschäft und Plage zu einer Heilung beitragen, das ist ein andere Frage.

Beim Weiler hinterstallau überschreitet man eine ju fallende Ach, die aus den Schluchten der Borberge herne nach der Loisach eilt. Wenn wir bei unserem Spaziergang an der oberen Amper uns in den Alpen begegnen, Lesa wirst Du sehen, wie die Achen entspringen, in wie viels

Absätzen ihr sprudelndes Nares Wasser herabstürzt, wie dunkel und kühl es in ihren Klüftungen, den Klammen, ist, wo alle Felswände triefen und hoch oben ein Streisen Himmel zwischen dürren Tannen sich durchwindet, welche die Blitze der Alpengewitter versengt haben.

Wenige Schritte, und wir haben eine kleine Erhöhung gewonnen, von der aus wir einen ziemlich fern reichenden Rundblick genießen: Die Hügel um Starnberger- und Ammersee, das weite Flachland in blauen Wellenlinien, die sanft anschwellende Kuppe des Hohenpeißenbergs.

Wir werden das Alles bald näher seben.

Ein kleiner See — er ist gewiß an Forellen reich — füllt mit seinem grünen Wasser die schmale Mulbe aus, welche hier die Straße vet den jenseitigen Hügeln trennt. —

Drüben blüht am Walbsaum, mitten unter Eichen, Tannen und Buchen verirrt ein schneeweißer Obstbaum, ein lieblicher Anblick.

Jest fommt der Beiler Borderstallau und hinter ihm haben wir die vorgestrecken Hügel, welche die beiden Alpensthäler von Benediktbeuern und Tölz trennen, umgangen.

Hier möchte man Landschaftsmaler sein, es weckt der Ort die Lust dazu, da ist Arbeit. Gerade hinter Säule 1 (von Tölz) zieht sich rechts von der Straße ein wunderherrlicher Baumanger hin, ein Baumschlag, ich habe selten etwas schöneres gesehen. Ueber ihm heben sich hohe aber bewaldete Berge hinauf und .— ganz oben, jenseits der Berge ragt eine beschneite Felsspike, ein rechter Hochalpengrat, von dem Rücken der Waldberge wie abgeschnitten in die grüne Einsamkeit berein. Das gäbe ein wahres Cabinetsstück, von Girour ober Loignot gemalt.

Auf dem grünen Plan, vor den Baumen, grafen glodenlautende Rühe. Die Träger des Utilitätsprinzipes durften mir nicht in das Cabinetsstud. Dieses hat einen ganz andern Sinn.

Im trüben Sonnenschein der Urwelt sah es hier herum anders aus.

Die Hauptgebirgsart der ganzen Gegend zwischen Benediktbeuern und Tölz bildet nämlich die sogenannte Molasse. Wergelsandstein, Braunkohlensandstein oder postpaläotherischen Wergelsormation. Die Molasse war sene seltsame Zeit der Erdoberstäche, in der Land und Wasser in häusigem Wechsel, aber noch nicht in große Kontinente und große Oceant vereint erscheinen, auf der die Flußläuse mehr noch eine Rette von Seen und Sampsen darstellen und die Meen nur durch die Beschaffenheit der Gewässer, noch nicht durch ihre Ausdehnung sich von den Binnengewässern unterscheiben.

An den Gestaden der durch breite Rinnsale und Seen unterbrochenen eigentlichen Flüsse standen sinstere Cypreser wälder. Darin hauste eine schreckliche Robbe \*) und ver solgte die ungeschlachten Paläotherien, welche die mit üppigen Leguminosen bedeckten Triften harmlos abweideten. Unge heure Schirmpalmen warsen ihren Schatten in die Userbrandung des Meers; dazwischen dusteten seltsame Oleander und senkte der gelbe Cytisus seine vollen Blüthentrauben. Weit draußen im wirbelnden Meer schwankten unendlick Tangwiesen; in ihrem dichten Gestecht wälzte Sch ein Urgeheuer, halb Eidechse, halb Wallsisch, der Hydrarch, und

<sup>\*)</sup> Palaecyon primaevus.

rschlang die unzähligen Mollusten, die auf der grünen ant wimmelten.

Die Trümmer dieser Welt nehmen in der Schweiz was ganze Becken zwischen Jura und Alpen, vom Genserses an den Bodensee ein, erstrecken sich von da über Memzingen, Kempten, Füssen, Weilheim hieher, dann über diesbach gegen Salzburg hin und laufen neben dem ordrand der Alpen bis in die Gegend von Wien fort.

Wieder rieselt ein heller Bach herab, an ihm hat fich ne Stampfmuhle angesiedelt.

Ein äußerst sanberes, einladendes Gasthaus steht vernzelt an der Straße zwischen den hohen Waldgebirgen. Basthaus von Heiß;" in ganz Tyrol gibt es nichts, was appetitlich aussieht. Ueberhauz stehen vor allen Ländern, eich gesehen habe, die Landwirthshäuser in unserm sonst nicht versauberen Altbaiern an Reinlichseit von außen und innen, an iten Speisen und Getränken, auch an freundlicher Bewirthung – und vor Allem an Wohlfeilheit unerreicht da. Das i ein edler und nicht genug zu preisender Zug, denn wie nnte man mit verdorbenem Magen und durch hohe Rechengen geärgertem Humor die Natur ohne beklagenswerthe oreingenommenheit genießen?

Jest nimmt die Umgebung der Straße, die sich durch nnige Gründe, eine rein thüringische Laudschaft, weiter eht, einen Character an, daß man sich einem größeren, id zwar gewerbsteißigen Orte nahe fühlt. Schneidmublen, zerke jeder Art stehen am Weg.

Plötlich ein letter Hügelvorsprung und — da liegt if luftiger Höhe Tölz über der brausenden Jar. Stolz jauen vom schön bewaldeten Kalvarienberg die Kirchthürme rab.

Wir schlagen einen näheren Tußweg ein und steffen balb auf der ersten, diesseits der Isar befindlichen, Stratz ber alten Tolenza.

Elegante Häuser mit gut gepflegten Gärten, Alles ner und geschmackvoll angelegt überraschen den Antömmling. Rechts von der Straße sehen wir das "Kurhotel", in der That ein Hotel, das ohne Scheu in einer viel größeren Stadt stehen könnte. Rechts schauen die weit herab beschneiten Berge der Jachenau und der Riß herüber, linksschweift unser Aug die hochgehende Isar hinab, und so halten wir unsern Einzug in dem anmuthigen Orte, dessen Beschreib ung unsern dießmaligen Ausflug abschließt.

Der Name Tölz tritt erst am Ansange des 13. Jahr hunderts, das Schloß im Lause des 12. Jahrhunderts wetundlich auf. Die damalige Form war Tolnze. Quellen und Er. 213, 1266. Also saute die Form im 8. Jahr hundert Tolenza. Nach Karl Roth's Meinung bezeichnet das einen Ort, wo Trauben (tolun von tola) wachsen;\*) ebenso ist Feldenza (Beldenz) gebildet, und die "Kischeng" (das heißt das Fischrecht, Schmeller I. 572) wäre vielleicht damit zu vergleichen.

Diese Ansicht, welche dem Namen Tölz seinen deutschen Ursprung festhält, ist jedenfalls gegründeter als die geraden willfürliche Hypothese des Professor Sepp, der von "Benden im Jarthal" spricht und das Wort zu einem flavischen stempeln will.

Nie haben Slaven in Südbaiern gewohnt. In Ueber das Busterthal nördlich hinaus ist in der Alpenwelt in

<sup>\*)</sup> Der Weinbau war im Mittelalter bis weit nach Ober baiern herauf verbreitet.

ein slawischer Stamm gerungen. Die Slawomanie sehlte geade noch. Wo hat Prosessor Sepp solche Behauptungen ufgegriffen? Vielleicht aus dem Cestopis do horns Italie es verrückten Kollar?

Aus den Thatsachen gewiß nicht, denn es gibt keine istorische Rotiz bei irgend einem Schriftsteller, den Denksnal, kurzum gar kein sichtbares Zeichen, welches auf das dorhandengewesensein dieses Bolks hinwiese. Und Wörter? Da hat Professor Sepp die unwissenschaftlichste und versehrteste Methode, die es geben kann, wenn überhaupt eine siche Bezeichnung zulässig ist; ohne jegliche Kenntnis von öprache und Lautgesehen stellt er auf's Geradewohl nach berstächlichem Gleichklang die Wörter aneinander, wie es ben die alte Schule der Ethmologen trieb.

Von dieser "Methode" des Professor Sepp genüge Sgendes Pröbchen ein für allemal, er spricht von Parten= krehen:

"Parthenios haben die Ureinwohner das frische Bergsasser genannt: nur aus der Sprache der Griechen erklärt Ich dieser Flußnahme. Artemis nag Jéveog erfrischt ihre ktherischen Glieder im parthenischen Quell im Thale Garaphia; und Hera, die mit ihrem Namen Juno selber die kerjüngerin heißt, badet im Flusse Parthenios in Paphlamien, und gewinnt dadurch mit jedem Neumonde ihre ungfräulichkeit wieder. Auf ihrer heiligen Insel Parthenia er Samos, an der Stätte ihrer Geburt, wurde dieselbe Sttin jährlich von Jungfrauen unter Fackelbegleitung in erlicher Prozession aus dem Parthenion, ihrem Tempel tragen, um das hochzeitliche Bad im Flusse Imbrasus zu ipsangen, der nach ihr ebenfalls den Namen Parthenios drte. Es ist also ein Jungbrunnen damit bezeichnet, und

Jeglichem Ding ein Ziel, ein endliches Maaß ihm geftect fei.

Und so liegt die Religion nun wieder zur Erde, Unter die Füße getreten; der Sieg erhebt uns zum Himmel.

Lucretius, de rerum natura, lib. I.

Ja, wackere Epikuros, wenn du nicht so gar grob gewesen wärest, du wärst der Philosoph der Welt geworden. Deine Araquela wäre das größte Gut, das wir erringen könnten, wenn nicht im Ningen und Streben selbst Glück läge. Unerschütterliche Nuhe ist greß; aber der Kampf der der wegten Brust, des zweiselnden Gehirns mit den Phänomenen der Welt ist noch größer. Was du sagst, ist gut und wahr, aber du bist mir zu nüchtern, und nebenbei heiße ich dich den größten Egoisten, den die Erde getragen hat. Widersprüche birgst du auch genug.

Das hindert aber Alles nicht, daß ich die Berfe, die dein Schüler fingt, für etwas Gediegenes und Goldnes halte.

Ich werbe mich bestreben, vom Idealismus nicht abzusallen, unter den Menschen aber und in ihrem raufen Berkehr deiner Unterweisung zu folgen.

Ein hübscher Ort ist Benedictbeuern. Es fehlt ihm nur ein See, ein größerer Fluß. Zwar rinnen die Karsten Bächlein von den Alpen herab in sauberer Fassung, ge wissermaßen in Ninnen, durch das Dorf dem Rochelsee zu, und murmeln die kurze Sommernacht durch vor Deinen Fenster — aber die unmittelbare Rahe einer großen beitenten Basserstäche fehlt.

Da lobe ich mir doch Kochel, oder das herrliche Schlehdorf.
Run, sie liegen vor der Thüre, in ein, in zwei Stunden können wir sie erreichen und wollen deßhalb immerhin noch mit Benediktbeuern vorlieb nehmen, dessen schoe Hohe Kette der Benedictenwand, überall durch Blüthen bereinschaut. Denn reichliche Fruchtbanne breiten sich auf den grünen Angern neben den Häusern aus; das Klima muß hier, wo der Schutz der Berge vor rauhem Ostwind den zarten Buchs hütet, viel gemäßigter sein, als weiter draußen auf der großen Hochebene, wo sich alle Stürme begegnen.

Ĭ Auch scheint mir, ich weiß nicht warum, in diesem, in manch anderem Allpenthale, das ich tenne, der Pflan= zenwuchs viel üppiger zu sein, als draugen. Ich spreche nicht von Throl, dessen südlichere Lage man als Grund ansehen könnte, ich will nur von unseren baierischen Alpen 2. B. die Umgegend von Tegernsee, Kreut, Brannenburg, felbst Berechtesgaden anführen. Namentlich das Unterholz ift es, bas burch seinen Reichthum auffällt. Die Grafer, die Moose, die Farrenkräuter sind fetter und höher, als Du fie jemals in ber Ebene fiehst. Das fiel mir nie so auf, als an einem Tage, wo ich, aus Italien tommend, mich an den Thoren der Heimath verlief. Bierzehn Stunden, Feit Aufgang der Sonne war ich verirrt in den Wildnissen, an den Wafferstürzen der großartigen Hochgebirge zwischen dem Brandenberge und dem Achenthale, ohne Weg und Steg herumgeklettert, als ich plötlich am Abhange eines Soches mich hinablaffend, die Baieralpe erreichte. Tyrol Hatte ich damals nur im Fluge, so zu sagen, ohne mich

nach etwas umzusehen durcheilt, weil ich es schon sattsam kannte. Die Eindrücke der lombardischen Ebene waren das lette Landschaftsbild, das mir noch im Kopse schwebte. Und wie staunte ich nun da, als ich links und rechts von dem neuen Wege, der von Kreut nach dem Schinder führt, und den ich nun in wenigen Minuten betrat, eine Fülle des Wachsthums, eine Ueppigkeit des Grüns sah, wie sie der tiesere Süden nicht bietet. Unsere Natur ist viel ursprünglicher, frischer, blatt- und thaureicher. Noch tosen die Wasserfalle in tausend Klammen waldiger Gebirge, noch rieseln alle Hochalpen von kühlen Quellen. Das kennt der weichere Süden nicht.

Bichl ift im Allgemeinen beliebter als Benedictbeuern. wahrscheinlich wegen ber befferen Untertunft im Safthause. 3ch will das gelten lassen, obwohl die "Post" in Benedictbeuern, in der wir jest vor dem Regen Schut gesucht beben, nichts weniger als zu verachten ift. Ich erinnere mich manches heitern Abends, den ich da auf den ledergevolsterten behäbigen Stühlen bes herrenstübchens zubrachte, und man cher "ruhfamen" Racht in ben guten Betten bes Schaufes. Bei der Vorliebe für Bichl mag wohl noch das mitmirten. daß die Bäder von Heilbrunn in Wannen ins Wirthshaus gebracht werden. Denn der Kurort Beilbrunn felbst ift so langweilig, daß Bermöglichere es meist vorziehen, die Ru in Bichl zu gebrauchen, das kaum eine Stunde davon ent fernt ift, und beffen Wirth, wie gefagt, fo bie Moglichteit gibt, sich auch in einer mehr angenehmen Umgebung im Mineralwasser zu baden.

Unser Abend heute ist einsam; brechen wir wieden nach Bichl auf, vielleicht finden wir dort mehr Gesellschaft. Der Regen hat ausgehört, die Felder und Balbe ringsum dampfen in der schwülen Luft, und sieh, das dunkle Hochgebirge, wie klar, wie geläutert schaut es jett berüber!

So läutert und Märt sich das Gemüth des Mensichen, wenn der Sturm der Leidenschaft und hinter ihm der Thränenstrom der Schmerzen darüber hinweggetost sind. Der Mensch hat eine neue Linie, einen neuen Umriß geswonnen.

Die ständige Gesellschaft im "Löwen" zu Bichl ist heute auf der Kegelbahn. Thut nichts, wir haben nichts verloren, wenn wir keine kannegießernden Assessoren — doch die gibt's hier nicht einmal, also sonst irgendwelche ländliche Weisen, zu sehen bekommen. Remoti amabuntur iidem.

Landgesprächen habe ich das vorzuwersen, daß sie sich entweder in den allerordinärsten Angelegenheiten und Fragen des kleinen Ortes bewegen oder Themata der umfassendsten und schwierigsten Art anregen. So hörte ich einmal eisten Landdoktor mit dem Herrn ersten Asselsson dien sinnen zwei Stunks solgende Materien abhandeln: Den Scharlach beim jüngsten Buben des Krämers, die Osupation von Rom, die bedenkliche Nichte des Herrn Pfarrers, die Füllung der Orsinibomben und zuletzt gar noch die Unsterblichkeit der Seele. Ein moyen genre gibt es in diesen Kreisen nicht. In diesem einen Fall war doch noch für Abwechszlung gesorgt, und das ist immerhin schon etwas, aber gewöhnlich schleppt sich die Trivialität, sei es in Besprechung einer großen oder einer kleinen Sache, in die äußerste Moznotonie sort.

Der nächste Morgen verspricht nicht viel Sonnenschein; doch nur getrost weiter, das Ziel unserer Wanderung ift nabe.

Der Weg von Bichl nach Tölz, ein dreistündiger Marsch, dreht sich im Halbbogen um die äußersten Ausläuser des Hochgebirges, vor der Benediktenwand her. Es gibt wohl auch Fußpfade über die Berge selbst; näher sind sie keinen Falls, lohnend ist die Ausssicht wohl nirgends, dagegen genug Näße, Schmutz und spitzige Steine. In solchen Fällen behält man die Landstraße bei.

Eine Viertelstunde vor Bichl theilt sich die Straße. Gerade aus setzt sie sich nach Königsborf und nach dem Norden, rechts nach Tölz fort.

Unser Weg führt uns zuerst eine ziemlich ansteigende waldbedeckte Höhe hin. Bald haben wir die Einöde Unterenzenau erreicht. Nach dem eine kurze Strecke entfernten Weiler Oberenzenau zeigt sich links, etwas erhaben, eine Kirche. Das ist der Badeort Heilbrunn.

Das Mineralwasser bieses Ortes soll gegen Deusenkrankheiten, Stropheln, Sphilis u. dgl. helsen. Möglich; Thatsache ist, daß der Gebrauch der Bäder alljährlich ein allgemeinerer wird. Wie viel die Mineralwässer, wie viel die reine Luft, die geeignete Diat, das Freisein von Geschäft und Plage zu einer Heilung beitragen, das ist eine andere Frage.

Beim Weiler hinterstallau überschreitet, man eine jäh fallende Ach, die aus den Schluchten der Borberge herand nach der Loisach eilt. Wenn wir bei unserem Spaziergange an der oberen Amper uns in den Alpen begegnen, Leser, wirft Du sehen, wie die Achen entspringen, in wie vieles

Absähen ihr sprudelndes klares Wasser herabstürzt, wie dunkel und kühl es in ihren Klüftungen, den Klammen, ift, wo alle Felswände triesen und hoch oben ein Streisen Himmel zwischen durren Tannen sich durchwindet, welche die Blite der Alpengewitter versengt haben.

Wenige Schritte, und wir haben eine kleine Erhöhung gewonnen, von der aus wir einen ziemlich fern reichenden Rundblick genießen: Die Hügel um Starnberger- und Ammersee, das weite Flachland in blauen Wellenlinien, die sanft anschwellende Luppe des Hohenpeißenbergs.

Wir werden das Alles bald näher seben.

Ein kleiner See — er ist gewiß an Forellen reich — füllt mit seinem grünen Wasser die schmale Mulbe aus, welche hier die Straße vet den jenseitigen Hügeln trennt. —

Drüben blüht am Waldsaum, mitten unter Giden, Tannen und Buchen verirrt ein schneeweißer Obstbaum, ein Lieblicher Anblick.

Jest kommt der Weiler Borderstallau und hinter ihm haben wir die vorgestreckten Hügel, welche die beiben Alpens thäler von Benediktbeuern und Tölz trennen, umgangen.

Hier möchte man Landschaftsmaler sein, es wedt der Ort die Lust dazu, da ist Arbeit. Gerade hinter Säule 1 (von Tölz) zieht sich rechts von der Straße ein wunderherrlicher Baumanger hin, ein Baumschlag, ich habe selten etwas schöneres gesehen. Ueber ihm heben sich hohe aber bewaldete Berge hinauf und — ganz oben, jenseits der Berge ragt eine besichneite Felsspise, ein rechter Hochalpengrat, von dem Rücken der Waldberge wie abgeschnitten in die grüne Einsamkeit herein. Das gäbe ein wahres Cabinetsstück, von Giroux oder Loignot gemalt.

Auf dem grünen Plan, vor den Baumen, grafen glodenläutende Rühe. Die Eräger des Utilitätsprinzipes durften mir nicht in das Cabinetsstud. Dieses hat einen ganz andern Sinn.

Im trüben Sonnenschein ber Urwelt sah es hier herum anders aus.

Die Hauptgebirgsart der ganzen Gegend zwischen Benediktbeuern und Tölz bildet nämlich die fogekannte Molasse, Mergelsandstein, Braunkohlensandstein oder postpaläotherische Mergelsormation. Die Molasse war sene seltsame Zeit der Erdoberstäche, in der Land und Wasser in häusigem Wechsel, aber noch nicht in große Kontinente und große Ocean vereint erscheinen, auf der die Flußläuse mehr noch eine Kette von Seen und Schmpsen darstellen und die Meen nur durch die Beschaffenheit der Gewässer, noch nicht durch ihre Ausdehnung sich von den Binnengewässern unterscheiben.

An den Gestaden der durch breite Kinnsale und Seen unterbrochenen eigentlichen Flüsse standen sinstere Cypresser wälder. Darin hauste eine schreckliche Robbe \*) und verfolgte die ungeschlachten Baläotherien, welche die mit üppigen Leguminosen bedeckten Triften harmlos, abweideten. Ungeheure Schirmpalmen warsen ihren Schatten in die Userbrandung des Meers; dazwischen dusteten seltsame Oleander und senkte der gelbe Cytisus seine vollen Blüthentrauben. Weit draußen im wirbelnden Meer schwankten unendlick Tangwiesen; in ihrem dichten Gestecht wälzte Sch ein Ungeheuer, halb Eidechse, halb Wallsisch, der Hohrarch, und

<sup>\*)</sup> Palaecyon primaevus.

verschlang die unzähligen Mollusten, die auf der grünen Bank wimmelten.

Die Trümmer dieser Welt nehmen in der Schweiz das ganze Becken zwischen Jura und Alpen, vom Genserse bis an den Bodensee ein, erstrecken sich von da über Memmingen, Kempten, Füssen, Weilheim hieher, dann über Miesbach gegen Salzburg hin und laufen neben dem Nordrand der. Alpen bis in die Gegend von Wien fort.

Wieder rieselt ein heller Bach herab, an ihm hat sich eine Stampfmuhle angesiedelt.

Ein äußerst sauberes, einladendes Gasthaus steht vereinzelt an der Straße zwischen den hohen Waldgebirgen.
"Gasthaus von Heiß;" in ganz Tyrol gibt es nichts, was
so appetitlich aussieht. Ueberhause stehen vor allen Ländern,
die ich gesehen habe, die Landwirthshäuser in unserm sonst nicht
übersauberen Altbaiern an Reinlichseit von außen und innen, an
guten Speisen und Getränken, auch an freundlicher Bewirthung
— und vor Allem an Wohlfeilheit unerreicht da. Das
ist ein edler und nicht genug zu preisender Zug, denn wie
könnte man mit verdorbenem Magen und durch hohe Rechnungen geärgertem Humor die Katur ohne beklagenswerthe
Voreingenommenheit genießen?

Jest nimmt die Umgebung der Straße, die sich durch tannige Gründe, eine rein thüringische Laudschaft, weiter zieht, einen Character an, daß man sich einem größeren, und zwar gewerbsleißigen Orte nahe fühlt. Schneidmühlen, Werke jeder Art stehen am Weg.

Plötlich ein letter Hügelvorsprung und — da liegt auf luftiger Höhe Tölz über ber brausenden Jar. Stolz schauen vom schön bewaldeten Kalvarienberg die Kirchthürme Herab. Wir schlagen einen näheren Bugweg ein und stehn bald auf der ersten, diesseits der Isar befindlichen, Stratz der alten Tolenza.

Elegante Häuser mit gut gepflegten Gärten, Alles ner und geschmackvoll angelegt überraschen den Ankömmling. Rechts von der Straße sehen wir das "Kurhotel", in der That ein Hotel, das ohne Scheu in einer viel größeren Stadt stehen könnte. Rechts schauen die weit herab beschneiten Berge der Jachenau und der Riß herüber, linksschweift unser Aug die hochgehende Isar hinab, und so halten wir unsern Einzug in dem anmuthigen Orte, dessen Beschreib ung unsern dießmaligen Ausstug abschließt.

Der Name Tölz tritt erst am Ansange des 13. Jahr hunderts, das Schlöß im Lause des 12. Jahrhunderts ur kundlich auf. Die damalige Form war Tolnze. Quellen und Er. 213, 1266. Also sautet die Form im 8. Jahr hundert Tolenza. Nach Karl Roth's Meinung bezeichnet das einen Ort, wo Trauben (tolun von tola) wachsen;\*) ebenso ist Feldenza (Belbenz) gebildet, und die "Kischenz" (das heißt das Fischrecht, Schmeller I. 572) wäre vielleicht damit zu vergleichen.

Diese Ansicht, welche dem Namen Tolz seinen deutschen Ursprung festhält, ist jedenfalls gegründeter als die geradeze willfürliche Hypothese des Professor Sepp, der von "Wenden im Jarthal" spricht und das Wort zu einem flavischen stempeln will.

Nie haben Slaven in Südbaiern gewohnt. Ueber das Busterthal nördlich hinaus ift in der Alpenwelt

<sup>\*)</sup> Der Beinbau war im Mittelalter bis weit nach Ober baiern herauf verbreitet.

teint slawischer Stamm gerungen. Die Slawomanie sehlte gerade noch. Wo hat Prosessor Sepp solche Behauptungen aufgegriffen? Bielleicht aus dem Cestopis do horns Italie des verrückten Kollar?

Aus den Thatsachen gewiß nicht, denn es gibt keine historische Notiz bei irgend einem Schriftsteller, ken Denksmal, kurzum gar kein sichtbares Zeichen, welches auf das Borhandengewesensein dieses Volks hinwiese. Und Wörter? Da hat Prosesson Sepp die unwissenschaftlichste und verskehrteste Methode, die es geben kann, wenn überhaupt eine solche Bezeichnung zulässig ist; ohne jegliche Kenntnis von Sprach- und Lautgesehen stellt er auf's Geradewohl nach sberflächlichem Gleichklang die Wörter aneinander, wie es ihen die alte Schule der Etymologen trieb.

Bon diefer "Methode" des Professor Sepp genüge istgendes Bröbchen ein für allemal, er spricht von Barten= krchen:

"Parthenios haben die Ureinwohner das frische Bergwasser genannt: nur aus der Sprache der Griechen erklärt
sich dieser Flußnahme. Artemis nag Jénos erfrischt ihre
ktherischen Glieder im parthenischen Quell im Thale Gargaphia; und Hera, die mit ihrem Namen Juno selber die
Berjüngerin heißt, badet im Flusse Parthenios in PaphlaBonien, und gewinnt dadurch mit jedem Neumonde ihre
Jungfräulichteit wieder. Auf ihrer heiligen Insel Parthenia
oder Samos, an der Stätte ihrer Geburt, wurde dieselbe
Söttin jährlich von Jungfrauen unter Fackelbegleitung in
seierlicher Prozession aus dem Parthenion, ihrem Tempel
Betragen, um das hochzeitliche Bad im Flusse Imbrasus zu
mpsangen, der nach ihr ebenfalls den Namen Parthenios
schrte. Es ist also ein Lungbrunnen damit bezeichnet, und

zweiselsohne hat mit der Heilquelle zu Parthenkirch dem diese Idee, vielleicht sogar dieselbe West bunden."

Ich frage, wo ist hier eine Spur von Einsicht gleichende Grammatik, in vergleichende Mythenso Der Herr. Berfasser scheint à la Siegert und A einem Bopp, einem Schleicher, einem Pott nichts zu Gerade die Erklärung von Ortsnamen seht mitm allergrößte und correcteste Wissen von Laut= und bilbungsgesehen der indogermanischen Sprachen vor hierin sind ernste Vorstudien, mit jeglicher Vermeidu Phantasterei, unerläßliche Bedingung.

Wenn man in der indo-europäischen Grammat gelernt hat, dann allerdings macht man Zusammenst wie obige. Man nimmt eben griechische, slavische bücher zur Hand und sucht so lang, bis man gleicht Wörter und einen Anslug von dazu passendem Sinn splladirt hat. Geht es nicht mit diesem, so wird ohne ihn probirt. Das von Steub scherzhaft an Beispiel der Ableitung "Prohenhausen" von  $\pi \rho \tilde{\omega} r$ . Erste, und  $\zeta \tilde{\eta} \nu$ , leben, — Häuser, wo die Erster illustrirt solche Spaß-Ethmologen trefslich.

Der andere stavische Ortsname in Oberbaier den Professor Sepp zu seinen "Wenden im Jarth geistert, ift die Scharnit.

Das ist wieder ein ganz gutes deutsches Wort Sprachwurzel ist skar, das heißt soviel wie ragen strecken. Davon kommen in den mannigsachen delungen germanischer Mundart z. B. auch die die hohen Riffe, an der norwegischen Küste, auch allbekanntes Wort "Schornstein" entspringt derselbe

akwurzel. Die Endung iz, die den wadern Slavisten bejört hat, ist ein echt beusches Wortbildungssuffir, wie er ch im zweiten Bande von Grimm's deutscher Grammatik elehren lassen kann. So heißt albiz der Schwan; in den Beiterbildungen iß und eis wird er es auch in den eutigen Wörtern Horniß und Ameis sinden. Dialtesten orm Scarantia liegt einsach eine Participialbildung zu Grund.

Mit dem früheren keltischen Namen des Passes, Scardia, it dieß deutsche Wort nichts gemein. Es ist ein zufälliges usammentressen. Das keltische Wort wird: Furth bedeutet iben. Im heutigen Irisch hat sgairbh diese Bedeutung, e auch jedem, der den seichten Isarstuß dort betrachtet, o man ihn, um nach Tirol zu kommen, nothwendig überspreiten muß, sehr annehmbar erscheinen wird.

Es ist unbegreislich, wie man bei so vieler Erndition uf solche Einfälle kommt, wie der phantasiereiche Autor er "Wenden im Jsarthal". Vollständig wirr aber kann nan von den Pelasgo-Italioten, den Tyrsenern, den Liburstern u. s. w. werden, die eine spätere Abhandlung des Bersassers in diese Gegend verweist. Der gewöhnliche Menskenverstand sieht sosort, in welche Saturnalie von confuser delebrsamkeit man ihn versehen will.

Börter aller Zeiten und Sprachen werden bunt unterkander geworsen. Und doch hat der Professor eins nicht
tdirt, was unglücklicher Beise in dieser Sache das allers
tigste ist: vergleichende Grammatik. Würde er sich auf
ke verlegen, so dürsten die "Italioten" verschwinden, und
von den "Belasgern" wenig mehr übrig bleiben. Was
krede man von einem Paläontologen sagen, der z. B. die
erischen Organismen der Liasperiode beschreiben wollte,
ke in der Zoologie bewandert zu sein?

Nur mit eingehender Kenntniß der vorhandenen ungen lassen sich untergegangene aus ihren seltenen mern reconstruiren, durch Bisionen nicht.

Diese sind in der Dogmatik u. s. w. am recht und darum bietet fich dem Erschaffer der Wenden und I an der Mar eine nüplichere und erfolgreichere Thatig ber Confundirung des Heiden Renan, mit welcher die trostbedürftige Welt erbaut. Ueber dem Verdienst zur Rettung ber Gesellschaft beigetragen zu haben. schließlich seine etymologischen pecadillos gern ill Dag es folche find, und immer nur fok werden, wenn man sich vorher nicht mit dem bef hat, was ich so frei war, dem Herrn Professor anzu darüber möge ihn des Weiteren das aut entwickelte eines Dritten, Unbetheiligten, belehren. Diefes w aus einer beffern Feder, als der meinigen, finden, w fich die Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 12. ? 1857 geben läft und dort auf Seite 186 die Anm nachliest.

Bielleicht werden dann in einem weiteren hef "Beiträge zur Kenntniß des baierischen Oberlandes ethnographischen Conjecturen wegbleiben, welche das sehr schähdare Buch verunzieren.

Die Geschichte von Tölz ist kurz beieinander: Frei briefe, Brande, Plünderungen, Schweden, wundert Bilber.

Auf der links von der Isar liegenden Seit Marktes bemerken wir zuerst die Franciskanerkirche. sie herum liegt ein Kirchhof. Auf diesem Kirchhof ha ige sehr schöne Jasminstauden und das Grabmal der Familie rzmiller näher betrachtet. Erstere waren gerade am Aufhen und letteres ist eine große frisch polirte, glänzende atte an der Wand mit goldenen Buchstaben.

Die Kirche der Franciskaner inwendig macht keinen onders gunstigen Gindruck; sie ist zu kahl und weiß gesicht. Das Altarblatt scheint kein Meisterwerk zu sein.

Bon der Franzistanerkirche ist die Jarbrücke nurweze Schritte entfernt. Wir überschreiten sie. Bon ihr ist Aussicht auf den jenseits der Hügel hoch hinaufragent Markt, den Kalvarienberg, die großartigen Jargebirge den reißenden Strom selbst eine prächtige.

Der Markt sieht von da ganz städtisch aus. Hohe auern, italienische Dächer — in andern Provinzen Baierns rde man den Ort, der über 3000. Einwohner zählt, ohne eiteres eine Stadt nennen.

Also die lange steile Hauptzasse hinauf. Da sehe ich un wieder die alte Sitte der Fresken, großer Fresken an n weiß getünchten Häusern. Hier sitzt riesengroß Jesus im Schein der Kerze mit Nikodemus im eisrigen Gespräch, rt trägt ein ungeheurer Christophorus das Jesuskindlein er den Fluß. Darunter die wißige Inschrift:

Christoph trägt Christum, Christus trägt die ganze Welt: Sag mir, wo hat Christophorus Den Fuß hingestellt?

Alle möglichen Heiligen sind an den Façades abge-It. Am beliebtesten sind solche, die in römische Kriegers iht gesteckt werden können. Das gibt dem Hause Relief. e angewendeten Farben sind immer dieselben, roth und

In Meigners "Charaftermasten" babe ich einme gelesen, daß der heilige Leonhard in Tolz für das große Bieh "gut" ist, mabrend man fich für das Kleine Bid besser nach Lenggries wendet. Ich konnte barüber nicht weiter erfahren, und ermahne bie Sache nur als tem zeichnend für den armen Alpenbewohner. Sicher ift, bi dieser Beilige in Tölz in hoben Ehren gehalten wird.

Von Tölz ließe sich mit Merian sagen, "daß es gw Mittag fehr luftige und koftliche Fisch habende See un ganz anmuthige Balblein, fo fich allenthalben berum mit allerhand Gewilde, sonderlich viele Birfchen, feben laffen; und febe man das Throlifch Gebirg gleichsam vor ber Tit liegen."

Seine Einwohner schilbert bas Münchener Intelligen blatt von 1783: Sie find ehrlich, aber streitsuchtig mit leicht zu bofen Sandlungen zu überreben. Die junger Leute lieben den Kleiderpracht, Kirchweihen und die Ergit ungen des Tanges. Da ihnen aber dazu die Mittel feblen, fo ift Untreue unter ihnen nichts feltenes. -

Run, untreu seben diese dunklen, braun= oder schwere äugigen Burschen gar nicht aus. Alles mochte ich ihne eher zumuthen, vor Allem ein gewisses Maag berber Ur geschlachtheit. Und ber Unblid trügt nicht. Denn bier # 3 noch immer das Klafsische Terrain des "Haberfeldtreibent, de einer großen Unsitte allerdings, aber einer originellen.

'n

Wir treten in der "Post" ein, einem alten gemich in lichen Wirthshause, bas mir viel beffer gefallt, als bei ben gegenüberliegende anspruchsvollere "Wein = und Gafthan von Reinl." Man tredenzt uns achtes Tolzer Bier. Die kn Getrant hat etwas überaus Angenehmes und Befundes fic. Es trinkt sich ungemein leicht, ein füßes.

orbetto von Hopfen, Malz und Waffer. Ich glaube ein geübter iertrinker könnte wohl ein ziemliches Quantum davon vertilgen.

Eines besonderen Ruses erfreut sich das Bier, welches e ehrwürdigen Väter ordinis sancti Francisci im Kloster i Tölz für sich brauen. Ich wäre gerne dahingegangen, der es hat sein Unangenehmes, sich den guten Leuten, e nun doch einmal ein Kloster und kein Wirthshaus besohnen, gewissermaßen auszunöthigen. Ich weiß das von in verschiedenen Walen, wo ich die Söhne des seraphischen laters zu München besuchte. Die Mühe und den Zwang, in man sich als gesitteter Mensch in den stillen Käumen aferlegen muß, hat mir der Genuß des vortrefslichen Safs vie ausgewogen.

In meiner Jugend erinnere ich mich, war das Tölzerser viel berühmter als jett. Da waren z. B. auf der Heresienwiese beim Octobersest eigene Tölzerbierbuden aufseschlagen, die sich des größten Zulaufs erfreuten. Uebersaupt war Alles damals viel lustiger; da wo die Bavaria beht waren damals im October allerlei Hundshehen, Eiersänze, Sacklaufen und Spiele der verschiedensten Art. Zept k das Alles nicht mehr so.

Auch in einer kleinen Kneipe zu München, welche unsängst der Ladenwuth zum Opfer gefallen ist, gab es im October Tölzerbier. Das war noch vor wenigen Jahren. Kit Bergnügen erinnere ich mich des alten ehrwürdig aussbenden Wirthes in seiner Sammetmütze, der schweren Genen Stühle, des sinstern niedrigen Stüdchens, und der Spen schwarzen Katen. Auch brannte da kein Gas. Biele einer Leser werden sich noch daran erinnern; es war in Burggasse nabe an dem Bogen, durch welchen man in Lederergasse geht.

Da saß ich manchen Abend wie träumend allein bei den guten, gesunden Tölzergetränt, und ließ meine Gedanken sem hinauf gegen Süden schweisen, an die Berge, und über st hinweg nach dem schönen Lande, wo die alten finstern Städt stehn, und süße Stimmen und Mandolinenschlag in der engen Straßen tönen.

Jett denke ich nicht mehr so gern an den Süden. Estift der rechte Ort für die Sehnsucht der Jugend, für sük Liebe und große Entwürse. Der gegenstandlose Drau verschwindet, die Jahre machen die Knochen hart und der bewegliche Fluß jugendlicher Stimmungen verrinnt. Duch das Ungestüm, welches nach der Schönheit verlangte, seisch ein anderer Wille mit Macht herausgedrängt. Estift das Streben, etwas zu gelten. Daheim irgend etwas wirken, das ersehnt der einstige Träumer. Etwas thun — früher hat es nicht gekonnt, denn die vorüberjagende Welle des Augenblicks wand ihm Alles aus der Hand, was er sassen wollte. Aber schön däuchte es in jenen Tagen, dem Strome zu folger.

Tölz macht einen freundlichen Einbruck. Der Ort if sehr reinlich und es scheint, als ob viel darin gearbeitet wirk. Die Leute sehen ganz städtisch aus und von manchen der selben hört man Gespräche, wie sie dem civilisirten Europis anstehen.

So streiten am andern Tische zwei ältere Manner über die Herkunft des Menschengeschlechts. Der eine be hauptet von Herrn R. (wahrscheinlich einem Schreiber bein Landgericht) gehört zu haben, es sei ein neues Buch har ausgekommen, das ungeheuer gescheit sei, und in welchen bewiesen werde, daß wir alle von Affen herstammten.

meint wahrscheinlich Darwin's Untersuchungen über die Species, die sehr populär geworden find.

Der andere kann sich nicht Wunder genug hören. Er beruft sich auf Abam und Eva, auf das Paradies, auf Abraham und Jakob.

Der erste läßt ihn nicht zu Worte komment; mit halb verdauten Begriffen und Anwendung einer ungeheuren Ansahl verderbter lateinischer Termini bringte er den andern endlich so weit zum Rückzug, daß er im Glauben an seine Bottähnlichsteit schwankt. Bevor dieser aber den Kampsplatzerläßt, kann er sich nicht enthalten, mit Schnupftuch und Faust auf den Tisch zu schlagen und zu rusen: "Und mir vär's halt doch lieber, wenn mein Großvater kein Aff' invesen wär'!"

Es ware viel zu sagen über die populär naturwissensichaftliche Literatur, ich will aber schweigen, weil ich nicht in den Reihen der Segner stehen mag. So viel scheint mir gewiß, daß der Borrath wirklich damit beigebrachter Renntnisse gleich Rull, und ihr Werth, wenn überhaupt, darin zu suchen ist, daß der Mensch im Allgemeinen zu irgend einem Denken angeregt wird. Denn mit dem Woken Glauben werden die Leute am Ende immer dümmer.

Vor Tölz draußen, auf der Straße nach Dietramszell set nach Tegernsee, ist eine der schönsten Bergansichten in den Voralpen. Da ist der grüne Planberg, der schneeige Kirchstein, ein gewaltiges Stück vom Karwendel und Wetzkrsteinzug, die Gebirge des Walchensees. Wenn wir uns wieder nach Norden wenden, ist das eine treffliche Mitgabe, in herrliches Andenken an die schöne Welt der Berge, deren Kand wir betreten haben.

Run, lieber Leser, mich ruft die Obliegenheit der Bor-

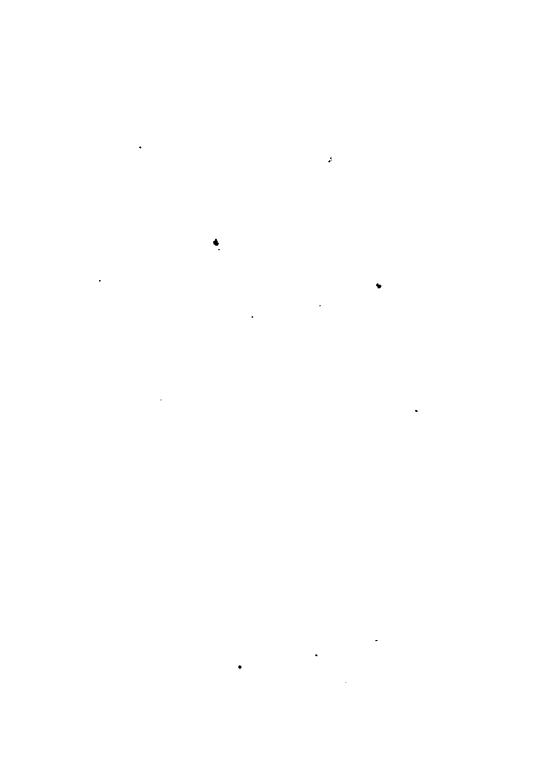

## An der Amper.

Da schleppen nun Titanen ohne Zahl, Den alten Sisphhus mit eingeschlossen, Raftlos geschunden und verdrossen, Gar manches schöne Bergundthal zusammen. Aus den fluthenden Flammen Des Acherons herauf
• Mussen bie ewigen Felsen jest.

Der Eriumph ber Empfinbfamteit.

中心医原状 提展公共通

Bor der berühmten Wallfahrtstirche ju Undeche fteben belbuden, in benen bleierne, zinnerne, messingene Idole Beiligenbilder verkauft werden. Wachsfiguren und sifire. Moostrippen und Denkmungen an den munderigen Ort liegen in zahlreichen Ausbängtaften. Sundert ber geben auf himmel ober bolle Aussicht. Abbilbun= ber heiligen Jungfrau, ihrer weißen oder schwarzen ur, loden andächtige Raufluftige. Die schwarze wird jezogen und für fraftiger gehalten, benn ichon ihre Farbe et auf ein Miratel. Sie rührt davon ber, dag die Ra-: oder Kirche, in welcher das conterfeite Gnadenbild , einmal mit ihrem gangen Inhalte niedergebrannt ift, ti diesem allein die tempelschändende Flamme blos bas un konnte, daß es im Gesichte geschwärzt wurde. Solcher rzer "Muttergottes" gibt es viele und ihre Beliebtheit Φģ.

Wir nehmen uns einiges davon mit für unser cultorisches Museum, wenn wir ein solches haben, drehen um und schauen den Thurm hinan. Denn wir sind imen, ihn zu besteigen, und aus seinen hohen Lucken Köne Reliestarte zu betrachten, welche die wunderbare Natur der Boralpen uns selbst zu unserer Reise Amperauswärts ausgebreitet hat. Wenn der Rückblick auf einen Weg angenehm ist, so ist es der Borausblick nicht minden. Er rückt uns die sern schwebenden Ziele nah, gibt uns Muth und winkt uns mit den hohen, blauen Berglettn, deren Labyrinth wir durch den Zauber des Fernblickes überschauen können. Dabei nimmt er uns doch keinen Gennssim Bornehinein weg; denn was er uns zeigt, bleibt eben nur ein Bild. Die Freude des schrittweisen Borrücknis, das Behagen an den Erscheinungen, welche uns der Bezbieten wird, daran tastet er nicht. Unsere Ueberraschungen — und wir werden deren erleben — bleiben uns verbehalten.

Der Küster wohnt links von dem Eingangsportal. Es ist ein alter gefälliger Mann. Gutmüthig gibt er mit die Schlüssel, ohne sich im Genusse seiner Dampfnudeln mit Zwetschencompot stören zu lassen, welche ihm heute de Kirche ernstes Gebot statt des erwünschteren Bratens anserlegt. Denn es ist Freitag, also Fasttag. Und wenn ein Küster auf dem heiligen Berg Andechs nicht fastet, welche Sterbliche in der prosaneren Welt wird sich dann dem süssen Joch beugen? Wir wünschen pflichtschuldig beim Appetit, nehmen die Instrumente, und versprechen der wie derholten Bitte, beim Fortgehen oben die kleinen Fenste wieder zu schließen, eingedent sein zu wollen. Wir werden es auch wohl thun, sonst muß der Greis selbst über die elenden Leitern den hohen Thurm hinaus.

Das Besteigen eines solchen macht mir immer nehr ober weniger Bergnügen. Zuerst die dumpfen, kalten und engen Gewölbmauern mit der steinernen Schneckenslicht unten, dann die freiere holzerne Treppe, dann die vergitterke

Schalllöcher, durch welche brausender Wind hereinzieht und die weiten Fernen schauen, dann die Gloden und ihre alten Reime, endlich im obersten Winkel die unbehinderte Aussicht auf Städte, Wälder und die langen Abern der Flüsse: sür die Mühe des wenigen Steigens die belohnendste Abwechselung. Auch höre ich da oben gern die Uhr piden und die Gloden schlagen, das erhöht die Täusschung der Erhabenheit über die unten liegende Welt, denn man vernimmt dabei die Zeit fühlbar vorüberrauschen, wie ein Fluß, die Zeit, an die man unten so selten denkt, weil sie Alles gleichmäßig zudeckt. Man denkt auf einem Thurme an die Zeit, wie man auf einem hohen Gebirge an den Lustdruck denkt; in der Ebene sind beide nicht so sühlbar.

Undeche liegt auf einem hoben Sügel am Ummerfee, auf dem höchsten Buntte bieses Bugels fteht die Rirche, und über die Kirche ragt der hohe Thurm. Du denkst Dir also wohl, lieber Leser, daß von da die Aussicht in das Flach: und Bugelland, das fich gegen die Berge zu erftredt, eine weite und genugreiche fein muß. Und fo ift es. Wenn wir irgend eines der aus vielen kleinen Glasstückhen zu= sammengesetten Kenfter in der Ruppel aufmachen, seben wir uns ein schone Stud Land entgegen lachen. Da fiehft Du gegen Guden die unbeschreibbaren Buge ber Berge, Die bier oben gang anders über bas vor ihnen gelagerte Sügel= bollwerk hervorragen, als unten, wo Balber und die anschwellenden Teraffen ihrer Ausläufer ihnen ein gutes Stud ber Höhe vor den Bliden wegnehmen. Im Often ichauen Wälder und die Söhenzüge von Pöding herüber, die drüben mit ihren grafigen Matten in den Starnbergerfee abfallen; im Norden blinkt die Fluth kleiner Gemässer, des Bilsenund Borthsees. Aber die mahre Aussicht, das Banorama

Nach Südwesten! Dort, die schluchtenreichen Benge entlang, zwischen denen der Lauf der vielgewundenen Amper und in die Hochlande einführt, geht unser Weg.

Wir werden dem Sohn der Berge bis dahin folgen, wo est weißlichen Streisen, die an beschneiten Felswänden henderinnen und durch ihr Geplätscher den Wiederhall der Berge wecken, sich die jähe Ache zusammenset, die man den kofprung der Amper nennt.

Ich muß hier schon beim Namen eine nothwendige Bemerkung machen. Auf ben meisten Karten beißt ba Muß vor seinem Ginfluß in den See Ammer, nach bem selben Amper. Wozu eine solche Unterscheidung bei einen Strom, welcher ben See augenscheinlich burchstromt, fit ben der See so zu sagen nur ein Reservoir ift, nüten foll weiß ich nicht. Etwas anderes ware es, wenn er im St den etwa als gang kleines Bächlein ankame, und ben Se im Norden als wasserreicher Flug verließe. Dem ift aber nicht so. Seine Wassermenge ist beim Ginfluß bedeutend, beim Ausfluß selbstverftandlich vergrößert, aber nicht un verhältnikmäßig. Bleiben wir also bei dem alten, durch Abschwächung noch nicht verberbten Ramen Amper. Das ift ein keltisches Wort und bedeutet weiter nichts als Wasser. In der gemeinsamen Ursprache der Indogermanen hieß ab Waffer. Mit einem eingesetzten Nasal hat sich bas im Sanstrit ambhu und in diesem unsern teltischen Flugnamen erhalten. Rasal kommt es in den Namen Abos und Mbong. Der alte Name war ambris. dem heutigen Avon, vor. Auch in den deutschen Sprachen erscheint bas Wort mit der durch die Gesetze der Lautverschiebung bedingten Modification. So beift im Hochdeutschen afa das Baffer,

3. Aschaffenburg askasa, d. h. Eschen Basser\*). Im Riederdeutschen heißt er awa, jest Aue, z. B. die Königs-aue, ein Fluß an der Nordgrenze Schleswigs. In Ober-Deutschland kommt auch noch die Form acha jest Ache vor. Diese lehnt sich durch den Guttural an das lateinische akva (aqua) an. Sonst sehen wir im Latein denselben Stamm noch in amnis der Fluß für adnis durch Assimilation entstanden, wörtlich: das Wässerige.

Dit der wiederholten Erklärung, dag wir also an dem Ramen Amper für die zwei durch den See getrennten Theile des Klusses, die wir von hier aus als ein Ganzes erkannt haben, ein für allemal festhalten, sagen wir unserer Bogelperspektive Lebewohl und steigen berab. Es ift ein widerwärtiges Rlettern durch enge Löcher und über bedentliche Bretter und ich glaube, ein Theil der reichen Gaben, die der Kirche alljählich von den Wallfahrern zugewendet werben, wäre nicht übel angebracht, einmal diese Thurmtreppe ju restauriren. Denn sie führt zu einer ber iconften Rundfichten vor dem Gebirge und es läßt sich doch wohl vertheidigen, wenn man zur Erleichterung eines fo unschuldigen und Geist erhebenden Vergnügen etwas hergibt, und sei es felbft aus Summen, die in den heiligen Schat hatten fliegen Viel wird es nicht toften und am Ende ift es fogar ersprießlicher, wenn die Leute, die fich nun doch einmal an einem geweihten Ort befinden, beim Berabsteigen weniger fluchen und maladeien, als ich es leider von Begleitern, benen es augst und bang geworden war, habe hören müssen.

<sup>\*)</sup> Richt Ad scapham, Ueberfahrt, wie Unbere unrichtig meinen.

In dem hübschen Wirthsgarten, der unmittelbar an de Abhang des Kirchenhügels sich anschmiegt, kann man sich gut restauriren. Zwar ist das Klosterbier nicht sonderlich, und stein in der Bereitung dieses erfrischenden Getränkes die Bride vom heiligen Benedict, welche das alte Stift jetzt bewohne, weit hinter denen nach der Regel des heiligen Franziski zurück, aber wenn uns das Glück lächelt, können wir sin Forellen aus dem See zu speisen bekommen. Das win eine gastronomische Chance. Beliebter sind allerdings noch die aus der Amper, aber die müßten wir uns wohl erst aus München kommen lassen, wenn wir sie hier in der Nähe ihrer jugendlichen Tummelplätze genießen wollten.

Der Fijchfang im Ammersee, das heißt, der Fische ftand barin ift entsettlich ruinirt worden. Man fiicht # allen Jahreszeiten und kennt mahrend der Laich= und Brut zeit teine Schonung. Biel besser steht es noch damit in den kleinen umliegenden Gewässern, dem Meifinger:, Bell-, Wörth-, vor Allem aber bem Biljenfee, gegen beffen talt allein berechtigte Gutsberricheit blütige Bewohner die Seefeld einen durch weife Ginschränkungen weniger ver berblichen Verfolgungefrieg führt. Wenn es im Ummerie so fort geht, wird in wenigen Decennien für die tourift ichen Gourmands ein Stud von dem saftigen orangegelber Rleisch mit den unfichtbaren Gräten unter Die verschollenen Lederbiffen gerechnet werden muffen.

Beil wir nun doch einmal in dem hübschen Garten dasiten und unsern bewundernden Ausblick auf das herrliche Hügelland vor dem dunkeln Alpengrund manchmal durb ein hinübersehen nach dem Kloster unterbrechen, will ich, obwohl es nicht mehr in das Bereich unseres Buches gehört,

bas von seinem Titel begränzt wird, nur ein paar Borte vom "beiligen Berg" sagen.

Dieser altbaierische Hagion Oros, das Athos des Ammerses hat für unser Landvolk die Bedeutung, wie etwa Kiew's Petscherskaja Lawra für den kurzgeschorenen Ukrainer und den armseligen Steppen = Tschumak oder das Kloster des heiligen Jgumenen Sabbas für die bettelnde Rajah Rums. Es ist ein klassischer Wallsahrts ort. In vielen Strichen der weitesten Umgegend würde stach der Bauer einer Todsünde zeihen, während der Soms merzeit nicht einmal dorthin gepilgert zu sein. Die Kirche ist mit großen Ablastagen und Reliquiengnaden begünstigt. Im Juni, Juli, bis in den Spätherbst hinein begegnet man in verhältnismäsigen weiten Entsernungen auf Wans derungen im südlichen Theile Oberbaierns überall Vilgrimen nach dem geweihten User.

Der Berg heißt der "heilige" nicht nur iwegen der berühmten Kirche, die sich auf ihm erhebt, sondern noch wegen eines näheren Umstandes.

Im zehnten Jahrhundert, zu welcher Zeit die Hunnen in Baiern ihr Unwesen trieben, und vor Allem die einzigen Schahkammern jener Spoche, die Kirchen und Klöster plünsberten, mußten die Geistlichen ihre Habe oft in möglichst unzusgänglichen Zusluchtksstätten unterbringen. So sollen zu jener Zeit in diesem Berge große Reichthümer, Schmuck der Kirchen, vergraben worden seint. Ob der Name "heiliger Berg" damit zusammenhängt, darüber kann kein Zweisel sein; etwas anderes ist es freilich mit der Glaubwürdigkeit der Geschichte an und für sich. Eine specielle Sage gibt es, welche die Schähe erwähnt. Es soll nämlich ein Theil der vergrabenen Kleinodien so gut verstedt gewesen sein,

daß man ihn nach Abwendung der durch die Barbara drohenden Gefahr nicht mehr finden konnte. So wuße man lange Zeit nichts mehr davon, dis einmal während de Messe eine weiße Maus auf die Stufen des Hochaltes gelausen kam, die einen Zettel im Munde trug. Auf die sem Zettel war der Ort des verborgenen Schakes so genn angegeben, daß man ihn nach der vom Himmel gesenden Unweisung leicht entdecke. Diese wundersame Begebenheit verewigt ein Täselchen in der Kirche zu Andechs, das mit solgendem beschreibendem Vers versehen ist:

Die Maus zeigt durch den Zettel an, Wo den Schat man finden kann.

Die Historie des Klosters bietet nichts besonderes dur; seit 1455 war es von Benedictinern bewohnt, im Jahn 1803 mit den übrigen ausgehoben und unter König Lubwig's Regierung wieder zu einer Filiale des Münchenn Benedictiner-Conventes gemacht.

Wir wünschen ihm alles Gebeihen, unter Underem aus gutes Bier und setzen von unserem Garten ben Weg gerade nach Süden fort. An einem herrlichen Buchenschlag vor über, auf einem Wege, der so gut gehalten ist, wie der best in einem englischen Part, erreichen wir in wenigen Minuten das freundliche Dorf Erling.

Während wir dagegen hinabsteigen tonen die Gloden vom hohen Andechs, aus dem tiefen Ramsee am Ufer drumten dringt Geläute und die Kirche des vor uns liegenden Erling ruft durch die morgenthauige Luft. Ein seltsamer Schwall von Tönen fluthet nicht unharmonisch über die sommergrünen Hügel. Es ist, als wenn Accorde von den duftigen Bergen über Hügel und Flächen des Baiernlandes herabschwämmen und an alle Gloden des weiten Gau's

the gleicher Zeit schlugen. Es ift in diefem Morgenklang, . ber jest in tiefen Balbern, auf befonnten Bugeln, am um: tauschten Seegestad, in üppigen Getreibetriften zu gleicher Peit burch den blauen Himmel des Südlandes dabin webt, : Etwas von der Stimmung, welche in dem schöneren Land tirol über alle Hochgrate und Firner burch alle die heißen 3 Thaler hindurch den weihevollen Ruf schickt, es liegt so retwas Glaubenseinheits : Musit in bem unisonen Geläute : bon ber Salzach zum Lech.

Aber diese Romantik bat unserm Volk viel gekostet. wie viel, will ich hier nicht fagen. Ich glaube, die Berge waren ebenfo erhaben, die Seen ebenfo blau, die Balber ebenfo gesangesfroh, die menschliche Bruft in der klaren Luft ebenso gehoben ohne den Schlag dieser Relche von Erz. Der ein= s same Klang einer Rapelle thut wohl; aber diese Fluth von Rirchentonen, die das gange Land bis jur Donau binabrinnt, o, diese bedeutet viel. Ihr Anschlagen verkundet ein e gewaltiges Element. Denke jeder darliber nach, ob es fich ben Arbeiten, die zur Sebung bes Menschengeschlechtes aufgeführt werden, gegenüber freundlich oder feindlich verhält. —

In diesem Erling, das so munter aus grunen Bufchen lacht, habe ich schon beitere Abende hingebracht. Der wackete Dorffcnimeister, eine voffische Gestalt, ift ein ebenso angenehmer als belehrender Gesellschafter. Der Riese mit ben grauen Haaren theilt das Loos seiner Amtsbrüder; diese, deren gesellschaftliche Bedeutung eine ganz andete und unvergleichlich höhere ift, als die eines Generals, muffen in der Sauptsache leben wie Proletarier. Man schweige von der Civilisation des Jahrhunderts, so lang der Soldat wichtiger da steht, als der Lehrer.

ĭ

• •

## An der Amper.

Da schleppen nun Titanen ohne Zahl, Den alten Sisphus mit eingeschlossen, Rastlos geschunden und verdrossen, Gar manches schöne Bergundthal zusammen. Aus den fluthenden Flammen Des Acherons herauf

. Muffen bie ewigen Felfen jest.

Der Triumph ber Empfinbfamteit.

• • • •

Bor ber berühmten Ballfahrtstirche ju Undeche fteben Erobelbuden, in benen bleierne, ginnerne, meffingene Ibole und Beiligenbilder verkauft werden. Wachsfiguren und Cruzifire, Moostrippen und Denkmungen an den wunderthatigen Ort liegen in gahlreichen Aushangtaften. Sundert Bilder geben auf himmel ober Bolle Aussicht. Abbilbungen der heiligen Jungfrau, ihrer weißen oder fcmarzen Figur, loden andachtige Kauflustige. Die schwarze wird vorgezogen und für fraftiger gehalten, denn ichon ihre Farbe beutet auf ein Mirakel. Sie rührt davon ber, daß die Rapelle ober Kirche, in welcher das conterfeite Gnadenbild ftebt. einmal mit ihrem .gangen Inhalte niedergebrannt ift, wobei diesem allein die tempelschändende Flamme blos das anthun tonnte, daß es im Gesichte geschwärzt murbe. Solcher schwarzer "Muttergottes" gibt es viele und ihre Beliebtheit ift groß.

Wir nehmen uns einiges davon mit für unser culturhistorisches Museum, wenn wir ein solches haben, drehen uns um und schauen den Thurm hinan. Denn wir sind gekommen, ihn zu besteigen, und aus seinen hohen Lucken die schone Relieskarte zu betrachten, welche die wunderbare Natur der Boralpen uns selbst zu unserer Reise Amperauswärts ausgebreitet hat. Wenn der Rückblick auf einen Weg angenehm ist, so ist es der Borausblick nicht minder. Er rückt uns die sern schwebenden Ziele nah, gibt uns Muth und winkt uns mit den hohen, blauen Bergketten, deren Labyrinth wir durch den Zauber des Fernblicks überschauen können. Dabei nimmt er uns doch keinen Senuß im Vornehinein weg; denn was er uns zeigt, bleibt eben nur ein Bild. Die Freude des schrittweisen Vorrückens, das Behagen an den Erscheinungen, welche uns der Weg bieten wird, daran tastet er nicht. Unsere Ueberraschungen — und wir werden deren erleben — bleiben uns vorsbehalten.

Der Küster wohnt links von dem Eingangsportal. Es ist ein alter gefälliger Mann. Sutmitthig gibt er uns die Schlüssel, ohne sich im Genusse seiner Dampfnudeln mit Zwetschencompot stören zu lassen, welche ihm heute der Kirche ernstes Gebot statt des erwünschteren Bratens auferlegt. Denn es ist Freitag, also Fasttag. Und wenn ein Küster auf dem heiligen Berg Andechs nicht fastet, welcher Sterbliche in der profaneren Welt wird sich dann dem süßen Joch beugen? Wir wünschen pflichtschuldig besten Appetit, nehmen die Instrumente, und versprechen der wiederholten Vitte, beim Fortgehen oben die kleinen Fenster wieder zu schließen, eingedent sein zu wollen. Wir werden es auch wohl thun, sonst muß der Greis selbst über die etenden Leitern den hohen Thurm hinaus.

Das Besteigen eines solchen macht mir immer meht ober weniger Vergnügen. Zuerst die dumpsen, kalten und engen Gewöllbmanern mit der steinernen Schneckenstliege unten, dann die freiere hölzerne Treppe, dann die vergitterten

Schallscher, durch welche brausender Wind hereinzieht und die weiten Fernen schauen, dann die Gloden und ihre alten Reime, endlich im obersten Winkel die unbehinzberte Aussicht auf Städte, Wälder und die langen Adern der Flüsse: sür die Mühe des wenigen Steigens die belohnendste Abwechselung. Auch höre ich da oben gern die Uhr piden und die Gloden schlagen, das erhöht die Täuzschung der Erhabenheit über die unten liegende Welt, denn man vernimmt dabei die Zeit fühlbar vorüberrauschen, wie ein Flus, die Zeit, an die man unten so selten denkt, weil sie Alles gleichmäßig zudeckt. Man denkt auf einem Thurme an die Zeit, wie man auf einem hohen Gebirge an den Lustdruck denkt; in der Ebene sind beide nicht so fühlbar.

Undeche liegt auf einem boben Bügel am Ummerfee, auf dem bochften Buntte diefes Sugels fteht die Rirche, und über die Kirche ragt der hohe Thurm. Du denkst Dir also wohl, lieber Leser, dag von da die Aussicht in das Flach: und Bugelland, das fich gegen die Berge zu erftredt, eine weite und genufreiche fein muß. Und fo ift es. Wenn wir irgend eines ber aus vielen kleinen Glasstückhen zufammengesetten Fenfter in der Ruppel aufmachen, seben wir und ein icones Stud Land entgegen lachen. Da fiehft Du gegen Guden die unbeschreibbaren Buge ber Berge, die hier oben ganz anders über das vor ihnen gelagerte hügel= bollwert hervorragen, als unten, wo Balber und die anschwellenden Teraffen ihrer Ausläufer ihnen ein gutes Stud der Höhe vor den Bliden wegnehmen. Im Often schauen Balber und die Söhenzüge von Poding herüber, die brüben mit ihren grafigen Matten in ben Starnbergerfee abfallen; im Norden blinkt die Fluth kleiner Gewässer, des Bilfen= und Wörthsees. Aber die mahre Aussicht, das Panorama

welches uns das Heraufklimmen über die staubigen Leitern belohnt, das ist im West und Südwest.

Ein Ruf bes Erstaunens folgt dem ersten Blick aus dem Fensterchen. Da liegt tief unten gerade vor Dir die waldige Schlucht des zerrissenen Mühlthales, dann — dann kommt die weite blaue Fläche des hügelumgränzten Ammersees, dort hinter ihr auf dem schattirten Grün, des Hohensspeißenbergs schaut die hohe Kirche in's Land hinaus, von Süden drängen sich überall Schneezacken und gewaltige Steinriesen heran, und zwischen den bewaldeten Kuppen zieht sich der weiße Streisen der Amper, die er dort dei Diessen durch buschiges Sumpsland in dem Becken des breiten Ammersees verschwindet.

Rein Segel, kein Nachen furcht drüben die verlaffene Kaum daß Du den Kirchthurm eines Dorfes ge= wahrft. Bon dem großen weißen Fled, dem Markt Dieffen, an der Südspite des großen Baffers bis gegen den Umperausfluß im Norden deutet nur wenig auf Anwohner und Leben. Höchstens entdeckst Du mit scharfem Auge manchmal einen trägen Einbaum durch das Uferried schleichen. Fahrzeuge haben wohl auch die Menschen jener grauen Zeit gehabt, deren Ueberrefte in den Bfahlbauten die miffenschaft= liche Neugierde unserer Tage mehr überrascht als befriedigt Es find ausgehöhlte Stämme, ganze Stude. baben. armen Fischer können sich den gefügigeren Rahn, den mit fpitigem Riel die Wellen theilenden Nachen, nicht anschaffen. Sie arbeiten auf bem Gerathe ihrer Bater. Sie find ge= wandt und muthig und für den Fischfang mag ein solcher Rlot hinreichen. Wenn aber plotliche Windstöße bas rubende Wasser zu breitrückigen Wellen emporschlagen und der Schaum von einem Bord bes achzenden Fahrzeugs zum andern fliegt, wenn

die Stürme, welche diesen breitgedehnten See öfter heimsuchen als manchen seiner Nachbaren, das Laub der Userwälder und die schläserigen Kreisel des stehenden Gewässers wühlen — dann, mein Freund, sahren wir nicht mit dem "Einbaum". Wir bleiben herüben am Gestade und sehen zu, wie der Gischt jeht zwanzig Fuß draußen im See schwimmt, und jeht an dem Stamm der Tanne, neben der wir stehen, hängt. Da rollen die Userkiesel und triesen die Sträucher.

Die weite Fläche, die sonst so schön den himmel im abwärts gebogenen Rund wiederspiegelt, rollt dann finster, von langgedehnten Schaumstreisen durchzogen, in schwankenden Wasserhügeln und höhlungen über sich selbst dahin. Der himmel ist noch klar und die Sonne scheint, aber sie sindet kein Abbild in der aufgewühlten Krystallebene. Dort steigt, dort stürzt, dort keucht, dort zischt es. Wenn die Leidenschaft des Schwalles ausgetobt hat, dann erst siehst Du den Gegenschimmer von oben wieder.

Doch von solchem Wüthen haben wir heute nichts zu beforgen. So weit das Auge von der hohen Warte reicht, blaut der Himmel rings und die blendenden Wolken, welche ein erfrischender Südost vereinzelt darüber hinführt, erhöhen nur den unergründbaren Farbenglanz des mystischen Sewölbes. Durch die Sipfel der Bäume unten geht nur ein leichter Zug und die Schatten, welche sie auf den grünen Anger wersen, zittern kaum merklich.

Wir haben einen herrlichen Tag und die ungetrübte Helle, in die unser Thurm und wir auf ihm hineinragen, ist ein glückverheißendes Augurium zu unserm Zug nach Südwesten.

Rach Südwesten! Dort, die schluchtenreichen Berge entlang, zwischen denen der Lauf der vielgewundenen Amper uns in die Hochlande einführt, geht unser Weg.

Wir werden dem Sohn der Berge bis dahin folgen, wo aus weißlichen Streifen, die an beschneiten Felswänden herabrinnen und durch ihr Geplätscher den Wiederhall der Berge weden, sich die jähe Ache zusammensetzt, die man den Ursprung der Amper nennt.

Ich muß hier schon beim Namen eine nothwendige Bemerkung machen. Auf ben meisten Karten beißt ber Muß vor seinem Ginfluß in den See Ammer, nach bemfelben Amper. Wozu eine folche Unterscheidung bei einem Strom, welcher ben See augenscheinlich burchstromt, für ben der See so zu sagen nur ein Reservoir ist, nüten soll, weiß ich nicht. Etwas anderes ware es, wenn er im Suben etwa als gang kleines Bachlein ankame, und ben See im Norden als mafferreicher Muß verließe. Dem ist aber nicht so. Seine Wassermenge ist beim Einfluß bedeutend, beim Ausfluß selbstverständlich vergrößert, aber nicht un= verhältnismäßig. Bleiben wir also bei dem alten, durch Abschwächung noch nicht verderbten Namen Amper. Das ift ein keltisches Wort und bedeutet weiter nichts als Wasser. In ber gemeinsamen Ursprache ber Indogermanen bieg ab Waffer. Mit einem eingesetzten Rasal hat sich das im Sanstrit ambhu und in diefem unfern keltischen Flugnamen erhalten. Ohne Rafal kommt es in den Namen Abos und Abona. bem beutigen Avon, vor. Der alte Name war ambris. Auch in den deutschen Sprachen erscheint das Wort mit der durch die Gesetze der Lautverschiebung bedingten Modification. So heißt im Hochdeutschen afa das Wasser.

3. Afchaffenburg askafa, d. h. Eschen = Wasser\*). Im Niederdeutschen heißt er awa, jest Aue, z. B. die Königs-aue, ein Fluß an der Nordgrenze Schleswigs. In Obers Deutschland kommt auch noch die Form acha jest Ache vor. Diese lehnt sich durch den Suttural an das lateinische akva (aqua) an. Sonst sehen wir im Latein denselben Stamm noch in amnis der Fluß für adnis durch Assimilation entstanden, wörtlich: das Wässerige.

Dit der wiederholten Erklärung, daß wir also an dem Ramen Umper für die zwei durch den See getrennten Theile des Muffes, die wir von hier aus als ein Ganges erkannt haben, ein für allemal festhalten, sagen wir unserer Bogelverspettive Lebewohl und steigen berab. Es ist ein widerwartiges Alettern durch enge Löcher und über bedent= liche Bretter und ich glaube, ein Theil ber reichen Gaben, die der Rirche alliählich von den Wallfahrern zugewendet werben, ware nicht übel angebracht, einmal diese Thurmtreppe zu restauriren. Denn sie führt zu einer der schönsten Rundfichten vor dem Gebirge und es läft sich boch wohl vertheidigen, wenn man zur Erleichterung eines fo unschuldigen und Geift erhebenden Bergnugen etwas bergibt, und fei es felbft aus Summen, die in den heiligen Schat hatten fliegen Biel wird es nicht koften und am Ende ift es fogar ersprieklicher, wenn die Leute, die fich nun doch einmal an einem geweihten Ort befinden, beim Berabsteigen weniger fluchen und maladeien, als ich es leiber von Begleitern, denen es augst und bang geworden war, habe hören müssen.

<sup>\*)</sup> Richt Ad scapham, lleberfahrt, wie Unbere unrichtig meinen.

In dem hübschen Wirthsgarten, der unmittelbar an den Abhang des Kirchenhügels sich anschmiegt, kann man sich gut restauriren. Zwar ist das Klosterbier nicht sonderlich, und stehen in der Bereitung dieses erfrischenden Getränkes die Brüder vom heiligen Benedict, welche das alte Stist jest bewohnen, weit hinter denen nach der Regel des heiligen Franziskus zurück, aber wenn uns das Glück lächelt, können wir hier Forellen aus dem See zu speisen bekommen. Das wäre eine gastronomische Chance. Beliebter sind allerdings noch die aus der Amper, aber die müßten wir uns wohl erst aus München kommen lassen, wenn wir sie hier in der Rähe ihrer jugendlichen Tummelplätze genießen wollten.

Der Fischfang im Ammersee, das heißt, der Fischbesstand darin ist entsesslich ruinirt worden. Man sischt zu allen Jahreszeiten und kennt während der Laichs und Brutzeit keine Schonung. Viel besser steht es noch damit in den kleinen umliegenden Gewässern, dem Meisingers, Zells, Wörths, vor Allem aber dem Bilsensee, gegen dessen kaltsblütige Bewohner die allein berechtigte Gutscherrschaft Seeseld einen durch weise Einschränkungen weniger versderblichen Versolgungskrieg führt. Wenn es im Ammersee so fort geht, wird in wenigen Decennien für die touristischen Gourmands ein Stück von dem saftigen orangegelben Fleisch mit den unsichtbaren Gräten unter die verschollenen Leckerbissen gerechnet werden müssen.

Beil wir nun doch einmal in dem hübschen Garten dasiten und unsern bewundernden Ausblick auf das herrliche Hügelland vor dem dunkeln Alpengrund manchmal durch ein hinübersehen nach dem Kloster unterbrechen, will ich, obwohl es nicht mehr in das Bereich unseres Buches gehört,

bas von seinem Titel begrangt wird, nur ein paar Worte vom "beiligen Berg" sagen.

Dieser altbaierische Hagion Oros, das Athos des Ammersees hat für unser Landvolk die Bedeutung, wie etwa Kiew's Petscherskaja Lawra für den kurzgeschorenen Ukrainer und den armseligen Steppen - Tschumak oder das Kloster des heiligen Jgumenen Sabbas für die bettelnde Rajah Rums. Es ist ein klassischer Wallsahrtssort. In vielen Stricken der weitesten Umgegend würde sich der Bauer einer Todsünde zeihen, während der Sommerzeit nicht einmal dorthin gepilgert zu sein. Die Kirche ist mit großen Ablastagen und Reliquiengnaden begünstigt. Im Juni, Juli, bis in den Spätherbst hinein begegnet man in verhältnismäßigen weiten Entsernungen auf Wansberungen im südlichen Theile Oberbaierns überall Pilgrimen nach dem geweihten User.

Der Berg heißt der "heilige" nicht nur wegen der berühmten Kirche, die sich auf ihm erhebt, sondern noch wegen eines näheren Umstandes.

Im zehnten Jahrhundert, zu welcher Zeit die Hunnen in Baiern ihr Unwesen trieben, und vor Allem die einzigen Schatkammern jener Spoche, die Kirchen und Klöster plünzberten, mußten die Geistlichen ihre Habe ost in möglichst unzusgänglichen Zusluchtöstätten unterbringen. So sollen zu jener Zeit in diesem Berge große Reichthümer, Schmuck der Kirchen, vergraben worden sein. Ob der Name "heiliger Berg" damit zusammenhängt, darüber kann kein Zweisel sein; etwas anderes ist es freilich mit der Glaubwürdigkeit der Beschichte an und für sich. Eine specielle Sage gibt es, welche die Schäte erwähnt. Es soll nämlich ein Theil der vergrabenen Kleinodien so gut verstedt gewesen sein,

daß man ihn nach Abwendung der durch die Barbaren brohenden Gefahr nicht mehr finden konnte. So wußte man lange Zeit nichts mehr davon, bis einmal während der Messe eine weiße Maus auf die Stusen des Hochaltars gelausen kam, die einen Zettel im Munde trug. Auf die sem Zettel war der Ort des verborgenen Schahes so genau angegeben, daß man ihn nach der vom Himmel gesendeten Anweisung leicht entdeckte. Diese wundersame Begebenheit verewigt ein Täselchen in der Kirche zu Andechs, das mit folgendem beschreibendem Vers versehen ist:

Die Maus zeigt durch ben Zettel an, Wo den Schat man finden kann.

Die Historie des Klosters bietet nichts besonderes dar; seit 1455 war es von Benedictinern bewohnt, im Jahre 1803 mit den übrigen aufgehoben und unter König Ludwig's Regierung wieder zu einer Filiale des Münchener Benedictiner-Conventes gemacht.

Wir wünschen ihm alles Gebeihen, unter Anderem auch gutes Bier und sehen von unserem Garten den Weg gerade nach Süden sort. An einem herrlichen Buchenschlag vorsüber, auf einem Wege, der so gut gehalten ist, wie der beste in einem englischen Park, erreichen wir in wenigen Minuten das freundliche Dorf Erling.

Während wir dagegen hinabsteigen tönen die Glocken vom hohen Andechs, aus dem tiefen Namsee am Ufer drunzten dringt Geläute und die Kirche des vor uns liegenden Erling ruft durch die morgenthauige Luft. Ein seltsamer Schwall von Tönen fluthet nicht unharmonisch über die sommergrünen Hügel. Es ist, als wenn Accorde von den duftigen Bergen über hügel und Flächen des Baiernlandes herabschwämmen und an alle Glocken des weiten Gau's

zu gleicher Zeit schligen. Es ist in diesem Morgenklang, ber jest in tiefen Wälbern, auf besonnten Hügeln, am umsrauschten Seegestad, in üppigen Getreibetriften zu gleicher Zeit burch den blauen Himmel des Südlandes dahin weht, etwas von der Stimmung, welche in dem schöneren Land Lirol über alle Hochgrate und Firner durch alle die heißen Thäler hindurch den weihevollen Auf schickt, es liegt so etwas Glaubenseinheits Musik in dem unisonen Geläute von der Salzach zum Lech.

Aber diese Romantik hat unserm Bolk viel gekostet, wie viel, will ich hier nicht sagen. Ich glaube, die Berge wären ebenso erhaben, die Seen ebenso blau, die Wälder ebenso gesangeskroh, die menschliche Brust in der klaren Luft ebenso gehoben ohne den Schlag dieser Relche von Erz. Der einssame Klang einer Kapelle thut wohl; aber diese Fluth von Kirchentonen, die das ganze Land bis zur Donau hinabrinnt, o, diese bedeutet viel. Ihr Anschlagen verkündet ein gewaltiges Element. Denke jeder darüber nach, ob es sich den Arbeiten, die zur Hebung des Menschengeschlechtes ausgestührt werden, gegenüber freundlich oder seindlich versbält.

In diesem Erling, das so munter aus grünen Büschen lacht, habe ich schon heitere Abende hingebracht. Der wackere Dorfschulmeister, eine vossische Gestalt, ist ein ebenso ansgenehmer als belehrender Gesellschafter. Der Riese mit den grauen Haaren theilt das Loos seiner Amtsbrüder; diese, deren gesellschaftliche Bedeutung eine ganz andere und unvergleichlich höhere ist, als die eines Generals, mussen in der Hauptsache leben wie Proletarier. Man schweige von der Civilisation des Jahrhunderts, so lang der Soldat wichtlager da kebt, als der Lebrer.

Aber auch im Bauernzimmer, das in der Regel start besucht ist, denn die Umgegend erfreut sich ziemlicher Wohlbabenheit, ist es mitunter sehr ergöslich. Zitherschlag und Gesang erinnern den sittesorschenden Touristen, daß er sich dem Hochlande nähert. Doch sind es noch nicht immer die echten, wirklichen Schnaderhüpfel, die wir da hören. Bielfach mengt sich noch ein Pseudogenre dieser Couplets hinein, das städtischen Ursprungs ist. Auch die sogenannten "Ebracher" Liedchen, deren Entstehung in das Zuchthaus von Ebrach zurückgeführt wird, hört man nicht selten. Hochländisch ist z. B.

Mein liebes Annerl, Dös ist a wunderschöns Madl, Hat terschbraune Aeugerln Und sakrische Wadl,

städtisch bagegen das geistreiche Lieb:

١

Suten Morgen herr Fischer, herr Fischer guten Morgen,

das wohl dem Trommelsell eines Jeden, der einmal den Salvatorseller in der Saison besucht hat, erinnerlich sein wird.

Daß die Gesellschaft, die man da mitunter trifft, auch noch in anderer Beziehung sich anziehend machen kann, beweist ein Geschichten, das mir einmal da bei einer zusälligen Einkehr im Wirthshause ein Bauer erzählte.

Schau'ns, fing er an, bei uns heraus passirt halt gar viel, woron die Stadtleute nichts wissen. Und wenn sie's auch wüßten, sie thäten's nicht einmal glauben, und doch is wahr, so wahr als ich da bei Ihnen sits. Es geh'n eine Menge Sachen vor, von denen auch die G'studirten nichts wissen. Schau'ns, da war ich — es kann g'west sein im

fünfundfünfziger Jahr in Enzelhausen, das ift im Landgricht Moodburg drunt, Knecht. Da war in der Rabe ein Bauer, der is mit viel Getreid auf Moosburg zur Schranne g'fahren. Wie er aber nach Moosburg kommen is, der= weil is das Getreid g'fallen g'west und da hat der Bauer bas feinige nit verkaufen mögen, weil's ihm zu wohlfeil war. Da hat er's also auf der Schranne stehn lassen und is mit bem leeren Bagen wieder heimg'fahren. Aber feine Taschen waren auch leer und das hat ihn g'ärgert. Denn er hat sich gedenkt gehabt, er bringt so ein hundert Kronenthaler mit beim und berweil hat er nichts beimbracht. Da war er voll Wuth. Run fteht ba an ber Stragen ein Crucifix, wissens, so ein Hergott am Kreuz, davor man den hut runter nehmen foll. Er hat ihn aber nit runterg'nommen, sondern g'schimpft hat er und g'rufen: Belt, bu Rader, g'schieht bir ichon Recht, bag bu am Rreug bangft, warum baft du das Getreid wieder fallen laffen! Und dabei hat er zum Rnecht g'fagt, ber vorn kutschirt hat, er foll ihm mit der Beisel eine über den Ropf figen. Der Rnecht hat sich aber nit traut, weil er sich g'fürcht hat. Da hat ber Bauer dem Knecht die Geisel aus der Hand g'riffen und hat zu ihm g'fagt: da schau ber, du dummes Bieh, wie ich's dem Rader da gib. Und wie fich der Rnecht nach ihm umschaut, fieht er ben Bauer nimmer, aber einen hund fieht er da fteh'n, ber vorher nit da mar.

- Bo ist denn der Bauer hingekommen? unterbrach ich den Erzähler.
- Ja, der Hund, das war ja der Bauer, erwiederte er eifrig. Wissen's, er hat blos ausg'sehn, wie ein Hund, aber sein menschliche Natur hat er schon noch g'habt. Und da hat er also den Hund, denn der Bauer war's, auf den

Wag'n g'nommen, und wie sie in Hos 'nein fahren, sagt die Bäuerin gleich: Ja, Girgl, wo ist denn der Bauer? da hat er sich umg'schaut und hat nichts g'sagt. Und da hat's ihn wieder g'sragt, wo is denn der Bauer, und da hat er's nimmer verhalten können und hat gesagt: Ja, da sitt er. Darauf hat Bäuerin g'sagt: das is ja ein Hund. Und darauf hat er g'sagt, der Bauer ist's. Und da is Ihnen die Bäuerin weiter nit erschrocken und hat g'schrien: Jesus, Maria und Joseph! Und nachher hat er ihr die ganze G'schicht erzählt, der Knecht, und wie der Hund Abends in's Bett g'legt worden ist, hat er auch's Reden ang'sangen und hat's selber erzählt. Denn er is ja doch allweil der Bauer g'west, wenn er gleich ausg'schaut hat, wie ein Hund. Und so sind drei Wochen vergangen.

- Was hat denn das Landgericht dazu gesagt, fragte ich, wie der Bauer abgegangen ist? Hat denn das gleich geglaubt, daß der Hund der Bauer war?
- Er ist ja nit abgang'n, er war ja da. Nur ausg'schaut hat er wie a Hund, aber's war doch der Bauer. Versteh'ns mich denn gar nicht?

Ich erinnerte mich an die Geschichte des Sidi-Numan in Tausend und eine Nacht und nickte zustimmend.

Rachher haben's ihn nach Altötting nunter gethan, auf d'Wallsahrt, so scholes der Erzähler, und d'rauf hab ich nichts mehr davon g'hört. Ich weiß nit ob ihm g'holsen worden is oder nit. Aber wenn's einmal ins Landg'richt Woos-burg 'nunter kommen, da sagt Ihnen jedes Kind von der G'schicht.

Der Mann meinte es ehrlich und aufrichtig und ich habe mir damals das Wort gegeben, die Geschichte gelegentlich

zum Besten zu geben. Wenn einmal ein altbaierischer Straparola auftaucht, kann er sie benüten. —

Hinter Erling, an der schönen westwärts vom Dorfe gelegenen Villa vorüber ziehen sich reizende Anhöhen fort. Die Straße steigt gegen sie hinan; auf ihrer Höhe ist ein Kreuzweg. Die eine Straße geht geradewegs in die Anslagen gegen den Ammersee hinab, die andere setzt sich gegen seine Südspitze sort. Bon hier hat man eine Fernsicht auf See und Alpen, die auch nach der vom hohen Thurm herab noch sesselt; es ist das umstehende Waldgrün, das einen gar lieblichen Bordergrund bildet.

So geht es nun, meist abwärts, weiter. Bald ein Gebirgsbild, von stämmigen Eichen eingerahmt, bald ein Theil der schimmernden Wasserslächen, deren Hellung durch die Zweige bricht.

Manchmal kommt auch ein hochgehäufter Kohlenmeiler, den seine brenzlichen Gase schon, von weitem durch allen Bohlgeruch des dichten Walbes hindurch verkünden. Hie und da haben die Wipfel der Bäume noch einen Streisen des hinter ihnen liegenden blauen Gebirgs, dessen oberste Kanten, über sich schwimmen. So erscheint im Theater über der Bühne der himmel.

Wallsahrer kommen im langen Zuge des Wegs gesichritten. Zuerst hinter einem Erucisir die Männer, dann die Beiber. Alle schreien und plappern, so gut es die Lungen bei dem Ansteigen des abschüssissen Weges erlauben. "Gebenedeiet bischt du unter den Weibern" — es sind also Schwaben. Wir treten entblößten Kopses abseits, und lassen die laute Schaar vorüber wallen. Es sind Alte, Rittlere und Kinder dabei. Sie müssen heute schon weit lergekommen sein, denn ihre Kleider und Schube sind die

beschmutt. Die meisten tragen Rosenkränze, einige geben barfuß, vielleicht zur Erhöhung der Verdienstlichkeit des frommen Werkes.

Nach einer Stunde haben wir, immer der Senkung der Straße zwischen den Hügeln folgend, den Kleinen Ort Borderstichen und damit die südlichsten Ausläuser des Sees erreicht. Mehrere der nicht sonderlich sauber aussehenden Häuser darin sind mit bunten Emblemen bemalt. Auf einem besindet sich die Darstellung einer Scene, in welcher, wie es scheint, ein Feldherr von seinen Soldaten Abschied nimmt. Der erklärende Tert lautet: Der heilige Graf Ratho legt die Feldherrnwürde nieder und nimmt das Kleid des heiligen Benedict an. 973.

Ich kann über diesen Heiligen wenig Auskunft geben. Die Daten gehen gar zu arg durcheinander. Es muß wohl zwei geschichtliche Personen desselben oder ganz ähnlichen Namens gegeben haben, denn ein Graf Ratho oder Rasso von Diessen wird als Stifter des Alosters St. Georgen oberhalb Diessen genannt um 840. Dann soll wieder ein Ratho um 940 unten an der Amper Grafrath (das davon den Namen hat) gegründet haben. Ich weiß nicht, wie das zusammengeht, und muß, wie die Bavaria Sancta gelegentlich anderer unsicherer Notizen über den Lebenslauf dieses Mannes thut, bedauern, "in was vor Ungewißheiten uns der älteren Schriftsteller Einsalt oder Saumseligkeit gelassen hat.

Der eine davon — ich wiederhole nicht zu wissen, welcher — wird von Mader "Marggraf deß gegen aufgang gelegenen baherlandes" benamft. Er soll nach Jerusalem gereist sein und von dort viele Heiligthümer mitgebracht haben. Das von ihm erbaute und damit geschmückte Kirchlein ward von den Hunnen zerstört, und die ausbewahrten Kleinodien nach

Andechs gebracht. Es muß wohl ein Graf von Diessen gewesen sein, deren Geschlecht eine Zeit lang die Markgrafschaft Oberösterreichs inne hatte. Denn nur darauf können sich die Berse unter dem Kupfer in der angeführten Bavaria Sancta beziehen:

Schau, steht nit hie Graf Rasso, wie Der Fürst, der jest regieret? Nehmlich die Art In der Nachsahrt Sich niemals ganz verlieret. In der Andacht Und Kirchenpracht Sind beede gleich auf Erden: Gib Gott, daß gleich In deinem Reich Sie auch belohnet werden.

Alle unsere Seen haben früher, der eine mehr, der andere weniger, aber sast ausnahmslos, eine größere Landsstäcke bedeckt, als jetzt. Wenn nun von manch früherem Seegrund die Wasser oben auch gewichen sind, so ist er doch noch damit getränkt und oft in solchem Maße, daß er ganz unzugänglich ist. Denn es können weder die Füße der Menschen aus ihm schreiten, noch vermag sich ein Nachen in ihm zu bewegen. Das größte und gefährlichste Terrain dieser Art ist der sogenannte "Rohrsee" beim Ausstuß der Loisach aus dem Kochelsee; ein undurchdringliches Gewirr von Schilf, Algen, Schlamm und stehendem, ost prächtig karem Wasser. Etwas Aehnliches ist das Murnauer "Filz" südlich vom Staffelsee, und dem Bach Kamsau, sicherlich das Ueberbleibsel eines großen Sees, der bis an die Berge

bei Eschenloh gefluthet hat, dann ein kleiner Strich, nordditlich von Starnberg und füblich die ganze Umgebung bes Starnbergersees von Iffeldorf und Oftersee bis Seeshaupt und St. heinrich. Das Vordringen in foldes recht eigentlich für Amphibien geschaffenes Bereich, ein Zwitterding awischen Land Wasser, tann au ben entsetlichsten Situationen Anlag geben. So verließen fich einft, vor nicht langer Beit, zwei Jäger, die auf der Entenjagd begriffen waren und in einem Rahne die genannte Ramfan hinauffuhren, auf den damals febr boben Bafferstand, und machten mit ihrem Fahrzeug einen Abstecher in das dichte Röhricht, das sich steil, wie ein felsiges Ufer, aus dem Flüßchen zu beiden Seiten erhebt. Jede Bewegung mar unendlich mubfam, mußte ihnen aber wohl ungewohnte Reize bieten, denn erst als sie sich über eine Stunde lang hineingearbeitet hatten und schlechterdings nicht mehr vordringen konnten, dachten sie an die Umkehr. Aber bei dieser gelang ihren ermatteten Rraften nicht mehr, was ihnen beim Berweg gelungenamar. Sie brachten ben Nachen nicht mehr burch das wogende Ried, über die schlammigen Untiefen hinweg, waten, schwimmen - gleich unmöglich. Rufen, Rothschüsse, bis alle Munition verbraucht mar, umsonft. mand hörte oder beachtete fie. Zudem fing es aus allen Schleufen des himmels an zu gießen und so muften fie tie ganze Nacht, den ganzen nächsten Tag fieberschauernd und ungesehen in dem boben Ried liegen. vierundzwanzigstündige. Gufregen war ihre Rettung; das Waffer zwischen ben Schilfen flieg bober, ber Rabn wurde gewiffermaßen flott und fo gludte es ihnen, nach ungeheuren Anstrengungen zu entkommen. Es hätte leicht fich anders fügen und so werden können, daß schon in wenigen Lagen kalte Eurche sich in der Mittagshitze auf ihren Leibern gesonnt hätten.

So schlimm steht es nun zwar mit dem Moos, durch welches die Straße, ein sestbekiester Weg, nach Diessen sührt, nicht, aber die Gegend ist immerhin unfreundlich. Ein Schritt von der Straße in den angrenzenden Wiesen und es quatscht unter Deinem benetzen Fuß. Die Gräser sehen kümmerlich aus und müssen sauer schmeden. Nur an dem spärlichen Ufergeröll der Amper, die sich durch diese seuchte Riederung ihren Weg nach dem See bahnt, halten sich Weiden.

Diessen liegt immer vor uns da drüben am Hügelsabhang, will uns aber nicht näher rücken. Es liegt eben boch und die Straße bietet wenig Abwechselung. Betrachten wir uns unterdessen die Amper.

Bei einbeimischen Lesern setze ich voraus, daß sie das Baffer ber Ifar und ber Burm tennen, benn es gibt menige Leute in München, die sich nicht in beiden gebabet Für Andere fage ich, daß die eine ein rafches, baben. taltes. bobe Wellen werfendes Bergwaffer, das andere ber ftille Ausfluß aus einem Landsee, ein warmes, weiches, nach Biefen und Rrautern duftenbes Bafferlein ift. mifche beides durcheinander, dann hat man das Waffer ber Amper. Es entsteht daraus ein Flugbad der angenehmsten und beilfamften Wirtung. Wer fich jemals zu Brud ober Dachau in die erwärmten, grünblauen, würzigen, rafchen Bellen getaucht bat, wird fich nicht ohne Wohlbebagen baran erinnern. Es ift geradezu eine Rur. Denn wie selten bat eine warme Welle die Behemenz eines Gebiraswassers, wie da in der Amper. Und so fließt sie auch bier. Boch geben ihre Wellen, machtig wirbelt es um die Ufer, aber biese sind nicht weite öde Kiesslächen, wie an den meisten Alpenströmen vom Lech zum Tagliamento oder zur Piave, sondern buschige Flächen, Wiesen, Wald. Daher eben der eigenthümliche Character des Wassers.

Bir haben die Brücke lange hinter uns und stehen vor Diessen. Wie man den Ort ohne Weiteres zum alten Damasia hat machen können, ist mir ein Räthsel. Bei Strabon ist einmal von einer rær Aexarlwr\*) axoóxoles Aapaola die Rede, also einer Verschanzung, Damasia genannt, die im Gebiete der Licatier, eines am Lech (Licus) seßhaften keltischen Bolksstammes liegt. Jeht muß das sosort Diessen sein. Wahrscheinlich weil in beiden Namen ein D und ein S vorkommt; das macht der alten ethnographischen Methode alle Ehre. Nicht minder ungerechtsertigt ist, den Namen mit den bekannten Pontes Tessenii zusammenzustellen. Die waren viel weiter oben, etwa in der Gegend von Murnau. Sestehen wir nur, daß wir nichts wissen, und damit ist die Sache abgemacht.

Der Markt ist reinlich und sauber, hat aber in seiner Bauart gar nichts, was an das Hochland erinnert, sondern sieht einem kleinen Landstädtchen gleich. Die Dächer sind mit Ziegelsteinen bedeckt, die Häuser frisch weiß getüncht. Ueber-haupt tritt, wenn man sich den schwäbischen Alpen nähert, das, was man in Baiern den Gebirgsstul nennt, sast ganz zurück. Auch die Bewohner unterscheiden sich von ihren Nachbarn in der Ebene bei Weitem nicht so, wie zwischen Isar und Salzach. Nichts Landserisches, Almerisches, kein Gejodel, Zitherspiel u. dgl. zeichnet den Gebirgsbauer vor

<sup>\*)</sup> Richt Auerrior, wie es in ben meiften Ausgaben fieht. Wo foll benn bas bopbelte T bertommen?

dem Flachländer aus. Es ift alles einförmiger, ich möchte sagen civilifirter, aber auch dafür eben weniger originell. Dagegen sind die Leute mehr gesittet und unterrichtet, was auch seine Annehmlichkeiten hat.

Dießmal kehren wir nicht beim "Maurerhanss" ein, wie in früheren Jahren, sondern der Abwechselung zu lied auf der Post. Da ist ein recht gemüthliches mit allerlei Fresten und Hirsch = und Rehgeweihen geziertes Herrenstübchen, das Bier ist gut, die ganze Wirthschaft sieht so gediegen her, daß Einem ordentlich comfortable zu Muth wird. Wenn das sade Gebahren der unvermeidlichen Rechtsspractikanten und die wächserne Ruhe der erhabenen Assensich practikanten und die wächserne Ruhe der erhabenen Assensich vollkommen a son aise besinden. Aber an die poses der Offiziellen muß man sich gewöhnen, wenn man in unsserm Altbaiern auße Land geht. Lassen Sie sich in ihrem Agasthum durch meine bescheidene Person nicht kören, meine Herren; ich sehe mich gern an den untersten sinstersen Winkel und warte aus? Essen.

Man servirt. Ich bin kein großer Ichthyologe, versehrter Leser, aber den Fisch, den man aufträgt, erkenne ich, obwohl er jämmerlich verbrüht ist. Den "Amaul" untersicheibet man an den schwarzen Flecken auf seiner Rückensstoffe. Ich habe nicht umsonst auf dem Fischmarkt zu München — auf dem herumzuschlendern, nebenbei gesagt, zu meinen liebsten Bummeleien gehört — hundertmal in die Zuber geguckt, um dich zu verkennen, mein Theuerster! Und hier am See bist du mir doppelt willsommen, weil dich hier nur jäher Tod meinem gierigen Magen zusührt; in der Stadt bist du meist eine Leiche, wenn du beim Fischer ankommst, denn du hast neben deinen andern edlen

Eigenschaften auch die, keine Gefangenschaft zu ertragen. Spaß bei Seite, Leser, dieser "Amaul" ist ein edler Fisch, und verdient wohl Deine nähere Bekanntschaft. Wenn er lebendig durch die Fluthen streift, und das thut er bei uns in allen großen Flüssen, sieht er obenher grünlichgrau aus, nach unten ist er silberweiß, oder auch goldig schimmernd. Sein zarter Leib ist walzensörmig und harte Schuppen schüßen ihn vor unsansten Berührungen. Sein Wachsthum ist, wie das der meisten Raubssische, ein sehr schnelles, er hat meist eine Länge von anderthalb Fuß, kann aber bis zwanzig Pfund schwer werden. Für die Vermehrung seines edlen Geschlechtes sorgt er durch eine Aussschung von dreimalhunderttausend Eiern.

Von unsern Seen kommt die Luciopera Sandra, die vortrefflichste aller Barschen, nur im Rochel- und hier in unserm Ammersee vor. Denn es ist ein Flußfisch und nur durch diese strömen Flüsse. Von seinem Geschmack bitte ich Jeden sich selbst zu unterrichten, und sich's so wohl schwecken zu lassen, wie ich mir.

Das nicht eben frugale Mahl ist beendet und ich trete an's Fenster, um den Straßenverkehr Diessens zu beobachten. Zum Kukuk! Meine Wetterprophetengabe ist abermals zu Wasser geworden. Doch kann ich mich trösten, denn das "Magnum barometrum Academiae Parisiensis cujus ope tempestatis ratio mutatio praegnoscitur, zu haben bei Anton Peter Bayer in Füssen," welches neben an hängt, zeigt auch auf "Beständigkeit schön" und doch fällt reichlicher Regen, der mir gerade wie Einleitung zu chronischem Landregen aussieht, vom grau umwölkten Himmel. Doch das soll mich nicht bestimmen, den Nachmittag etwa da unter den

Bachsfiguren zuzubringen. Lieber die sogenannte Unbill der Elemente, als Fliegen und Landhonoratioren.

Wir haben Dieffen bald im Rücken, und wollen, wie auf die weißen Hauschen des Marktes, noch einen Rücklick auf seine Geschichte werfen.

Das Grafengeschlecht, das da seinen Stammsit hatte, soll von Werlin, einem angeblichen Großkanzler Caroli Magni abstammen\*). Demselben Geschlechte gehören die späteren Markgrasen von Görz und Tyrol an. Bon diesen wurde der Ort dem im zwölften Jahrhundert gegründeten Kloster geschenkt, von Kaiser Ludwig dem Baier 1326 demsselben wieder abgetauscht und mit neuen Marktfreiheiten begnadigt: "Wir veriechen osenlich an diesem Brief, daß wir abgewechselt haben dem Probst, der Sammung und dem Closter ze Diezzen, die Buß, die sy gehabt haben in dem Markt ze Diezzen."

Das Kloster selbst wurde sozusagen dreimal gestistet: 840, 1020, dann 1132\*\*). Berschiedene Brande zerstörten den Reichthum des Conventes nicht. Kostbare Gemälde und handschriften, die Zierden des wohlhabenden Stiftes, wurden stetig vermehrt. Die Spolien auch dieser Sammlung bestitt die Bossibliothef in München.

So heißt es denn nun auf der Landstraße regengepeitscht weiter marschiren. Duftere Wolken hängen über dem brans denden See. Gran tanzen seine Wellen ans Land und die

\_\_\_\_

<sup>\*)</sup> Unfinn! Rein Grafengeschlecht kann seinen Ursprung über bas elfte Jahrhundert hinaus documentieren. Ueberdieß kommt dieser "Werlin" nirgends vor.

<sup>\*)</sup> Ueber lettere fieb bes Raberen in Finauer's hiftor.-literar. Magazin, Banb I, Beft 2, Seite 121 ff.

Gischt siedet, als ob ihr ein Ungeheuer entsteigen wollte. Wenn ein solches portentum auftauchte, wären wir zur Anzeige derselben verpflichtet, denn der §. 65. der Sceordnung vom 31. März 1841 lautet: Sollte ein auffallender, außergewöhnlicher Fang gemacht werden, so ist dem t. Oberstehofmarschallstabe Anzeige zu erstatten.

Bald zweigt rechts eine Straße nach Raisting ab, benn diesen Weg wollen wir einschlagen, um nach Weilheim zu gelangen. Die Poststraße über Fischen zuruck, nach Pähl u. s. w. ist uns zu einförmig. Dabei haben wir Gelegen-heit, uns ein "Moos" etwas näher anzusehen.

Hinter Raifting, einer alten Hofmark, die in früheren Jahrhunderten den Grafen von Törring-Seefeld, später dem Mloster Diessen gehörte, verschwindet der sahrbare Weg. Rechts steigt dichter Wald hügelan, links, nach unsver Richtung, durchziehen überall braune Sumpstäche und Gräben die seuchten Wiesen. Schon haben wir vor dem Dorse die Roth, einen Ausstuß des im tiesen Forst verborgenen Zellsee, die in der kleinen Wegstunde ein Gefäll von über hundert Juß hat, überschritten, und schon sehen wir von den noch etwas erhöhten und verhältnismäßig weniger nassen Wiesengründen über die uns einzelne Geleisspuren hinführen, nach Südost über das "Schwattach Filz" ein Labyrinth von Wassernetzen.

Da steht eine einsame, dem heiligen Johannes geweihte, Kapelle mitten in der Dede, und von nun an heißt's auf Gut Glück über die trügerischen Jrrwege des bedenklichen Planes. Es ist gut, daß der Regen etwas nachgelassen hat, sonst wären selbst die dürftigen Bretter, die jest über die wässerischen Stellen weghelsen, kaum zu passiren. So weit das Auge reicht, grüner Sumpf mit bräunlichen Gräs

sern darauf, tiese Gräben im leicht durchstechbaren Torsboden, Wasserspiegel und das Geplatsch hineinhüpsender Frosche. Hier gehn Wegspuren, dort gehn Wegspuren hin; nur ein Gott oder ein Moosbauer vermöchte die richtige Bahn sestzuhalten.

Und so siehen wir wirklich nach halbstündigem Gewate auf einer Stelle, wo uns nichts mehr übrig bleibt, als Stiefel und Strümpfe auszuziehen und geradewegs durch das Moos auf die Amper zuzustelzen, deren Lauf uns wieder auf eine Straße führen muß. Das von der Sonne des Bormittags erhibte Wasser zwischen den Gräsern geht uns bei jedem Schritt weit über die Knöchel und es wäre ohne Zweisel eines der angenehmsten warmen Fußbäder, wenn nicht seltsame Zuckungen zwischen dem Ried uns die Anwesenheit eines unerwünschten Badegastes andeuteten. Es ist die Vipera Prester, eine Abart der Kupfernatter, die sich von Zeit zu Zeit da durchringelt. Ihre Gefährlichkeit bei heißem Wetter ist groß, und nur im Bertrauen auf den kühlen Regen können wir es wagen, die bloßen Füße in die Rähe der schwarzen Schlange zu bringen.

Ihr Geschlecht mag da auf den "Filzen" ein ganz nahrhaftes Dasein hinbringen. Denn Frosche, Unken, Salamander treiben sich in Myriaden herum, so daß das gefräßige Reptil mühelos seine Beute erreicht.

Was der Landschaft hier weitern einen bemerkenswerthen Zug mittheilt, sind die unzähligen Heuschober, die auf eine Strecke von mehreren Stunden unabsehbar in den Moorgrund eingerammt sind. Wenn das Gras in den Sümpfen heranwächst, daß man es abmähen kann, wird es in solche Schuppen gelegt. Denn mit einem Wagen kann man es über diesen Boden nicht heimführen. Ladung und

Pherde würden versinken. Erst wenn der Frost des Winzters den weiten Sumpf in eine seste, starre Fläche verwandelt hat, kommt man heran und holt das Heu aus den vollgepfropften Schobern. Alle haben ihre Wände nach Westen, Süd und Nord, sehr viele nur nach West; nach Osten sind sie insgesammt offen. Uebrigens habe ich mir sagen lassen, daß der eine und der andere Bauer es auch mit dem Heu so hält, das nicht auf unzugänglichem Moorgrund, sondern auf gutem Wiesenboden steht. Es wird eben Alles leicht Gewohnheit, und die Gewohnheit des Arzbeitaussschiedens war von jeher eine der süssesten.

Ich sage es nicht, weil es jest regnet und ftürmt, obwohl weniger resolute Fußgänger darüber leicht mißmuthig werden, sondern vom einsachen Standpunkt des Beobachters aus: wir haben eine ungeschickte Zeit gewählt, über das Moos zu gehen.

An einem sonnenklaren Augustmittag, wenn es vorher Wochen lang nicht geregnet hat, da wird man die Reize einer solchen Wanderung nicht gering anschlagen. Ueber der unendlichen pfadlosen Fläche zittert die seuchte Dunsklust im heisen Sonnenstrahl. Es ist eine Bewegung über dem Moos, wie über einer hohen Flamme im Freien. Und wie seltsam dämmert dann am sernen Rand das blaue Gebirg in den sackelnden, bebenden Schein her! Kein Baum, kein Busch, kein Haus — kein Gegenstand unterbricht die Wirkung der beiden Unendlichkeiten: der unabsehzsehbaren Moorsläche und der eistragenden Riesen. Dem rüstigen Wanderer, der den Sonnenbrand nicht scheut, wird das Bild unvergestlich bleiben. —

Endlich stehen wir wieder an der hochgehenden Amper; bort führt eine Brude hinüber, und das Dorf, was etwas

erhoht herüberschaut, ift Billenbach \*). Die Sumpfs campagne ift vorüber; wir treten wieder auf festen Boden.

Der Ort ist unregelmäßig, reizend gebaut. Planlos stehen die Häuser an durchrauschenden Bächen, zwischen hübsche Gärten und Anger zerstreut. Auf vielen kleinen Brückhen und Stegen überschreitet man die lauten Wasser.

Gleich vor dem Dorfe draußen steht eine kleine Kapelle. Diese ist durch sonderbare Bilder, die auf dem in Taseln getheilten niedrigen Plasond angebracht sind, nicht uninzteressant. Einige der Berse, welche immer unter den Malezreien stehen, mögen beispielsweise die Begebenheiten bezzeichnen:

Petrus vom engel wird erleft, Wie er aus neid gefangen gwest.

Oder:

Betrus am treut gemartert wird, Der treustod war sein liebste murb.

Dann auch immer demfelben Apostel zu Chren:

Betrus volgt sein heiland geschwind, Berlaft aus lib schiff, weib, nez und kind.

Und:

Betrus fein maifter befendirt, Beherzt auf malchum ben ftreich führt.

Die Kapelle ist nämlich theilweise dem heiligen Petrus geweiht, wie die Inschrift sagt: "Diese Kapelle wurde durch Sutthäter verschönert zu Spre Gottes, Maria und des heil. Petrus im Jahre 1855."

<sup>\*)</sup> Derfelbe Stamm Wilio, wie in Beilheim. Siehe unten. bat benmach bie Bebeutung von Bach bes Billo ober Willio.

Auf einem alteren Gemalde fieht man Buger im Fegfeuer:

Ach christlich Herz,
Sieh an mein Schmerz
Dem ich im fegfeir biesse,
Kommst an dis orth
Geh nit gleich forth
Mich ins gebet einschliesse.
Ich bitte dich, vergiß mich nit
In meinen grösten nethen
Bann Du einmahl
Kommst in der quall
Will ich für dich betten.

Balantin Rolbl Maria fein Sauffrau.

Auf einem andern Bild wird der heilige Alban ansgerufen. Es ist das ohne Zweifel derselbe in dieser Gegend viel verehrte Heilige, dem eine halbe Stunde unter Diessen am Ufer des Ammerses eine Kapelle geweiht ist. Dieser schützt, wie aus der Inschrift auf unserm Bilde hervorgeht, vor Kopf= und Halsschmerzen, vor Stein und Gries, Leibsschaden, hinfallender Krankheit und — Ungewitter.

Das Kirchlein ist auf beiden Seiten offen und ohne Thüren. Es geht von den benachbarten Feldern ein Fußpfad mitten durch. Zwei Knaben führen eben auf einem Schubkarren wohldustendes, frisch geschnittenes Futtergras herein. Sie setzen ihn in der Mitte der Feldkapelle andächtig nieder, bleiben stehen, nehmen andächtig ihre Mützchen ab, und falten, zum glimmenden Lämpchen gewendet, ihre Hände. Dieses Bild versöhnt mich mit den andern.

Ich trete aus der Kapelle in das Freie. Gin wür: ziger Wind weht über die gemähten Wiesen. Es hat fast

ganz zu regnen aufgehört. Drüben im Often erhebt sich auf grauem Grunde ein weitgespannter Regenbogen und im Westen sinkt eine gelbe Sonne hinter regenverkundende Wolken.

Ich weiß nicht, was die Leute an einem Regenbogen schön finden. Das Schillern und Irisiren kann mir nirgends gefallen. Das Phänomen ist mir so gleichgültig, wie etwa ein Operngucker, bessen Glas chromatisch ist. Es ist eine kühle, blasse Erscheinung. Außerdem ist sie von Regen, Nässe, Schmut, Frösteln unzertrennlich. Es ist nicht nothwendig, philisteriöse Zugscheu zu besitzen, um sich vor der Regenbogenpoesse zu verwahren. Der blanke, klare Hinnel, das ist etwas Schönes; aber der Rester des Dünsteprismas macht mir einen Effect, wie grauer, seiner Regen.

Die Ortschaft, die in der Entfernung einer Viertelsstunde aus grüner Umbegung herüberschaut, ist Unterhausen. Es macht mit seinen weißen Häusern im tiefen Laub der einfriedigenden Bäume gute Wirkung. Ein netter Weg zwischen Feldern, der sehr sauber gehalten ist, läßt die umzgebende Idhile im Hinschlendern behaglich genießen. Selbstwerständlich hat der Mensch wieder Mittel gewußt, seine Störung hineinzumachen.

Links und rechts liegen die ebenso absurden als widerlichen "Leichenbretter" am Feldrain. Es sind das Bretter, auf welchen die Leiche vor ihrer Beerdigung liegt, und die dann mit dem Namen des Begrabenen und drei gemalten Kreuzen versehen auf öffentlichen Wegen, an Bäumen, auf Wiesen ausgestellt werden. Dort liegen sie bis sie versaulen. Die nähere Bedeutung dieses Gebrauchs, der in Tirol, Salzburg, Südbaiern sehr verbreitet ist, habe ich nie erfragen können. Wer solche vor den Thoren Münchens will, der gehe den Fußpfad, der von Basing die Tenklang nach Bipping führt. Dort habe ich auf Krautacker deren mehrere bemerkt.

Ammerbin aber möchte es noch leichter fein. Frage darüber genügend zu beantworten, als mir : klaren, warum nothwendig ift, dag von allen Säufern ich in diesem Dorfe sehe, die überweit hinausragende! rinne ibre mächtige Traufe gerade auf die Mitte de por lagernden Dungerhaufens berabplätschern muß unten einen breiten, braunen Jauchenabfluß nach nächsten Bache sendet. Wenn ein Breis darauf würde, ben toftbaren Stoff, welcher der Rrume des ? neue Rraft zuführen follte, durch Auslaugen möglichst ju entwerthen, konnte bie Sache nicht rationeller ana Aber natürlich, die Leute auf so etwas is werben. Schule aufmerkfam zu machen, bazu gibt es feine Bei ist nothwendiger, daß sie wiffen, wer von den Gew hilft und wer nicht.

Ich erinnere mich einer Begegnung, die ich eim tiefen Walde hinter Wallgau mit einem Floß machte. Dieser erzählte mir seine ganze Lebensgesch Es war ein bäuerliches Trauerspiel, dessen Beripeti Verlust dreier Kübe war, die dem Armen an einem vom Blitze erschlagen wurden. Darauf hin war eseinen alten Tagen genöthigt, wieder den Floßkned machen.

<sup>—</sup> Wenn damals der neue Herr Beneficiat schr gewesen ware, hatte ich meine Rübe noch, setzte er hin

<sup>-</sup> Wie fo? fragte ich neugierig.

— O Sie, das ist Ihnen ein frommer Herr. Der betet alle schweren Wetter weg. Seit der da ist, kommt gar keins mehr heretn. Wir beten aber auch alle Tag, daß nur der dableibt.

Eine ebenso verwerfliche Unsitte sind diese langen Dachseinnen, die dis fast mitten in die Dorsgasse hineinragen. Es darf nur ein Fener ausbrechen, was bei dem umfangsreichen Holzwert auf dem steinernen Unterbau des Hauses leicht vorkommen kann, und die Flamme züngelt vom Ende der einen Rinne leicht auf das Ende der ihr gegenüber entsgegen ragenden hinüber. Das war erst jüngst bei dem großen Brande in Parthenkirchen zu sehen. Wer jeht hinskommt sindet die Rinnen nicht mehr. Aber der Mensch ift ein Pachyderma.

Im Wirthshause von Unterhausen, einem geschmackvollen Gebäude, geht's lustig her. Es hat heute den ganzen Tag geregnet und die Arbeiter an der Eisenbahn, die hart vorüber nach Weilheim gebaut wird, haben nichts zu thun. Denn in dem schlüpfrigen Erdwerk läßt sich bei Regen nichts vorwärts bringen. Sie trinken deßhalb seit heute Morgen um sechs Uhr Schnaps und Bier. Jest sind sie betrunken, später wird geraust.

So nühlich und segendreich die vollendete Eisenbahn für sast alle Intressen einer Gegend sein mag, so demoralistrend wirtt die Genossenschaft, welche sie baut. Trunkenheit, Todtschlag, Prügel und andere Dinge sind bei diesen
unter dem freien himmel arbeitenden, buntzusammengewürselten hausen viel häufiger als bei jeder andern Klasse
von handarbeitern. Es ist eine merkwürdige Sippe, die
zu der schweren Beschäftigung aus allen vier himmelsrichtungen zusammengelausen ist. Wer darüber Wunderdinge

erfahren will, höre die Ingenieure. Es gibt gar keinen Stand, der hier nicht schiffbrüchige Vertreter hat. Ehemalige Rausleute, herabgekommene Hausbesitzer und Bauern, ja selbst Gelehrte und Schriftsteller von dunkler Vergangenheit hat man schon in den Reihen dieser gebräunten Figuren gesehen. Für solche pflegt es die Planke der zertrümmerten Eristenz zu sein; dann kommt das letzte Elend und der Tod.

Man sieht es einem Landwirthshaus bald an, wenn solche Gäste längere Zeit drin ihr lärmendes Wesen getrieben haben. Nichts ist mehr in der früheren Reinlichkeit da, der Boden ist strapazirt, ein Mischgeruch von Knaster und Branntwein klebt an den Wänden. Die Wirthin ist verdrossen, die Hunde sind scheuer. Die Kellnerin, früher dumm und bescheiden, ist jetzt barsch und frech. Das Stillsleben ist vor der trübsten Fluth, welche Städte entsenden können, gewichen.

Es fällt mir dabei nicht im geringsten ein, das Borhandensein vieler braver und wackerer Leute darunter leugnen zu wollen. Besonders die Italiener, die zahlreich mitarbeiten, werden von ihren Brodherren wegen ihres Fleißes und ihrer Nüchternheit gelobt. Auch ist ja an und für sich jede Arbeit ehrenvoll. Aber die rohen und verderblichen Sitten der Mehrzahl sind eine oft beklagte Thatsache.

Es ist nur mehr eine halbe Wegstunde nach Weilsheim, der Stadt. Der Blick auf die Berge, deren Einssenkungen und waldige Bormauern ware von dieser Straße aus ein reizender — wenn man vor der Dunsthülle, welche das nach dem Regen dampsende Land bebeckt, überhaupt hinsähe. In Alpen und Boralpen ist der Regen gleich

wiberlich. Drinnen nimmt er Himmel und Erbe weg und verwandelt den Gesichtskreis in ein graues Chaos; hier außen verschlingt er den erhabenen Hintergrund und läßt uns die langweilige Ebene.

Da steht schon wieder ein rother Unglücksbalken am Rain. Auch ich ging fort und zwar zur Stadt, Ein Blutschlag mich getroffen hat, Man führt mich todt nach Hausen ein: Dieß könnt der Fall bei Dir auch sein.

Ja, wenn überall wo Thränen gefallen, wo ein Jammer auf die Erde niedergefunken ift, ein solches Kreuz stünde, die Welt würde starren von den bösen Hölzern.

Dort im naffen Getreib lauert die dunkelblaue Agrostemma Githago, die schlimme Relke. Der rothe Mohn liegt vom Regen verschrumpft unter den grünen Schwaden. Die Grille zirpt, die Wachtel flattert nicht, aber die Unke ruft aus den Pfühen im breitspurigen Straßenkoth.

Beilheim ist nicht das Abodiacum der Römer, wie ich in den Büchern gefunden habe. Dieser Rame kommt von Abudius her, einem öfter zu sindenden kelktischen Ramen, und heißt eben die Wohnung des Abudius; so ist Juliacum (Jülich) von Julius, Turnacum (Tournay) von Turnus gebildet \*)

Es entspricht das der lateinischen Ableitung auf anum, wie Tiberianum, Sempronianum. Dieses Abudiacum ist aber nun nicht Weilheim, sondern Spfach am Lech. Ich meine schon der Klang des Namens hätte das lehren

<sup>\*)</sup> Zeuss, Grammatica Celtica II, 773.

sollen. Weilheim ist gut deutsch und heißt die Heimath, der Sit des Wilio, sonst nichts.

Jest ist diese Heimath des Wilio ein ganz hübsches Städtchen, Sitz eines t. Landgerichts, Bezirksamtes u. dgl. Die Straßen und Läden sind nicht ohne kleinstädtische Eleganz. Die Leute sehen manierlich und sehr bourgeois aus.

Bielleicht ist eben dieß Gemeinbürgerliche, ich möchte sagen Pfahlbürgerliche, welches, ohne Vorurtheil gesprochen, die ganze Stadt, vom Bräuwastl bis zur Post, entlang ziemlich in die Augen fällt, der Hauptgrund, warum in den Schwänken und Sticheleien deutscher Ueberlieserungen mancherlei Thaten der wackern Weilheimer und ihrer Ahnen es sich haben gesallen lassen müssen, den wunderseltsamen abentheuerlichen, unerhörten und weitbeschreiten Geschichten der Schilkbürger angereiht zu werden. Das harmlose Schicksal, von den Späßen des guten deutschen Humors im 16. Jahrhundert heimgesucht zu werden, theilt es mit den viel mehr illustren Städten Schöppenstedt, Burtehude, Schrobenhausen und Krähwinkel.

Ich kann mich nicht enthalten und erzähle hier mutatis mutandis in der gleichzeitigen Darstellungsweise ein Stücklein, das, wenn es auch die biedern Weilheimer nicht geradezu trifft, und vielleicht nur "aus utopischer in deutssche Sprache geseht ist," doch ihrer weltberühmten Begebens heiten nicht ganz unwürdig erscheint.

Umb die zeit als der erste Türkische Kaiser noch nicht geboren war, waren die Hasen in allen landen mit größerer menge dann hetzunder, und fügten mit jrem nagen und beissen den jungen Bäumlein und Kölen trefslichen schaden zu, daß darüber nit an einem Ort allein die leut zu klagen hatten. Keinerlei volck aber under allen, war den

Hafen auffetiger, benn die Schwaben, erdachten darumb manchelei ftrick und fallen, fie damit zu erlegen und zu fangen.

Wie nun die durchächtung gegen die Hasen am heftigsten wütet, zoch durch die Schwaben ein Krämer, der seine war auf einem Esel führete, und hätt in einem dorff, do Kircheweih war, seil. Der Esel aber ging hinter dem dorff in einer Wiesen grasende, und da er sich ein wenig an seinen trefften erquickt entpfande, gedachte er dem Krämer die schweren truben nit länger, und dafür einem Miller lieber Seck zu tragen und lieff olso hinweg.

Run gieng es bem efel nach bem alten Sprichwort, daß einer offtmal die stett, aber doch sein leben nit ver= enderen mag, und tam über etliche meilen in ein ander Dorff. Sobald daselbst seiner die Bauren, die vor nie keinen Esel gefeben hatten, anfichtig worden, ichlugen fie an die Gloden, und lieffen mit gwerter hand jusammen, einer wolt, es wer diff, der andere venes Thier, bis zulett der Richter oder Oberst sagte: Es war ein has, und aller hafen Muter, bas tondte man ja leichtlich an den ohren abnemmen; beshalben wer nit gut, dieselbige, auf daß der Hasen nit mehr geboren wurden, lebendig zu laffen, und folche auch wurde fie zuvor anderen jren Nachtbauren, als erretter des gemeinen nutes aufschreien, vnd lobwirdig machen. mand war underm hauffen, ber diese meinung straffte, son= bern wie den gehorsamen wol ansleht, volgten sie des Richters, als bek verstendigen raht, umbstellten mit leuten bas dorff zu rings umbber, ob ja der Efel fich zu der flucht begeben wollte, stürmten bernach heufig zu ihm ehn, darzu war beglicher gern der erft, den rum zu erlangen, und den angriff ju thun bei im gewesen, big fie in jum letten gar zu todt stochen und schlugen. Darnach mit grossem jubiliren ber jungen und alten, ward der Esel gemetzet und nit allein ins dorff, sondern auch in viel andere, als ein herrlich und selzam Wildpret vertheilet, und mit berichtung begangener that und was es für ein Thier gewesen aufgeschickt.

Hierdurch ward es dem Krämer, der diesen Gsel versloren hatte, wo er hinkommen were, zu wissen. Darumb er die bauren umb bezahlung deßselbigen hart anlangte, welche im für das sleisch ein zahl gulden erlegten.

Für das Fell aber und Oren, die sie als ein urkundt einer mannlichen that verwaren wolten, sagten sie schlechtab nichts zu geben, denn er und sein kinder, die jungen Hasen, hätten ihnen mehr dann für so viel kraut und anders absgefressen. Wit dem war der Krämer nit gesettiget, sprach sowohl die Haut als daz siessch nit verloren zu haben und kamen detwegen mit einander für das Recht, an dem sie lange jar unentscheiden hingen, denn die Rechtsprecher waren unter einander, welchen theil die haut gebürete, ungleicher meinung. Und da sie das urtheil noch nit sunden, werd die uneinigkeit auch noch nicht hingelegt sehn.

Die Guten ftritten um die ungegerbte, die Diplomaten unserer Tage qualen sich um die gegerbte Haut und Philokleon und Bbelpkleon in des Aristophanes Wespen um den Schatten eines Esels.

Zur Zeit der Karolinger war Weilheim noch ein Dorf. Jetzt ist es "eine seine Stadt, hat große Ringsmauren und einen tiesen Stadtgraben". Das Stadtwappen, drei Thürme auf einer mit Zinnen und einem offenen Thor

versehenen Mauer, erhielten die Burger zum Lohn für tapfer geleistete Kriegsbienste.

Diese Ringmauern mit ihren Basteien bieten jetzt die anmuthigsten Spaziergänge. Wilde Weinreben und großsblättriger Epheu zieht sich die braunen Mauern und Thürmschen der alten Besestigung hinan. Zierliche Gärten untersbrechen die Einsenkung der Wälle. Diese Boulevards in Grün und Blüthen winden einen modernen Kranz um die mürrischen Ueberreste des Mittelalters. Um schönsten ist es vor dem Thor gegen Süden: dort ist ein entzückendes Panorama der Berge ausgebreitet.

Es gibt keine reizendere Morgenpromenade als diese. — Ich erinnere mich vor einigen Jahren da draußen eine von Sonne und Dust verklärte Frühe genossen zu haben. Die Bäume der Anlage säuselten im leisen Wind, durch die Hütten blitzten unzählige Thautropsen, die Ferne, die Alpen waren vom magischen Licht des neugebornen Tags übergossen, und die rauschende Amper und das Geplätscher vieler kleiner Bäche drang durch die glitzernden Büsche.

Da stand im warmen Hauch des heraufziehenden unendlich prächtigen Sommertags ein junger Bursch an einem der Pfähle des Zaunwerks und sang in's Frühroth hinaus:

> Wenn d'Wachtel amal schlagt Und da Ausvogel schreit, Da Bua vom Diandl geht Is da Tag nimma weit.

Du herzi schöns Diandl Du Himmelschlüssel, Bei dir möcht i sein A Moa leizis Bissel. Du herzi schöns Diandl Bas hast du no gern? I steig aust zum himmel Und hol dir an Stern.

Den guten Jungen hatte die entschwundene Nacht elegisch gestimmt. Er ging, nachdem er von der umstehenden Spiraa sich einige Blüthen auf seine Müte gesteckt hatte, weiter und fuhr langsam dahinschreitend, fort:

> I wollt, i war a Spiegel, I trieget kein Sprung, Und schaugst in hundert Jahr nein, I zeiget di jung.

I wollt, i war's Röserl, Des blüht auf der Alm, Und du müßtest tägli Borbei mit da Kalbn.

Du stroasest mit dein Füßerl So leicht an mi an, Nacha that i zwoa Seufza, Und du schauget di an.

Du müßtest mi brockn, Obst wollst oder nit, Und müßtest mi stecka Ans Wieda in d'Witt.

Und als er hinter den letten blühenden Linden um die Boschung der alten Stadtmauer herum meinem Blicke entschwunden war, trug der laue Wind noch herüber:

I wollt, i war 's Fischerl Im fluthaten See, Wo du warst mit 'n Schifferl War i flugs in da Höh.

Wo du fahrst mit 'n Ruda Da schwimmet i mit, Und zwischen deine Handerl Gab i gar gern an Fried.

So verhallte der Gesang des Jünglings in der Ferne. Die ersten Sonnenstrahlen des Tags paßten gut zu der jugendlichen Stimmung des einsachen Liedes. Solche, seien es nun Erzeugnisse der höchsten lyrischen Kunstvollendung oder plumpe Ergüsse, wie dieses, entspringen und wirken nur auf jenes Alter, das man den Morgen des Lebens nennt.

Belchen Ersat bietet die spätere Existenz für sein Berlöschen? Ich glaube gar keinen, denn etwas mit der Liebe zu vergleichen, ist schwer.

Den Abend müssen wir vollends im Gasthaus zubrinsbringen. Wir könnten vielleicht das Theater besuchen, dessen Ansang so eben Trommelschlag in allen Gassen des Städtchens verkündet. Aber die "Waise von Lowood" mit dem verrückten Lord und der überspannten Gouvernante, das muß auf einem Meerschweinchen-Theater horribel sein. Außerdem waren die Beschwerden des Tages groß und wenn wir überhaupt noch geneigt sind, unsern müden Körper von einem Kunstgenuß aufregen zu lassen, so halten wir uns noch auf einige Augenblicke an die "Morithat", die gerade vor dem Hause abgeleiert wird.

gen können. Wer solche vor den Thoren Münchens sehen will, der gehe den Fußpfad, der von Pasing die Würm entlang nach Pipping führt. Dort habe ich auf einem Krautacker deren mehrere bemerkt.

Ammerhin aber mochte es noch leichter sein, meine Frage darüber genügend zu beantworten, als mir zu erklaren, warum nothwendig ift, daß von allen Saufern, die ich in diesem Dorfe sehe, die überweit hinausragende Dachrinne ihre machtige Traufe gerade auf die Mitte des das vor lagernden Dungerhaufens herabplätschern muß, der unten einen breiten, braunen Jauchenabflug nach bem nachsten Bache fenbet. Wenn ein Preis darauf gesett wurde, ben toftbaren Stoff, welcher ber Rrume bes Felbes neue Kraft zuführen sollte, durch Auslaugen möglichst rasch zu entwerthen, konnte die Sache nicht rationeller angepact Aber natürlich, die Leute auf so etwas in der Schule aufmerksam zu machen, dazu gibt es keine Zeit; es ift nothwendiger, daß fle wiffen, wer von den Gewittern hilft und wer nicht.

Ich erinnere mich einer Begegnung, die ich einmal im tiefen Walde hinter Wallgau mit einem Floßtnecht machte. Dieser erzählte mir seine ganze Lebensgeschichte. Es war ein bäuerliches Trauerspiel, dessen Beripetie der Berlust dreier Kübe war, die dem Armen an einem Tage vom Blitze erschlagen wurden. Darauf hin war er in seinen alten Tagen genöthigt, wieder den Floßtnecht zu machen.

<sup>—</sup> Wenn damals der neue Herr Beneficiat schon da gewesen ware, hatte ich meine Rube noch, setzte er hinzu.

<sup>-</sup> Wie fo? fragte ich neugierig.

— O Sie, das ist Ihnen ein frommer Herr. Der betet alle schweren Wetter weg. Seit der da ist, kommt gar keins mehr heretn. Wir beten aber auch alle Tag, daß nur der dableibt.

Eine ebenso verwersliche Unsitte sind diese langen Dachrinnen, die dis fast mitten in die Dorsgasse hineinragen. Es darf nur ein Feuer ausbrechen, was bei dem umfangreichen Holzwert auf dem steinernen Unterbau des Hauses leicht vorkommen kann, und die Flamme züngelt vom Ende der einen Rinne leicht auf das Ende der ihr gegenüber entgegen ragenden hinüber. Das war erst jüngst bei dem großen Brande in Parthenkirchen zu sehen. Wer jeht hinkommt sindet die Rinnen nicht mehr. Aber der Mensch
ist ein Pachyderma.

Im Wirthshause von Unterhausen, einem geschmackvollen Gebäude, geht's lustig her. Es hat heute den ganzen Tag geregnet und die Arbeiter an der Eisenbahn, die hart vorüber nach Weilheim gebaut wird, haben nichts zu thun. Denn in dem schlüpfrigen Erdwerk läßt sich bei Regen nichts vorwärts bringen. Sie trinken deßhalb seit heute Worgen um sechs Uhr Schnaps und Vier. Jest sind sie betrunken, später wird gerauft.

So nütslich und segensreich die vollendete Eisenbahn für sast alle Intressen einer Gegend sein mag, so demoralisstrend wirft die Genossenschaft, welche sie baut. Truntenbeit, Todtschlag, Brügel und andere Dinge sind bei diesen
unter dem freien Himmel arbeitenden, buntzusammengewürfelten Hausen viel häusiger als bei seber andern Klasse
von Handarbeitern. Es ist eine merkwürdige Sippe, die
zu der schweren Beschäftigung aus allen vier Himmelsrichtungen zusammengelausen ist. Wer darüber Wunderdinge

erfahren will, höre die Ingenieure. Es gibt gar keinen Stand, der hier nicht schiffbrüchige Vertreter hat. Ehemalige Rausleute, herabgekommene Hausbesitzer und Bauern, ja selbst Gelehrte und Schriftsteller von dunkker Vergangenheit hat man schon in den Reihen dieser gebräunten Figuren gesehen. Für solche pstegt es die Planke der zertrümmerten Eristenz zu sein; dann kommt das letzte Elend und der Tod.

Man sieht es einem Landwirthshaus bald an, wenn solche Gäste längere Zeit drin ihr lärmendes Wesen getrieben haben. Nichts ist mehr in der früheren Reinlichkeit da, der Boden ist strapazirt, ein Mischgeruch von Knaster und Branntwein klebt an den Wänden. Die Wirthin ist verdrossen, die Hunde sind scheuer. Die Kellnerin, früher dumm und bescheiden, ist jeht barsch und frech. Das Stillsleben ist vor der trübsten Fluth, welche Städte entsenden können, gewichen.

Es fällt mir dabei nicht im geringsten ein, das Borhandensein vieler braver und wackerer Leute darunter leugnen zu wollen. Besonders die Italiener, die zahlreich mitarbeiten, werden von ihren Brodherren wegen ihres Fleißes und ihrer Nüchternheit gelobt. Auch ist ja an und für sich jede Arbeit ehrenvoll. Aber die rohen und verderblichen Sitten der Mehrzahl sind eine oft beklagte Thatsache.

Es ift nur mehr eine halbe Wegstunde nach Weilsheim, der Stadt. Der Blick auf die Berge, deren Einssenkungen und waldige Bormauern wäre von dieser Straße aus ein reizender — wenn man vor der Dunsthülle, welche das nach dem Regen dampsende Land bebeckt, überhaupt hinsähe. In Alpen und Boralpen ist der Regen gleich wiberlich. Drinnen nimmt er Himmel und Erbe weg und verwandelt den Gesichtskreis in ein graues Chaos; hier außen verschlingt er ben erhabenen Hintergrund und läßt uns die langweilige Ebene.

Da steht schon wieder ein rother Unglücksbalken am Rain. Auch ich ging fort und zwar zur Stadt, Ein Blutschlag mich getroffen hat, Man führt mich todt nach Hausen ein: Dieß könnt der Fall bei Dir auch sein.

Ja, wenn überall wo Thränen gefallen, wo ein Jammer auf die Erde niedergefunken ift, ein folches Kreuz stünde, die Welt würde starren von den bofen Holzern.

Dort im nassen Getreid lauert die dunkelblaue Agrostemma Githago, die schlimme Relke. Der rothe Mohn liegt vom Regen verschrumpst unter den grünen Schwaden. Die Grille zirpt, die Wachtel stattert nicht, aber die Unkerust aus den Pfützen im breitspurigen Strassenkoth.

Weilheim ist nicht das Abodiacum der Römer, wie ich in den Büchern gefunden habe. Dieser Name kommt von Abudius her, einem öfter zu findenden keltischen Namen, und heißt eben die Wohnung des Abudius; so ist Juliacum (Jülich) von Julius, Turnacum (Tournah) von Turnus gebildet \*)

Es entspricht das der lateinischen Ableitung auf anum, wie Tiberianum, Sempronianum. Dieses Abudiacum ist aber nun nicht Weilheim, sondern Spfach am Lech. Ich meine schon der Rlang des Namens hätte das lehren

<sup>\*)</sup> Zeuss, Grammatica Celtica II, 773.

sollen. Weilheim ist gut deutsch und heißt die Heimal der Sit des Wilio, sonst nichts.

Jest ist diese Heimath des Wilio ein ganz hubsch Städtchen, Sie eines k. Landgerichts, Bezirksamtes u. de Die Straßen und Läden sind nicht ohne kleinstädtische El ganz. Die Leute sehen manierlich und sehr bourgeois au

Bielleicht ist eben dieß Gemeinbürgerliche, ich möd sagen Pfahlbürgerliche, welches, ohne Borurtheil gesproche die ganze Stadt, vom Bräuwastl bis zur Post, entla ziemlich in die Augen fällt, der Hauptgrund, warum in d Schwänken und Sticheleien deutscher Ueberlieferungen macherlei Thaten der wackern Weilheimer und ihrer Ahn es sich haben gefallen lassen müssen, den wunderseltsam abentheuerlichen, unerhörten und weitbeschreiten Geschicht der Schiltbürger angereiht zu werden. Das harmlose Schisal, von den Späßen des guten deutschen Humors i 16. Jahrhundert heimgesucht zu werden, theilt es mit d viel mehr illustren Städten Schöppenstedt, Burtehul Schrobenhausen und Krähwinkel.

Ich kann mich nicht enthalten und erzähle hier mut tis mutandis in der gleichzeitigen Darstellungsweise e Stücklein, das, wenn es auch die biedern Weilheimer nigeradezu trifft, und vielleicht nur "aus utopischer in der sche Sprache geset ist," doch ihrer weltberühmten Begebe heiten nicht ganz unwürdig erscheint.

Umb die zeit als der erste Türkische Kaiser noch nie geboren war, waren die Hasen in allen landen mit größen menge dann pehunder, und fügten mit jrem nagen ubeissen den jungen Bäumlein und Kölen trefslichen schad zu, daß darüber nit an einem Ort allein die leut klagen hatten. Keinerlei vold aber under allen, war d

Hafen aufsetiger, denn die Schwaben, erdachten darumb manchelei strick und fallen, sie damit zu erlegen und zu fangen.

Wie nun die durchächtung gegen die Hasen am heftigsten wütet, zoch durch die Schwaben ein Krämer, der seine war auf einem Esel führete, und hätt in einem dorff, do Kircheweih war, seil. Der Esel aber ging hinter dem dorff in einer Wiesen grasende, und da er sich ein wenig an seinen trefften erquickt entpfande, gedachte er dem Krämer die schweren truben nit länger, und dafür einem Müller lieber Seck zu tragen und lieff olso hinweg.

Run gieng es bem efel nach bem alten Sprichwort, daß einer offtmal die stett, aber doch sein leben nit verenderen mag, und tam über etliche meilen in ein ander Dorff. Sobald daselbst seiner die Bauren, die vor nie teinen Esel gesehen hatten, ansichtig worden, schlugen sie an die Gloden, und lieffen mit gwerter hand jusammen, einer wolt, es wer diff, der andere penes Thier, bis zulett der Richter oder Oberst sagte: Es war ein Has, und aller Hafen Muter, das tondte man ja leichtlich an den ohren abnemmen; beshalben wer nit gut, dieselbige, auf daß der hasen nit mehr geboren wurden, lebendig zu laffen, und folche auch wurde fie zuvor anderen jren Rachtbauren, als erretter beg gemeinen nutes aufschreien, vnd lobwirdig machen. mand war underm hauffen, der diese meinung straffte, sonbern wie den gehorsamen wol ansleht, volgten sie den Richters. als bek verstendigen raht, umbstellten mit leuten bas borff zu rings umbber, ob ja ber Efel sich zu ber flucht begeben wollte, stürmten hernach heufig zu ihm ehn, barzu war beglicher gern der erft, den rum zu erlangen, und den angriff zu thun bei im gewesen, big fie in zum letten gar

zu todt stochen und schlugen. Darnach mit grossem jubiliren ber jungen und alten, ward der Esel gemetzet und nit allein ins dorff, sondern auch in viel andere, als ein herrlich und selzam Wildpret vertheilet, und mit berichtung begangener that und was es für ein Thier gewesen aufgeschickt.

Hierdurch ward es dem Krämer, der diesen Gsel versloren hatte, wo er hinkommen were, zu wissen. Darumb er die bauren umb bezahlung deßselbigen hart anlangte, welche im für das sleisch ein zahl gulden erlegten.

Für das Fell aber und Oren, die sie als ein urkundt einer mannlichen that verwaren wolten, sagten sie schlechtab nichts zu geben, denn er und sein kinder, die jungen Hasen, hätten ihnen mehr dann für so viel kraut und anders abzefressen. Mit dem war der Krämer nit gesettiget, sprach sowohl die Haut als daz steisch nit verloren zu haben und kamen detwegen mit einander für das Recht, an dem sie lange jar unentscheiden hingen, denn die Rechtsprecher waren unter einander, welchen theil die haut gebürete, ungleicher meinung. Und da sie das urtheil noch nit sunden, werd die uneinigkeit auch noch nicht hingelegt sehn.

Die Guten ftritten um die ungegerbte, die Diplomaten unserer Tage qualen sich um die gegerbte Haut und Philokleon und Bbelykleon in des Aristophanes Wespen um den Schatten eines Esels.

Zur Zeit der Karolinger war Weilheim noch ein Dorf. Jetzt ist es "eine seine Stadt, hat große Ringsmauren und einen tiesen Stadtgraben". Das Stadtwappen, drei Thürme auf einer mit Zinnen und einem offenen Thor

versebenen Mauer, erhielten die Burger zum Lohn für tapfer geleistete Kriegsbienste.

Diese Kingmauern mit ihren Basteien bieten jeht die anmuthigsten Spaziergänge. Wilde Weinreben und großsblättriger Epheu zieht sich die braunen Mauern und Thürmschen ber alten Besestigung hinan. Zierlich,e Gärten untersbrechen die Einsenkung der Wälle. Diese Boulevards in Grün und Blüthen winden einen modernen Kranz um die mürrischen Ueberreste des Mittelalters. Um schönsten ist es vor dem Thor gegen Süden: dort ist ein entzückendes Panorama der Berge ausgebreitet.

Es gibt keine reizendere Morgenpromenade als diese. — Ich erinnere mich vor einigen Jahren da draußen eine von Sonne und Dust verklärte Frühe genossen zu haben. Die Bäume der Anlage säuselten im leisen Wind, durch die Hütten blitten unzählige Thautropsen, die Ferne, die Alpen waren vom magischen Licht des neugebornen Tags übergossen, und die rauschende Amper und das Geplätscher vieler kleiner Bäche drang durch die glitzernden Büsche.

Da stand im warmen Hauch des herausziehenden uns endlich prächtigen Sommertags ein junger Bursch an einem der Pfähle des Zaunwerks und sang in's Frühroth hinaus:

> Wenn d'Wachtel amal schlagt Und da Ausvogel schreit, Da Bua vom Diandl geht Is da Tag nimma weit.

Du herzi schöns Diandl Du Himmelschlüssel, Bei dir möcht i sein A Moa leizis Bissel. Du herzi schöns Diandl Bas hast du no gern? I steig auft zum himmel Und hol dir an Stern.

Den guten Jungen hatte die entschwundene Nacht elegisch gestimmt. Er ging, nachdem er von der umstehenden Spiraa sich einige Blüthen auf seine Mühe gesteckt hatte, weiter und fuhr langsam dahinschreitend, fort:

> I wollt, i war a Spiegel, I trieget kein Sprung, Und schaugst in hundert Jahr nein, I zeiget di jung.

I wollt, i war's Röferl, Des blüht auf der Alm, Und du müßtest tägli Borbei mit da Kalbn.

Du stroafest mit bein Füßerl So leicht an mi an, Nacha that i zwoa Seufza, Und du schauget di an.

Du müßtest mi brockn, Obst wollst ober nit, Und müßtest mi stecka Ans Mieda in b'Witt.

Und als er hinter den letten blühenden Linden um die Boschung der alten Stadtmauer herum meinem Blicke entschwunden war, trug der laue Wind noch herüber:

I wollt, i war 's Fischerl Im fluthaten See, Wo du warst mit 'n Schifferl War i flugs in da Höh.

Wo du fahrst mit 'n Ruda Da schwimmet i mit, Und zwischen deine Handerl Gab i gar gern an Fried.

So verhallte der Gesang des Jünglings in der Ferne. Die ersten Sonnenstrahlen des Tags paßten gut zu der jugendlichen Stimmung des einfachen Liedes. Solche, seien es nun Erzeugnisse der höchsten lyrischen Kunstvollendung oder plumpe Ergüsse, wie dieses, entspringen und wirken nur auf jenes Alter, das man den Morgen des Lebens nennt.

Welchen Ersat bietet die spätere Eristenz für sein Bers löschen? Ich glaube gar keinen, denn etwas mit der Liebe zu vergleichen, ift schwer.

Den Abend muffen wir vollends im Gafthaus zubrinsbringen. Wir könnten vielleicht das Theater besuchen, desen Anfang so eben Trommelschlag in allen Gassen des Städtchens verkündet. Aber die "Waise von Lowood" mit dem verrückten Lord und der überspannten Gouvernante, das muß auf einem Meerschweinchen-Theater horribel sein. Außerdem waren die Beschwerden des Tages groß und wenn wir überhaupt noch geneigt sind, unsern müden Körper von einem Kunstgenuß aufregen zu lassen, so halten wir uns noch auf einige Augenblicke an die "Morithat", die gerade vor dem Hause abgeleiert wird.

Ein Fischermäden hold und schön, An Anmuth auferzogen, Sie war in jugendlichen Höh'n In Schönheit vorgezogen. Ein Kaufmannssohn, der ging ihr nach, Hat ewige Treu geschlossen, Er liebte sie von Tag zu Tag, Und liebt sie unverdrossen.

Der Verfaffer der Ballade wird mir verzeihen, daß der Weisung, die sich unten am gedruckten "Lied zu die Geschichte" befindet: Bor Nachdruck wird gewarnt, ni soweit nachkomme, um mir die Mittheilung dieser ein Probe seiner Poesie zu versagen.

Die Hauptsigur und die kleinen Seitentableaur a ber Leinwand stören die groteske Wirkung nicht, und ar der Gesang, welcher die Drehorgel begleitet, ist des Text nicht unwürdig.

Nachdem wir so der modernen Entwicklung des Meist gesangs unsern Tribut dargebracht, lassen wir und endl nieder.

Die Gaftstube ist überfüllt, es ist nicht sonderlich t haglich. Allmählich lichtet sich jedoch die etwas lärmen Gesellschaft und beeilt sich, dem Trommelschlag, der no den Hallen der ernsten Muse rust, zu folgen.

Diese Eifrigen sind die erwünschte Beranlassung, dwir nicht nur das vortreffliche Bier, das uns die "Bostredenzt, und den weniger rühmenswerthen Kalbsbrate sondern auch die Gesellschaft zweier geistlicher Herren, der Gegenüber uns der Zusall verschafft hat, ungestörter enießen können. Es sind, wie ein nicht geringer Theil dniedern Klerus in Altbaiern, gutmuthige und joviale Männe

Sie geben gern Bescheid über die Dinge des Landes und find barmlofen Scherzen nicht abgeneigt. Wer mit ihnen ben richtigen Con trifft — was übrigens nicht gang so ron felbst gebt - lernt von denselben mehr, als von irgend Remanden über die Leute und ihr Befen, das zu beschauen er daber gekommen ift. Bei diesen Berren ift es gerade umgekehrt, wie bei den Bureaukraten: je weiter unten ein folder in der Scala, im "Tichin", wie die Ruffen fagen, steht, desto entsetlicher sind seine Manieren, während die Ercelleng selten einer gewissen Geinheit der Sitte, einer aufmunternden Affabilität ermangelt In der Hierarchie find die niedern Schichten, die ausschlieflich mit dem Bolf verkehren, durchgängig liebenswürdiger, als ihre durren gelben Oberen, deren Leben nicht felten ein fortlaufendes Spiel bofer Intriguen bildet. Das find die wirklichen Soldaten jener unbeimlichen Macht, der Rirche.

Weilheim ist eine Durchzugsstation für die Vielen, welche sich nach dem Peissenberg, der wegen seiner Fernsicht berühmt ist, begeben. Es fällt deshalb in den Wirthhäusern des Städtchens der Fremde nicht so auf, wie in weiter südwärts gelegenen Orten an der Amper, denn sein Ersicheinen ist zu häusig. Dieses Sichvonselbstverstehen übt günstigen Einstuß auf die Anbahnung des Verkehrs mit dem Einheimischen und dem Gaste. Leicht und natürlich knüpft sich das Gespräch an die vielen Gegenstände, deren Betrachtung unser Ziel ist. Kann man die Welt mit einem vorüberrollenden Panorama, das Leben mit einer viels gestaltigen Schaubühne vergleichen — und ich meines Theils hätte gegen diese Vergleichung nichts einzuwenden — so ist, wenn man den Standpunkt der Beobachtung verrückt, was durch eine auch ganz kleine Reise geschieht, Erklärung und Dis

rective erwünscht und nothwendig. Denn die Bühne ift so breit, daß Einer nur wenig sieht, und wenn er es aufrichtig mit der Darstellung des Gesehenen meint, die Augen Ansberer gern zu Hülfe nehmen wird. Das ist der Haupt- vortheil des Alleinreisens, das ich jeder andern Art des Reisens deßhalb vorziehe, daß es viel mehr Gelegenheit zur Berührung mit fremden Menschen darbietet.

Zwei Feunde oder Genossen, welche zusammengehen, unterhalten sich Abends wieder untereinander, was sie zu Hause auch thun. Bom nebenansitzenden Bauern, Fuhrsmann, Jäger hören sie nichts, außer was zusällig an ihr Ohr schlägt. Es kommen selten Ausnahmen von dieser Regel vor, und mein Glaube an die Bortrefslichkeit des Alleinreisens als Schule für Welt= und Menschentenntnis wird durch die Borstellung von den unleugbaren Annehmslichkeiten, welche ein liebenswürdiger Gefährte einer Wansberung geben kann, nicht erschüttert.

Da die Stube heute durch die Auswanderung der Reugierigen einsam geworden war, nahm unser Gespräch eine ernstere und weit in Bergangenheit und Zukunft hineinragende Richtung. Wir unterhielten uns von den schweren Schicksalen des vielgeprüsten Städchens, von Brand und Plünderung in alten Zeiten. Dann gedachten wir der neuen Epoche, die auch in die ruhigen Thäler mit dem Weltgeräusch der Locomotive eindringt, und unserer und der zukünstigen Tage, die nicht mehr so viel von Blut und Trümmern wissen und den Fleiß tüchtiger Hände lohnen. Schon zieht die eiserne Schiene über die Moore heran, und binnen weniger als einem halben Jahre ist auch diese entlegene Au des alten Baierlandes in der großen Masche versangen, welche zum Verkehr der Menschen der Geist eines rastlosen

Benauters fiet in frei in in in Mert birthe in bereicht.

Cambon to the control of the control

Electric de la companya del companya de la companya del companya de la companya del 
ericine di alla serie de productione de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del company

fof a Translational recommendation of the control o

Ich meine jenes seltsame Gedicht, das älteste der deutschen Sprache, welches jest das "Bessobrunner Gebet" heißt. Ich kann mir nicht denken, daß es mit dem Christenthum des Bersassers so gut beschlagen war, wie Wackernagel meint, sondern glaube viel lieber der Auseinanderssetzung Grimms und Maßmanns, welche meinen, dem Dichter sei das Christenthum nagelneu nur so aufgepappt gewesen, wie das ja anfangs nach der "Bekehrung" bei den Meisten in unserm Volke war.

Mir scheint der Schwerpunkt der Sache der zu sein. Das Wessobrunner Gebet ist in der Hauptsache eine kurze Kosmogonie, ein in wenige Zeilen gebrachte Vorstellung irgend eines Mannes von der Entstehung der Welt. Daß diese Vorstellung nicht seinem eigenen Kopf ihre Entstehung verdankt, sondern der germanischen Mythe, das zeigt sogleich eine Zusammenstellung der Wessobrunner Verse mit dem Ansange der nordischen Kosmogonie. Erstere lauten:

Das vernehme ich von Menschen als ber Beisheiten größte,

Daß Erde nicht war, noch Himmel, Noch Baum noch Berg nicht war, Noch irgend ein Stern, noch Sonne nicht schien, Noch Mond nicht leuchtete, noch der Meersee, Da dort nicht war Ende noch Gränzen.

Und in der viel später aufgezeichneten scandinavischen Böluspa heißt es:

Frühe war's der Zeiten — Das (jett) ist, nicht war: Waren (nicht) Sand noch See Roch kühle Wellen; ١

Erbe fand fich nirgend Roch Himmel; (Rein) Gaffen der Gähnungen war, Und ein Gras nicht.

So weit stimmt also der beiderseitige Tert im Sinn überein; eine gemeinsame Uranschauung muß sich durch Ueberlieserungen zu den Federn der beiden Dichter ihre Bahn gebrochen haben. Aber jett kommt der Wessorunner Boet mit dem "allmächtigen heiligen Gott", während die Böluspa weiter erzählt, wie manche Zeitalter vor Entstehung dieser Erde Nisscheim sei geschaffen worden, die Rebelwelt im Norden. Dann spricht sie von der andern Welt gegen Mittag, Muspill, der Negion des Feuers. Später kommt die Geschichte des Pmer, dem Bater der Krostriesen, der Kuh Audhhumla und den Funken der Feuerwelt, die zu Sonne, Mond und Sterne wurden.

Es fragt sich nun: ist nicht anzunehmen, daß der Bessorunner seinen "heiligen Gott" einfach (und unorsganisch genug) an die vorstehenden Berse, welche den ältesten Traditionen seines Bolks entstammen, angestickt, und so das Neueingelernte mit dem heidnischen Element in einen gewaltsamen Zusammenhang gebracht hat? Ich denke, man kann das um so mehr annehmen, als er sich ja im ersten Bers auf die Sage (von Menschen der Weisheiten größte) beruft, anstatt auf seine Bibel, was er im andern Fall wohl gethan hätte. Es war eben noch ein neugesbachener Ebrist.

Dann ift aus bem Mitgetheilten auch nicht zu ersehen, baß die Ueberlieferung, welche ihm diese Berse eingab, an eine Schöpfung aus dem Nichts glaubt. Er redet allers bings weiter unten von "Gott, der Himmel und Erde ge-

schaffen" aber das halte ich eben für ein seinem frisch ein gelernten Christusglauben entnommenes Anhängsel.

Die Böluspa wenigstens, die, wie ich sagte, die Se schichte weiter versolgt, weiß von keinem "Nichts", sonderr es ist klar, daß sie nur von der früheren Form losig keit der Materie spricht. Das ließe sich nun wohl aud von den Wessobrunner Versen behaupten.

Ein ziemlich unterrichteter geistlicher herr, mit den ich über diese Sache sprach, wollte das nicht gelten laffen Er meinte alle beidnischen Begriffe von ber Entstehun ber Welt hatten benfelben Grundgedanken, wie der mosaisch Bericht, die Schöpfung aus dem Nichts. Mit dieser Be hauptung befand er sich auf der irrigen Fährte jener, welch die Mythen der Heidenwelt als mehr oder minder gelungen Borbilder driftlicher Anschauungen betrachten. Warum sa gen sie nicht richtiger: judischer Anschauungen? So wil es aber die Theologie haben; darum spricht sie auch vor Brototypen der Sündfluth, des Paradiefes, ber Erlösung in andern Mythologien, woran kein mabres Wort ift, went man die Sache bei Licht betrachtet. In dieser Welterschaff ungsgeschichte insbesondere ist es eine unbestreitbare That sache, daß von allen Böltern, über deren religiöse Anschau ungen wir etwas Zuverlässiges wissen, es nur die Juder find, die auf den ungeheuerlichen Ginfall geriethen, Etwai aus Nichts zu machen. Alle anderen Mythenkreise kennen nu einen Urftoff, aus dem Pflanzen, Thiere, Menschen, Welt förper, ja felbst die Götter, allmählich entstanden.

Also für dießmal wäre aus dem Kloster etwas Heit nisches gekommen, meine Herren. Das macht nichts. Dem ist auch einmal ein solches carmen gentile in den ehr würdigen Mauern gewesen, so besassen sie dafür die heilige Leiber der Martyrer Pontian und Amanti und der fromme Abt Waltho konnte jedesmal durch festen Glauben das Wasser in seinem Glase in Wein verwandeln. Und es dürste selbst unter meinen ungläubigsten Lesern solche geben, welche diese edle Kunst der Kunst, die alten heidnischen Wessokunner Verse zu entzissern, vorzuziehen nicht abgeneigt wären.

Unsere Unterhaltung vom gestrigen Abend hatte sich noch um Allerlei, hauptsächlich um die Historie des Städtschens gedreht. Das liest Du, verehrter Leser, besser und zuverlässiger in den Geschichtsbüchern oder auch in dem sleißig gearbeiteten Werke des Herrn Ingerle, welcher das baierische Hochland vom Lech zur Isar beschreibt, nach. Es ist ohnehin nichts besonders Interessantes dabei, wenn man nicht immer dabei den Horizont erweitert und in die Gesammtsbewegung Deutschlands oder Europa's hineinsieht, was doch jenseits der Grenzen eines Buches liegt, welches nur die Stimmungen eines Touristen wieder geben will, wie sie sich an den Gegenständen der äusern Welt angeregt haben.

Ueberspringen wir daher eine unruhige Nacht, die von den sonoren Rusen der Herren Nachtwächter unterbrochen wird und seien wir froh, daß im Hochsommer die Sonne um 4 Uhr ausgeht. Schon fallen ihre Strahlen in das freundliche Gemach, dem nichts an städtischem Comfort gesbricht, welches uns die vorsorgliche Weiblickseit des Hauses zum Aspl angewiesen hat, und locken uns, wie einst den Telemachos im Hause des Sparterkönigs zu schleuniger Absahrt.

Gerade gegen Suden, auf der Strafe nach Murnau,

bietet die unmittelbare Umgebung Beilheims mit Ausnahme der immer imposanter sich aufrollenden Aussicht auf
die Alpen, wenig, was der Rede werth wäre. Aber das
ist unsere Richtung nicht, wir haben, da wir unsere Begleiterin, der Umper, entlang gehen mussen, den besseren
Theil erwählt. Auf unserm Beg, nach Südwesten, kommen wir bald in die schönsten Partien von Hügel und
Wald, und es wird nur wenige Stunden währen, haben
uns die Füße, die gemach aber stetig weiter tragen, durch
die Thore der Alpen eingeführt.

Bor uns ragt der schön mit Feldern, Matten und Baumgruppen bedeckte Gobenpeisenberg. Bisinporc, Berg des Biso ist sein alter Name. Majestätisch sieht er eben nicht aus, daß aber die Rundschau von da oben nicht übel sein muß, läßt sich denken. Denn vor ihm, neben ihm, ist keine Erhöhung, die er nicht weit überragt, und die wahre Bergkette ist immerhin noch in respectabler Entsernung. Wir werden sehen, wie es sich damit verhält.

Borläufig schauen wir uns in unserer näheren Umgebung um. Sie ist allerliebst, es sieht so pastoral, so idhllenhaft in diesem Hügeland mit seinen tiefgrünen Weiden und den herrlich darüber emporragenden Alpen aus, daß man überall Hirtenruse und Heerdengeläute zu hören vermeinen mag. Es wäre ein Theater für Gellert's Splvia.

Auch fehlt der Fluß nicht, der sich im Schäfergedicht burch Thäler und Fluren, die von Fröhlichkeit klingen, sitbern hindurchschlängelt. Wenige Schritte, nachdem sich unsere Straße von der großen Chausse nach Murnau abz gezweigt hat, sehen wir den "Tiesen Bach", eine ganz ans jehnliche Wafferader, vor uns, die in anmuthigen Krüms

mungen sich burch die Haine und Beiden der sonnigen Rieterung windet. Zwischen dem Gebüsch am grünen User wagt sich das Rohr mit der schmutziggelben Blüthenstraube im die träge Belle und der grünschillernde Cerambyr moschatus drückt das schwanke Blatt der Userweide nieder. Den langsamen Fluß schwimmen zahlleiche Schaumblasen hinab; er hat vielleicht weit oben eine Mühle treiben müssen.

Das lange Dorf Oberbing\*) liegt hinter uns. Noch vor ihm konnten wir unsere Umper wieder begrüßen, die da durch schönen Laubwald dem Moore und der weiten Fluth des Sees entgegen eilt.

Bom Fuße bes grünen Beigenbergs trennen uns noch bie stattlichen Baufer bes Dorfes Unterpeißenberg, benn auch über ben Fenterbach hat uns der lette Steg getragen.

Das äußerst saubere Gasthaus mag uns für die Strapazen stärken, welche das Besteigen des Berges mit sich bringt. Sie sind nicht groß, lieber Leser; denn, wenn Du auch in Deiner vaterländischen Geographie den Beißenberg mit einer höhe von 3376 Fuß eingetragen sindest, so darst Du Dir, wenn Du die luftige Spitze erreicht hast, eigentlich doch gar nichts auf Deine Besähigung zum Gebirgekletterer einbilden. Du bist, wie ich genau ausgerechnet habe, nicht mehr als 1228 Fuß gestiegen, denn das Wirthshaus, in dem wir hier sitzen, erhebt sich schon 2048 Fuß über die Fläche der Adria; der lange Marsch von München daher hat uns demnach 271 Fuß über die bochgelegene Kapitale gerückt.

Es ift also mehr, um vielleicht eine Studie machen

<sup>\*)</sup> Odratingen, bas beißt "bei ben Abfommlingen bes Muberat".

zu können, daß wir uns hier raffraichiren, als um Kräfte zu sammeln, die wir nicht brauchen werden.

Dabei machen wir nun nicht nur an dem Dialect der Umfitzenden, sondern auch an einem andern Umstande die Bemerkung, daß wir nun wirklich die Grenze überschritten haben, welche den Stamm der Baiern von dem der Schwasben trennnt.

Die Suppe, die man uns auftragt, ist keine Fleische suppe; das Fleisch ist alt und das Bier matter, als man es selbst einem Landwirthshause zugestehen darf.

Das kommt einfach davon her, daß der Altbaier ein gebornes Kneipgenie, der Schwabe dagegen häuslich und viel eingezogener ist. Die Leute sien nicht so viel im Wirthshaus; darin essen kommt fast gar nicht vor und so ist nichts natürlicher, als daß man sich auf Leute, die zur ungewohnten Saison, welche eher dem Frühling als dem Sommer angehört, reisen, nicht genügend hat vorsehen können. Ich war schon im August hier, da ließen die Vorrathstammern nichts zu wünschen übrig. In unserm lieben Altbaiern aber da sitt man den ganzen Tag

festlich zu Speif' und Trank, des beständigen Mahls sich erfreuend.

Es ist deßhalb kein Wunder, daß man auch im kleinsten Dorf wenigstens Mittags immer frisches Fleisch bekommt, und daß man selten lang zu warten braucht, bis ein frisches Faß angestochen wird. Das ist aber auf Reisen eine nicht zu verachtende Wohlthat, denn die schönste Natur verliert mehr, als wir erhabene Geister zu glauben geneigt sind, wenn man sie mit leerem oder gar verdorbenem Masgen betrachten will. —

Der Weg, ber uns gleich neben unserer Berberge bem

Beißenberg entgegen führt, ist weiter draußen leicht zu versehlen. Jest führt er noch an den seuerrothen Kaiserkronen des netten Gartens vorüber, dann bezeichnet ihn ein paar uralte, niedere und breite steinerne Kreuze, die plump und kläglich aus dem Boden heraussehen. Weiß Gott, welche Unthat die alten Blöcke bedeuten. Jest ist das kalte Ding mit lustigem Moos überwachsen und die bunten Feldblumen lachen über den sinstern Hausen im sonnigen Worgen.

Längst über alten Stein ist unermessen Geworfen frischer Triften grünes Rleid Gleich wie ein stilles, freundliches Bergessen Sich senkt auf dunkler Tag' uraltes Leid.

Dann aber, weiter draußen, auf der Wiese, die sich vor dem Berg hinzieht, mussen wir unsere Augen aufmachen. Denn wenn wir nicht an dem Sulzbad, das gerade vor und liegt, die Höhe hinansteigen, so gerathen wir um den Berg links herum an die Ammerhöse, in sumpfige Wiesen, in den bodenlosen Ampergrund und wer weiß, wo noch hin, wie es mir schon zweimal gegangen ist. Also gerade aus!

An dem Besteigen eines so niedrigen Bergs ist nicht viel zu beschreiben. Bu sagen wäre, daß der Weg ungemein bequem ift, und nirgends Reuchen oder auch nur schweres Athenbolen verursachen wird.

Was sich bei der Ankunft auf dem langen und breiten Ruden sofort darbietet, ist die prachtvolle Fernsicht in den höchsten Gebirgsstock Baierns, der uns gegenüber steht, hinein: über die weite Kluft des Amperthals und unzählige Forste fällt der Blick gerade auf die wahrhaft majestätische Gruppe des Kramer, des Warenstein, des

Wetterschrofen, der Alpspis, welche das erhabene Thal von Garmisch und Partentirchen einschließen.

Furchtbare Riefen schauen von allen Seiten ber; wer gablt, wer nennt fie?

Ich nicht, benn erstlich, was hilft bem Lefer eine endslose Romenclatur und bann, wie läßt fich von vielen fernen und verschwimmenden Graten im fernen Salzburg und tief in Tirol, beren Eisspisch herliberschauen, mit Bestimmtheit sagen, das ift ber und ber?

Das Alles gibt das oben aufgehängte übersichtliche Banorama so gut wie möglich, und das topographische Wissen des Herren Lehrers und des äußerst gefälligen Pfarrers auf der hohen Warte ist immens. Bon diesen lernt man in einer Biertelstunde mehr, als aus der minustiösesten Beschreibung.

Die Aussicht nach dem Flachland ift bedeutend; ob man die Donauhöhen und den Böhmerwald sehen kann, wie manche meinen, laffe ich dahingestellt. Man bedenke, daß die Spite des Berges nur etwa 1250 Fuß höher, dafür aber sieben Meilen von diesen entfernten Erhebungen weiter liegt, als die Auppel der Münchener Frauenkirche. Dagegen ist sicher, daß man den Starnberger= und Ammersee sehr hübsch sieht, auch München läßt sich deutlich erkennen.

Man hat dem Peißenberg den Namen "Baierischer Rigi" gegeben. Ich glaube, es wird besser sein, an solche Beinamen nicht zu häusig zu erinnern, sonst fällt Einem die sächsische Schweiz, das böhmische Tempe und derzleichen ein. Solche vergleichende Epitheta sind nicht nur unnüt, sondern schädlich, weil sie leicht überspannte Erwartungen und hinterher Enttäuschung hervorrusen können.

Es ift eben, wie ich schon früher zu bemerten Belegenheit

fand, in dieser Best der Gegensätze Alles nur verhältnissmäßig. Dieselbe Aussicht, welche den Bewohner der Ebene in Entzüden versetzt, wird auf uns Kinder der Alpen wenig Eindruck mehr machen. Auch das Gerücht und der Autoritätssglaube thun viel zur Sache: man lobt, man bewundert auf das Commando der Herkömmlichkeit hin.

Wenn man die poetischen Reminiscenzen gottbegeisterter norddeutscher Baftoren im Fremdenbuch lieft, follte man meinen, man ftunde auf dem Berg, von dem aus weiland Satanas dem Beren alle Königreiche der Erde seben liek. Und erst die frangöfischen, englischen, italienischen Erguffe ber Blauftrumpfe! Da fieht man, wie unratürlich, topf: und herzverschraubend die Penfionatserziehung diefer bleichen Frauenzimmer ift, wenn fie, vielleicht jum erften Mal in ihrem Leben in eine Gegend voll hober Reize kommend, nichts anderes zu thun wissen, als Sate aus Atala, der Chaumière Indienne ober Berfe aus Thomas Moore zum Preise ber nature delicieuse möglichst unorthographisch in das große Buch zu idreiben. Wie tief wird eine folde Empfindung geben? Sie mag mobl ben Umfang ihres gesammten Dichtens und Trachtens baben, das aus dunnen Gegen von musique. grammaire, litérature, dessin, chant und broderie ausam= mengeflict ift. ben wurmftichigen Rabmen ber Bigotterie barum nicht zu vergeffen. Diefes Bolt ift zu gar nichts, sowenig jum Suppentochen wie zu einer Leibenschaft fähig.

Ich will damit nicht sagen, daß ich etwa ein Bewunsberer des Gegentheis, des Aschenbrödelthums und der viersschrötigen Hausfrau wäre. O nein! das Weib hat ein Anrecht darauf, sich mit dem zu umgeben, was die idealen Bestrebungen der armen Menschheit erzeugt haben — die Schönheit :st die Sphäre des Weibes. In deren Cultus

aber wird es besser thun, wenn es die vernünftige Wirtlichkeit mit den Forderungen des Ideals anmuthig zu verknüpsen such, als durch das kokette Spielen mit angelernten Empfindungen und schlecht begriffener Religiosität die Leute zu langweilen. Ich wünschte mir die Feder des Herrn Steub, dessen Betrachtungen über das Fremdenbuch auf dem Beißenbetge eines der wisigsten Kapitel seines verdienstvollen Buches bilden, um mehr über diesen Markt der Eitelkeiten zu berichten. Es gibt nichts, was sich darin nicht breit macht, von der Pietisterei bis zur Burschitosität, aber das liebe Ich trägt in allen Ruancen die Hauptrolle. Für einen routinirten Probachter menschlicher Schwächen ist ce eine Fundgrube.

Wie der Künstler unter allen Gattungen der vielbes schäftigten Menschen sich das freie Aug und den empfängslichen Kopf am meisten bewahrt, so sind auch in diesem Buche die besten Einfälle von Künstlern. Manche Zeichsnungen und Schnurren verdienten wohl, daß man sie versöffentlichte. —

Es ist jest tein Regen und tein Nebel, bei welchen die Beschäftigung mit den großen Folianten mehr angezeigt sein mag; es scheint die Sonne und das Gebirge ist blau — also schauen wir wieder hinaus nach den Bergen.

Wie gesagt, für den schönsten Bunkt der Aussicht auf dem Hohenpeißenberg halte ich den, der gerade nach Süden, in der Richtung gegen Ettal und Garmisch geht. Da übersschauen wir das 1000 Fuß tiese Thal, aus dem die reißende Amper heraufrauscht, einen großen Theil des Wegs, den wir zurücklegen werden. Dort ist Rottenbuch auf der waldigen Höhe — hinter ihm in der bräunlichen Felssschlucht ist wieder die Amper, die schwarzen Vorberge vor

des Hochnebirgs. Es ift eine unbeschreibbare, unmalbare Farbenscala vom Smaragd des Stroms' zur blendenden Schneedede der Berge und zur schimmernden Wolke um ihren Scheitel. Nur eine Kluft, meinst Du, sei zwischen Dir und den Bergältesten im Gewand von Azur und Desmant, in Bahrheit aber trennt Tich noch manches Bergsund-Thal von ihnen.

Es gibt in den weiten Alpen ungählige Punkte, die eine weit erhabenere Fernsicht zulassen, als unser Beißensberg, aber nur wenige, wo man so schnell hinauf und wieder hinab hüpfen kann. Den Wicsenweg sind wir schlendernd durch lichtes Gehölz und Getreideselder herauf gekommen, eben so gemächlich geht es auf der andern Seite, wenn sie auch etwas abschüssiger ist, wieder hinab. Es geht sich da, wie wenn man von Andechs, dem heiligen Berg, ins Mühlthal gegen Hersching hinab schreitet. So ungefähr ist höhe und Weg.

Es gibt wohl einen weit näheren Fußpfad, der vom Kirchlein auf dem Berg gerade hinab ins Thal der Amper in die tiefe Kluft, die wir von oben bewundert haben, südweftlich nach Böbing und Nottenbuch und den Fluß hinauf geht. Diesen aber kann ich Dich heute nicht führen, Leser, denn vielkägiger Regen hat den Moorgrund erweicht und die Psade sind spurlos. Gehst Du ihn jemals allein, sei es von der Spike des Berges oder gleich vom Dorfe Unsterpeißenberg aus, so versäume nicht, Dich genau zu erkundigen, frage unterwegs, so ost es in dieser Einsamkeit möglich ist, sonst verlierst Du Dich in den Wäldern der

Hügel oder in ihren sumpfigen Abhängen. So : wir für jest ten Umweg nach Westen vorziehen.

Den Hohlweg, der uns durch dichten Wald in Richtung hinabführt, haben wir rasch zurückgelegt u reichen hinter ber kleinen Ansiedlung hätten, die Schwelle bes Bergs liegt, die vielgewundene Straß Weilheim nach Schongan. Bald wendet diese ihrer nach Süden und wir mit ihr, bis an's Ziel unserer

Die Umgebung bietet zu wenigen Beobachtungen die Straße hebt und senkt sich, durchzieht prächtige und fruchtbare Thalgrunde, über den südlichen hinte rücken die Alpen näher!

Nach zweistündigem Marsche legen wir unsern derstab für heute in **Peiting** nieder. Der Ort ist i wie gewöhnlich, nach einem Bersonennamen genannt. dingawa, Au der Nachkommen des Baid, heißt es ursprü An Umfang kommt es fast dem nahliegenden Schgleich.

Hernhards von Clairvaur folgte, und sich ven Hernhards von Clairvaur folgte, und sich ven Hernhards von Clairvaur folgte, und sich ven Hernhards Fall entsetzen Christenheit auschloß, vergaß er nicht, sich vorher eine Staffel in den Him bauen — denn ein Kreuzzug konnte den Waghal auf solche Gedanken bringen. Darum stiftete er in Steingaden kas Prämenstratenjerkloster. Und That kam er der Himmelspforte ziemlich nah, denn er eine ködliche Krankheit, die ihn schon im nächsten im heiligen Land übersiel, sich nicht durch rasche nach Sieilien vom Halse geschafft hätte, so hätten die lichen Herren über Erwarten früh Gelegenheit beko

fich ihrer Cankespflicht burch Fürbitten für bas Heil der armen Seele zu entledigen.

Wer weiß, ob er je den grünen Gau der Amper wieder gesehen hatte, wenn ihm nicht die vorsorgliche, wenns gleich selbstschtige Pflege des Normannenkönigs Roger auf der blüchenden Insel dabei zu Hilfe gekommen ware.

Seine Burg liegt jest in Trümmern; aber der unendsliche Streit der Welfen und Ghibellinen, an den sein Name und seine Thaten erinnern, danert, mit verändertem Losungsswort in dem zerrissenen Germanien fort.

Mit der römischen "Pflanzstadt", die einige Schriftsteller hierher verlegen, ist es nichts. In ganz Baiern gab es teine römische Colonie, das heißt, eine von Rom aus mit römischen Bürgern bevölkerte Stadt. Nur befestigte ständige Lager kommen vor, die meist Auxiliartruppen, nur in selteneren Fällen römische Beteranen zur Garnison hatten. Ein solches mag allenfalls hier in der Rähe gestanden haben. —

Zu meinem Erstaunen muß ich in der Lauernstube, die heute, an einem Teiertag, ausnahmsweis etwas besett ist, darüber discutiren hören, ob die Frvingianer Christus für einen sündigen Menschen halten oder nicht. Man redet vom Hereinbrechen der letzten Gerichte, von der Kindschaft Gottes und dergleichen mit einer Wärme, wie unsere alts baierischen Bauern etwa den Ausfall der heurigen Biersud beim Klosterbrau oder über die letzte Schranne sich bespreschen. Aber die breitmäuligen Sectirer sind Schwaben — und das Schwabenland ist die Heimath des Pietismus und der Sectirvuth.

Tiefe Schufter und Strumpfwirter von Boppingen und Rornthal find ichrecklich in ihrem Feuer ber himmlischen

Liebe. Gruber I. und Gruber II. und die vierundzwanzig Regeln der wahren Gottseligkeit und die Herzensfrömmigkeit nach ber inwendigen Seele und die wahnsinnigen Schneider — diese Art der Entfaltung des metaphysischen Bedürfzusses zicht in Altbaiern nicht. Dort ist Alles sinnlicher, in eng umschriebene Formen untergebracht. Was ich in dem letzten altbaierischen Dorfe, das wir berührten, an der Thür d.s Wirthshauses hängen sah, war eine Art Theaterzettel, der "das Leben und Marthrerthum der heiligen Wartha" anzeigte, daneben war eine Ankundigung "der ma.ianisch-deutschen Congregation" angeschlagen.

Ersteres Theater wurde in Thaining, einem Dorse beim Ammersee, von bäurischen Dilletanten gespielt; von letterem weiß ich nicht, was es ift.

Und hier das!

Bei Schongau steht eine irvingianische Kirche; es scheint, als ob die apotalhytische Stimmung des schottischen Propheten in der Gegend Anklang finde. —

Da drüben an dem Tisch sitt eine andere Jammer: gestalt; ein ziemlich zerlumpter Mann erzählt den Bauern : von der großen Schlacht am Bolturno, wo er unter dem ruhmreichen Bourbon socht, und vom Garibaldi, vor dem Alles davon lief.

Jest bettelt er die Kellnerin um Schnaps an und dankt mit grazie, cameriera! Er hat in den heißen Kassernen etwas Italienisch gelernt, und flunkert, als echter-Deutscher, damit jest überall herum.

Die Inspirirten und der Landsknecht dazu — geben wir auf's Zimmer und legen uns schlafen. Wenn wir das nicht wollen, können wir uns mit der kleinen Biblio thet des Posthalters, die im Zimmer steht, unterhalten.

Da ist Saphir's Conversation: Lericon, Eugen Sue's nmtliche Werke, der glückliche Soldat, das Buch der ophezeihungen, Alles richtige Waare für Colporteure auf n Lande. Man sieht den Hausirhandel aus diesen Liezungsbüchern ordentlich heraus.

In aller Frühe habe ich wieder Gelegenheit, mich zu gern. Ein Stiefel, dessen Raht aufgegangen war, wurde Abend zum Schufter geschickt, um sie mit ein paar i ben wieder zuzustlicken. Am Morgen schickt er ihn nich mit dem Bemerken: 'S ischt eppes auskemma, er is itta macha.

Er kans itta macha? Warum kann ober mag er ht? Weil die Gewerbe auf dem Lande meist mit Arbeit rhäuft sind. Denn die bodbeinigen Gemeindeverwalt unt machen jedem Neuen, der sich ansässig machen will, ist wenn die Gewißheit seines Fortkommens besteht, die ergrößten Schwierigkeiten, aus Furcht, ihn und seine Kinzam Ende aus dem Armensäckel ernähren zu müssen arum flicken die Borhandenen, beati possidentes, keine iht am vorüberpilgernden Fremdling und dieser Sachverstt mag auch meine Entschuldigung sein für die Stiefelsschichte.

Der Weg von Beiting nach Süden ist ein Weg, der ist dem Hügelland in die Hochalpen führt. Damit ist ohl Alles gesagt. Das näher und näher Rücken einer oßen, langersehnten Welt, das Ueberschreiten von bedeusnberen Hügeln und das hinabsteigen in tiesere Thäler — e Wellen, welche das Emportauchen der Alpen aus dem

Erdinnern nach Rorden geworfen hat gehen schon höh die stärker braufenden und zahlreicheren Wafferbäche, dunnere und würzigere Luft, alles das fündigt eine gischere Ratur an.

Bon dem Berge zu den Higeln Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang.

Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, fei's in Liebe, Und dein Leben fei die That.

Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Unmittelbar vor Beiting sieht sich die Straße pl von grünen Wänden eingeschlossen; sie durchbricht di waltige Hügelreihe, welche den Ampergau vom Gai Lechs trennt.

Da, hinter dem tiefansgehöhlten Berg wühlt fi Amper durch, und wir find noch nicht bis zur Rams auf der Höhe vorgedrungen, sehen wir den reißenden S drunten die schroffen User vorbeijagen. Ein dichter lagert sich über dem tiesen Ressel; die Sonne ha Dünste noch nicht zu zerstreuen vermocht, die in der sei Kluft ihr Nachtlager hielten.

<sup>\*)</sup> Hrabanesawa, Raben=Au."

Links, rechts, überall kleine Bäche, die von den hohen Forsten herabrennen, und ihr Wasser in die Amper gießen. Doch ist das noch-nichts gegen das Hochgebirg, wie wir sehen werden. Dort kann man nirgends hinschauen, ohne Wassersstürze zu gewahren und das Echo der Fälle aus den Klüsten zu hören. Man stelle sich nur vor, wie ein solcher Fluß, das gemeinsame Rinnsal unzähliger Achen, anwächst, wenn die unermeßlichen Schneeselder der Gebirge vor dem Föhn schmelzen. Sie würden bis weit ins Flachland hinaus die ungeheuersten Verheerungen anrichten, wenn nicht die Natur der Dinge selbst bei den meisten dieser ungestümen Wasser vermittelnd eingeschritten wäre.

Diese Bermittlung find die Seen.

Fast alle der größern Bergströme munden am Rande der Gebirge in einen See, den sie an seinem der Fläche zugetehrten Gestade wieder verlassen. Es ist augenfällig, daß angeschwellte Fluth eines solchen Stromes, wenn sie auch die selsigen User, durch die ihr bisheriger Lauf ging, noch so hoch hinanstieg, ein mehrere Meilen breites und sanges Basserbeden doch nur um weniges in seinem Niveau wird keigen machen können. Dadurch regulirt sich der wilde Andrang; da, wo der Strom den See wieder verläßt, wers den seine Gewöhnlichen Stande, doch wenig von der Wildheit mehr zeigen, mit der sie der Umarmung des Sees entgegen gestürzt sind.

So sind jene herrlichen Seen des Hochlandes, diese troitalinen schön umrankten Höhlungen, Schleusen gegen das in Strömen herabstuthende Eis: und Schncegewässer der unzugänglichen Giebel und zugleich klare Spiegel der anmuthigen Landschaft, in den grüne Haine, blumige Gärzten und schöne Billen schauen.

- Ein Strom entrauscht umwölktem Felsensale, Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Grün Er wandelt unaufhaltsam sort zum Thale.
- Dämonisch aber stürzt mit einem Male Ihr folgten Berg und Wald in Wirbelwinden — Sich Oreas, Behagen bort zu finden, Und hemmt den Lauf, begränzt die weite Schale
- Die Welle sprüht, und staunt zurück und weichet, Und schwillt bergan, sich immer selbst zu trinken; Gehemmt ist nun zum Bater hin das Streben.
- Sie schwantt und ruht, zum See jurudgedeichet; Gestirne, spiegelnd sich, beschau'n bas Blinken Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.

Ja, ein neues Leben, das ist die unauslöschliche vise der Natur: Alles verwandelt sie, Alles wird gebi wächst und vergeht nur um das unablässige Leben zu zeugen. Leben will das All. Geburt ist leben, Tol leben, denn was die frühere Form zusammensetzte, nun in andern Formen weiter. So muß der Fluß seine Verheerungen dazu herhalten, Seebecken, eine Gestaltung auf der bunten Oberstäche, auszuhöhlen. T tanzt über die stehende Welle der leichte Kahn und Garten am plätschernden User läuft nicht Gesahr, von zerbröckelten Bruchstücken des Alpenjochs überschweizu werden.

An der Straße weiden ganz junge kleine Pferdchen. Es gibt nichts zierlicheres. Die eleganten Glieder, die treuberzigen feuchten Augen - und fieh dagegen fo ein altes, armes, mudegebettes Bferd, das die Arbeit an feinem ganzen Leibe edig gemacht bat. Das eine ift zutraulich. munter und aut, das andere scheu, niedergeschlagen und perbittert. Das Leben arbeitet an allen Organismen seinen Theil herunter. Zuerst gerstört es die Frische und Feinheit der Jugend, dann befiehlt es die Unterdrückung derjenigen Empfindungen, die das Befte hervorbringen wollen und tonnen, bann, nun bann - beschaut euch mit sechzig Sabren in eurem Spiegel und stellt eure moralische Bilang und fagt bann, ob ihr feit ber Zeit, in welcher ihr Junglinge oder Madchen wart, schöner und besser geworden seid. Berabgekommen feid ihr, das ift die Wahrheit. Das ift der "Fortschritt", von dem die Naturphilosophen faseln, daß er alles Geschaffene zu höheren Gestaltungen emporhebe. In Wirklichkeit treibt aber die Natur nur auf Rosten der von ihr ausammengesetten Individualitäten ein zweckloses Spiel und ihre Ziele und ihre Bernunft find nicht fehr verschieden von der Ordnung der Dinge, die in den Traumen eines Menschen berricht, der weinschläfrig auf sein Bett gefunten ift.

Um gerecht zu sein, kann man ihr zugeben, daß sie unermeslich viel bietet, was den Organen derjenigen Wesen, die sich von ihr als etwas Verschiedenes fühlen, den Einsbruck macht, welchen uman erhebend nennt. Er beruht zwar auf einer Täuschung, aber auf einer wohlthuenden. Sieht man z. B. eine schöne und großartige Landschaft, wie die, durch welche wir eben schreiten, so legen wir unsbewußt den Naturkräften Absichtlichkeit bei und freuen uns,

daß sie etwas so Schönes geschaffen haben. Sie sind uns dadurch, wie ein empsindendes und wollendes Wesen näher gerückt; denn auch wir wollen das Schöne. Durch den Irrthum, als ob das weite All um einen herum ebenfalls von diesem Trieb bewegt würde, ja diesen Trieb selbst erzengt und durch Werke bethätigt habe, durch diesen Sedanken fühlt man man sich eben "gehoben", das heißt aus der Vereinzelung herausgehoben, durch eine ganze sympathische Welt herausgehoben.

Eine vollkommene Kunststraße führt im Bogen am Bergabhang durch das unbeschreiblich schöne Thal nach Rothenbuch. Es ist wieder eine tiese von murmelnden Bächen und der großen Amper durchzogene Mulde, an deren Rand herum wir nach dem altberühmten Orte kommen. Das runde Thal sieht aus wie eine grüne Fruchtschale in Email, von Silberadern durchzogen. Die blaue Wölbung von Himmel und Alpen bildet den Lasurdeckel. Es ist das ein Vergleich, der einem kommen könnte, wenn man sich ein paar Stunden in einer chinessischen Porzellansammlung gelangweilt hat, aber thut nichts, ein anderer wird dasur weniger orientalisch ausfallen.

Das weitläusige Klostergebäude, eines der größten am ganzen Südrand der Gebirgskette, erinnert an nichts Gutes. Gestisstet wurde der Convent zwar zur selben Zeit mit Dietramszell, Fischbachau, Habach, aber den Grund zu seinem grandiosen Reichthum legte er doch erst, als der alte Welf von Baiern mit Herzog Wilhelm von Aquitanien durch das Ungarland nach Byzanz hinabzog, um in Palestina gegen die Muselmanen zu tämpsen. Da gab vorher der betagte Herzog alle seine Schätze dem Kloster. Der alte Herr ging aber zu Grund, wie überhaupt jener ganze Kreuzug

schlimm ablief. Die Byzantiner führten die lateinischen Ritter in die sprische Buste hinein, und wenn auch unser herzog noch unter den tausend war, die, zu Steletten abzemagert, in der alten Judenhaupstadt ankamen, so erreichte ihn der durch Buhsale herbeigeführte Tod doch noch sern von seiner deutschen Heimath, auf Chpern.

Wenn ich gesagt habe, das Aloster crinnere an nichts Gutes, so meine ich eben damit, daß seine Geschichte mit den Areuzzügen und der Zeit des vierten Heinrich zusammenhängt. Und die Zeit, in der die Leute quasi inaudita stultitia delirantes sich zur Ehre Gottes in Morgenland und Abendland erwürgten, thut einem web. —

Rothenbuch gestele mir als Sommeraufenthalt sehr wohl. Kühle Flußgründe und Waldschatten, wohlthuende Abwechslung im Hügelland, unvergleichliche Aussichten in's Gebirg — und wenig Städter, das ware es, was mich anzöge.

In dem Wirthshause — wo man, nebenbei gesagt, vortreffliches Bier trinkt — kann ich mich erinnern, auf früheren Ausstügen angenehme und lehrreiche Stunden zusgebracht zu haben. Lehrreich, darunter verstehe ich solche, in welchen man sein Wissen, weniger über Land, als über Leute, vergrößert. Leider fallen viele der so gesammelten Rotizen in ein Gebiet, welches gewisse herkömmliche Ansschaungen aus einem Buch verbannen. Es ist schade darum.

Bu einer andern Zeit war ich wieder einmal hier. Es war der Sommer von Castel Fidardo. Da konnte man von den Bauern Bunderdinge hören über die Beise, auf welche ihnen der Klerus die "Liebesgabe" für den heiligen Bater, den sogenannten Peterspfennig, abpreste. Keine

Bitte, keine Drohung wurde gespart. Es ist selbstver= ftandlich; man tennt den Grad des Wohlstandes jeder Bemeinde und wenn aus derfelben nicht eine Summe flog, die dem auf Daten gestütten Voranschlag der Herren Oberen ungefähr entsprach, so waren diese geneigt, es ber Saumseligkeit der Pfarrer und Kaplan: anzurechnen. mar also bei den letteren das personliche Interesse. Beforberung und dergleichen ins Spiel gezogen, barum ftrengten fie fich gar fo an, dem beiligen Bater zu helfen, das beift, belfen zu lassen. Mit der Freiwilligkeit fah es demnach in diefer Angelegenheit nicht fehr glanzend aus; fie war ein klein wenig freiwilliger, als in Desterreich bei dem berühmten freiwilligen National-Anleben. Dagegen ließ der Bauer, der die Sache so ziemlich übersah, wenn er einmal den ersten Schmerz des Zahlens hinabgewürgt hatte, seinen Randgloffen im Wirthshaus freien Lauf und ich mare neugierig, was man in Rom gesagt hatte, wenn man die eine und die andere solcher Conversationen gehört und verstanden hätte.

Es wird jest Ernst mit den Alpen. Sie stehn uns greifbar vor den Händen und nachdem wir in dem nedischen Beduten-Spiel der Borlande uns oft einer Täuschung ber Rähe hingegeben, stehen wir jest vor der Wirklichkeit.

Ein überraschender Anblick eröffnet die Ballerie.

Es ift ein impofanter Bau. Mitten in ben Alpen

Die Poststraße, die lange ober der tief unten zwischen ben Felsen versteckten Amper die Höhe hin fortgegangen war, macht auf einmal Wendungen und geht in Curven in den Schlund hinab.

gibt es von den großen Straßen aus nicht viele Ansichten, die eben so schön sind. Was den Punkt besonders pikant macht, ist, daß der Fluß gerade oberhalb und gleich wieder unterhalb der Brücke, welche hier die Straße zur Uebersichreitung des Bergstroms benöthigt, eine schrosse Zur Uebersichteitung des Bergstroms benöthigt, eine schrosse Wendung macht. So übersieht man nur eine geringe Strecke des Strombettes und steckt vollständig in einem Abgrund, was wir z. B. bei unserm Spaziergang an der Isar nie gesehen haben, weil da die Ecken der Krümmungen immer weiter auseinander liegen. Es ist ein Stück wirklicher Via Mala.

Hier fturgen Bäche über den steilen Uferselsen gerade in den Fluß platschernd hinein und dort schäumt wieder eine weiße Cascade herab. Bleiben wir ein wenig auf der Brücke stehen und kuhlen uns in dem seuchten, frischwehenden Luftzug aus. Es ist eine thauige Parkgrotte, die sich hier die Natur gebaut hat.

Aus dem Nadelwald, der oben jäh am Rand der überhängenden Felsen steht, tönt plöplich ein einsamer Rustuksruf. Kukuk, warum schreist du noch? deine Zeit ist vorüber, denn schon prangen hundertblättrige Rosen in den lechzenden Gärten und die Sonne wendet sich wieder ihrem Reich, dem Süden, zu. Die Stimmen in den weiten Bäldern werden schwächer, denn die gestügelte Welt verspürt die leise, unmerkliche Flucht des großen Gestirns. Bielsleicht ist es so, wie es in dem alten böhmischen Liede beiset:

Steht ein Eichbaum da im weiten Felde, Sitt ein Kukuk-Bogel auf dem Eichbaum, Rukukk immer fort und klagt auch immer, Daß der Frühling nicht will ewig währen.

Das Lied, das dir ein wilder Ticheche aus den Mile-. tinerwäldern vor taufend Jahren gelieben, du fingft es heute

Liebe. Gruber I. und Gruber II. und die vierundzmanzig Regeln der wahren Gottseligkeit und die Herzensfrömmigkeit nach ber inwendigen Seele und die wahnsinnigen Schneider — diese Art der Entsaltung des metaphysischen Bedürfinisses gibt's in Altbaiern nicht. Dort ist Alles sinnlicher, in eng umschriebene Formen untergebracht. Was ich in dem letten altbaierischen Dorse, das wir berührten, an der Thür dis Wirthshauses hängen sah, war eine Art Theaterzzettel, der "das Leben und Marthrerthum der heiligen Wiartha" anzeigte, daneben war eine Ankundigung "der maxianischedutschen Congregation" angeschlagen.

Ersteres Theater wurde in Thaining, einem Dorfe beim Ammersee, von bäurischen Dilletanten gespielt; von letterem weiß ich nicht, was es ist.

Und hier das!

Bei Schongau steht eine irvingianische Kirche; es scheint, als ob die apotalpptische Stimmung des schottischen Propheten in der Gegend Anklang finde. —

Da drüben an dem Tisch sitt eine andere Jammers gestalt; ein ziemlich zerlumpter Mann erzählt den Bauern von der großen Schlacht am Bolturno, wo er unter dem ruhmreichen Bourbon socht, und vom Garibaldi, vor dem Alles davon lief.

Jest bettelt er die Kellnerin um Schnaps an und dankt mit grazie, cameriera! Er hat in den heißen Kassernen etwas Italienisch gelerut, und flunkert, als echter Deutscher, damit jest überall berum.

Die Inspirirten und der Landsknecht dazu — geben wir auf's Zimmer und legen uns schlafen. Wenn wir bas nicht wollen, können wir uns mit der kleinen Biblio , thek des Posthalters, die im Zimmer steht, unterhalten.

ı

Da ist Saphir's Conversation: Lexicon, Engen Sue's summtliche Werke, der glückliche Soldat, das Buch der Brophezeihungen, Alles richtige Waare für Colporteure auf dem Lande. Man sieht den Hausirhandel aus diesen Liesferungsbüchern ordentlich heraus.

In aller Frühe habe ich wieder Gelegenheit, mich zu ärgern. Ein Stiefel, bessen Raht aufgegangen war, wurde am Abend zum Schuster geschickt, um sie mit ein paar Stiben wieder zuzuslicken. Am Morgen schickt er ihn zuruck mit bem Bemerken: 'S ischt eppes auskemma, er kans itta macha.

Gr tans itta macha? Warum tann oder mag er nicht? Weil die Gewerbe auf dem Lande meist mit Arbeit überhäuft find. Denn die bockbeinigen Gemeindeverwalt ungen machen jedem Neuen, der sich ansässig machen will, selbst wenn die Gewisheit seines Forttommens besteht, die allergrößten Schwierigkeiten, aus Jurcht, ihn und seine Kinzder am Ende aus dem Armersäckel ernähren zu müssen. Darum slicken die Borhandenen, beati possidentes, keine Raht am vorüberpilgernden Fremdling und dieser Sachverzbalt mag auch meine Entschuldigung sein für die Stieselzgeschichte.

Der Weg von Peiting nach Süden ist ein Beg, der aus dem Hügelland in die Hochalpen führt. Damit ist wohl Alles gesagt. Das näher und näher Rücken einer großen, langersehnten Welt, das Ueberschreiten von bedeutenderen Hügeln und das hinabsteigen in tiesere Thäler die Wellen, welche das Emportauchen der Alpen aus dem Erdinnern nach Rorben geworfen hat gehon fchon böher — bie stärker brausenden und zahlreicheren Wasserbäche, eine dunnere und würzigere Luft, alles das tündigt eine eners gischere Ratur an.

Bon dem Berge zu den Sügeln Riederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang.

Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That.

Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Unmittelbar vor Beiting sieht sich die Strafe ploblich von grünen Banden eingeschlossen; sie durchbricht die gewaltige Hügelreihe, welche den Ampergau vom Gau des Lechs trennt.

Da, hinter dem tiefausgehöhlten Berg wühlt sich die Amper durch, und wir sind noch nicht bis zur Ramsau\*) auf der Höhe vorgedrungen, sehen wir den reißenden Strom drunten die schroffen Ufer vorbeijagen. Ein dichter Nebel lagert sich über dem tiefen Ressel; die Sonne hat die Dünste noch nicht zu zerstreuen vermocht, die in der seuchten Kluft ihr Nachtlager hielten.

<sup>\*)</sup> Hrabanesawa, Raben=Au.

Lints, rechts, überall kleine Bäche, die vom den hohen Forsten herabrennen, und ihr Wasser in die Amper gießen. Doch ist das nech-nichts gegen das Hochgebirg, wie wir sehen werden. Dort kann man nirgends hinschauen, ohne Wasserstürze zu gewahren und das Scho der Fälle aus den Klüsten zu hören. Man stelle sich nur vor, wie ein solcher Fluß, das gemeinsame Rinnsal unzähliger Achen, anwächst, wenn die unermeßlichen Schneeselder der Gebirge vor dem Föhn schmelzen. Sie würden bis weit ins Flachland hinaus die ungeheuersten Verheerungen anrichten, wenn nicht die Natur der Dinge selbst bei den meisten dieser ungestümen Wasser vermittelnd eingeschritten wäre.

Diefe Bermittlung find die Seen.

Fast alle der größern Bergströme münden am Rande der Gebirge in einen See, den sie an seinem der Fläche zugestehrten Gestade wieder verlassen. Es ist augenfällig, daß angeschwellte Fluth eines solchen Stromes, wenn sie auch die selsigen User, durch die ihr bisheriger Lauf ging, noch so hoch hinanstieg, ein mehrere Meilen breites und sanges Basserbecken doch nur um weniges in seinem Niveau wird steigen machen können. Dadurch regulirt sich der wilde Andrang; da, wo der Strom den See wieder verläßt, wers den seine Gewässer, wenn auch über dem gewöhnlichen Stande, doch wenig von der Wildheit mehr zeigen, mit der sie der Umarmung des Sees entgegen gestürzt sind.

So sind jene herrlichen Seen des Hochlandes, diese Erpstallnen schön umrankten Höhlungen, Schleusen gegen das in Strömen herabstuthende Eis: und Schneegewässer der unzugänglichen Giebel und zugleich klare Spiegel der anmuthigen Landschaft, in den grüne Haine, blumige Gärzten und schöne Billen schauen.

- Ein Strom entrauscht umwölktem Felsensaale, Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Grün Er wandelt unaufhaltsam fort zum Thale.
- Dämonisch aber stürzt mit einem Male Ihr folgten Berg und Wald in Wirbelwinden — Sich Oreas, Behagen dort zu finden, Und hemmt den Lauf, begränzt die weite Schale
- Die Welle sprüht, und staunt zurud und weichet, Und schwillt bergan, sich immer selbst zu trinken; Gehemmt ist nun zum Bater hin das Streben.
- Sie schwankt und ruht, zum See zurudgebeichet; Geftirne, spiegelnd sich, beschau'n bas Blinken Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.

Ja, ein neues Leben, das ist die unauslöschliche vise der Natur: Alles verwandelt sie, Alles wird gebiwächst und vergeht nur um das unablässige Leben zu zeugen. Leben will das All. Geburt ist leben, Tol leben, denn was die frühere Form zusammensetze, nun in andern Formen weiter. So muß der Fluß seine Berheerungen dazu herhalten, Seebecken, eine Gestaltung auf der bunten Oberstäche, auszuhöhlen. Ttanzt über die stehende Welle der leichte Kahn und Garten am plätschernden Ufer läuft nicht Gesahr, von zerbröckelten Bruchstücken des Alpensochs überschweizu werden.

ı

Un der Strafe weiden gang junge fleine Pferdchen. Es gibt nichts zierlicheres. Die eleganten Blieder, Die treuberzigen feuchten Augen — und fieh dagegen so ein altes, armes, mubegebestes Pferd, das die Arbeit an feinem ganzen Leibe edig gemacht bat. Das eine ift zutraulich. munter und gut, das andere scheu, niedergeschlagen und verbittert. Das Leben arbeitet an allen Organismen seinen Theil herunter. Zuerft gerftort es bie Frifche und Feinbeit ber Jugend, dann befiehlt es bie Unterdrückung berjenigen Empfindungen, die das Beste hervorbringen wollen und fonnen, dann, nun dann - beschaut euch mit sechzig Sabren in eurem Spiegel und stellt eure moralische Bilang und fagt bann, ob ihr feit ber Zeit, in welcher ihr Junglinge ober Madchen wart, schoner und beffer geworden feid. Berabgekommen feid ihr, das ift die Wahrheit. Das ift ber "Fortschritt", von dem die Naturphilosophen faseln, daß er alles Geschaffene zu boberen Gestaltungen emporhebe. In Wirklichleit treibt aber die Natur nur auf Rosten der von ihr zusammengesetten Individualitäten ein zweckloses Spiel und ihre Biele und ihre Bernunft find nicht fehr vericbieden von der Ordnung der Dinge, die in den Traumen eines Menschen berricht, der weinschläfrig auf sein Bett gefunten ift.

Um gerecht zu sein, kann man ihr zugeben, daß sie unermestich viel bietet, was den Organen derjenigen Wesen, die sich von ihr als etwas Verschiedenes jühlen, den Einsbruck macht, welchen man erhebend nennt. Er beruht zwar auf einer Täuschung, aber auf einer wohlthuenden. Sieht man z. B. eine schöne und großartige Landschaft, wie die, durch welche wir eben schreiten, so legen wir uns bewust den Naturkräften Absichtlichkeit bei und freuen uns,

baß sie etwas so Schönes geschaffen haben. Sie sind badurch, wie ein empsindendes und wollendes Wesen gerückt; denn auch wir wollen das Schöne. Dun Irrthum, als ob das weite All um einen herum ebe von diesem Trieb bewegt würde, ja diesen Trieb sell zeugt und durch Werke bethätigt habe, durch diesen Sel fühlt man man sich eben "gehoben", das heißt au Bereinzelung herausgehoben, durch eine ganze sympa Welt herausgehoben.

Eine vollkommene Kunststraße führt im Boge Bergabhang durch das unbeschreiblich schöne Thal nach thenbuch. Es ist wieder eine tiese von murmelnden kund der großen Amper durchzogene Mulde, an deren herum wir nach dem altberühmten Orte kommen. runde Thal sieht aus wie eine grüne Fruchtschale in son Silberadern durchzogen. Die blaue Wölbung von mel und Alpen bildet den Lasurdeckel. Es ist deregleich, der einem kommen könnte, wenn man f paar Stunden in einer chinesischen Porzellansammlu langweilt hat, aber thut nichts, ein anderer wird weniger orientalisch ausfallen.

Das weitläufige Klostergebäube, eines der größt ganzen Südrand der Gebirgskette, erinnert an nichts Gestiftet wurde der Convent zwar zur selben Zeit mit ramszell, Fischbachau, Habach, aber den Grund zu grandiosen Reichthum legte er doch erst, als der alt von Baiern mit Herzog Wilhelm von Aquitanien du Ungarland nach Byzanz hinabzog, um in Balesting die Muselmanen zu kämpsen. Da gab vorher der betagte alle seine Schätze dem Kloster. Der alte Hernader zu Grund, wie überhaupt jener ganze K

schlimm ablief. Die Byzantiner führten die lateinischen Mitter in die sprische Wüste binein, und wenn auch unser Bergog noch unter den taufend mar, die, ju Steletten abgemagert, in der alten Judenhaupstadt ankamen, so erreichte ibn der durch Mühfale berbeigeführte Tod doch noch fern bon seiner deutschen Heimath, auf Cypern.

Wenn ich gesagt habe, bas Rlofter erinnere an nichts Outes, fo meine ich eben damit, daß feine Beschichte mit den Kreuzzügen und der Zeit des vierten Beinrich ausam= menbangt. Und die Zeit, in der die Leute quasi inaudita stultitia delirantes sich zur Ehre Gottes in Morgenland und Abendland erwürgten, thut einem weh. -

Rothenbuch gefiele mir als Sommeraufenthalt sehr wohl. Lüble Klukgrunde und Waldschatten, wohlthuende Abwechslung im Bügelland, unvergleichliche Aussichten in's Sebirg - und wenig Städter, das ware es, was mich anzöge.

In dem Wirthsbause - wo man, nebenbei gesagt, vortreffliches Bier trinkt — kann ich mich erinnern, auf früheren Ausflügen angenehme und lehrreiche Stunden augebracht zu haben. Lehrreich, darunter verstehe ich solche, in welchen man fein Wiffen, weniger über Land, als über Leute, vergrößert. Leiber fallen viele ber fo gesammelten Rotizen in ein Gebiet, welches gewisse herkommliche Unichauungen aus einem Buch verbannen. Es ist ichabe . darum.

Bu einer anbern Zeit war ich wieder einmal bier. Es war ber Sommer von Castel Fidardo. Da konnte man von den Bauern Wunderdinge hören über die Weise, auf welche ihnen der Klerus die "Liebesgabe" für den beiligen Bater, ben fogenannten Beterspfennig, abprefte. Reine

Bitte, keine Drohung wurde gespart. Es ift sel ftandlich; man kennt den Grad des Wohlstandes jede meinde und wenn aus derselben nicht eine Summe die dem auf Daten gestütten Voranschlag der ! Oberen ungefähr entsprach, so waren diese geneigt, Saumseligkeit ber Pfarrer und Raplane anzurechnen war also bei den letteren das personliche Interesse, ! berung und bergleichen ins Spiel gezogen, barum ftre fie fich gar so an, dem heiligen Batter zu helfen, das belfen zu laffen. Mit der Freiwilligkeit fah es de in dieser Angelegenheit nicht febr glanzend aus; fi ein klein wenig freiwilliger, als in Desterreich bei be rühmten freiwilligen National-Anleben. Dagegen li Bauer, Der die Sache fo ziemlich überfah, wenn er i den ersten Schmerz des Rahlens binabgewürgt batte. Randglossen im Wirthshaus freien Lauf und ich war gierig, was man in Rom gesagt hätte, wenn ma eine und die andere folder Conversationen gehört un standen batte.

Es wird jest Ernst mit den Alpen. Sie steh greifbar vor den Händen und nachdem wir in dem schen Beduten-Spiel der Borlande uns oft einer Täu der Rähe hingegeben, stehen wir jest vor der Wirkl

Ein überraschender Anblick eröffnet die Gallerie.

Die Poststraße, die lange ober der tief unten 3n ben Felsen verstedten Amper die Höhe hin fortgeg war, macht auf einmal Wendungen und geht in Ein ben Schlund hinab.

Es ift ein impofanter Bau. Mitten in den

gibt es von den großen Straßen aus nicht viele Ansichten, die eben so schön sind. Was den Kunkt besonders pikant macht, ist, daß der Fluß gerade oberhalb und gleich wieder unterhalb der Brücke, welche hier die Straße zur Uebersichreitung des Bergstroms benöthigt, eine schrosse Zur Uebersichreitung des Bergstroms benöthigt, eine schrosse Wendung macht. So übersieht man nur eine geringe Strecke des Strombettes und steckt vollständig in einem Abgrund, was wir z. B. bei unserm Spaziergang an der Isar nie gesehen haben, weil da die Ecken der Krümmungen immer weiter auseinander liegen. Es ist ein Stück wirklicher Via Mala.

Hier stürzen Bäche über den steilen Uferfelsen gerade in den Fluß plätschernd hinein und dort schäumt wieder eine weiße Cascade herab. Bleiben wir ein wenig auf der Brücke stehen und kuhlen uns in dem seuchten, frischwehenden Luftzug aus. Es ist eine thauige Parkgrotte, die sich hier die Natur gebaut hat.

Aus dem Nadelwald, der oben jäh am Rand der überhängenden Felsen steht, tönt plöplich ein einsamer Rustuksruf. Kukuk, warum schreist du noch? deine Zeit ist vorüber, denn schon prangen hundertblättrige Rosen in den lechzenden Gärten und die Sonne wendet sich wieder ihrem Reich, dem Süden, zu. Die Stimmen in den weiten Bäldern werden schwächer, denn die gestügelte Welt verspürt die leise, unmerkliche Flucht des großen Gestirns. Vielsleicht ist es so, wie es in dem alten böhmischen Liede heißt:

Steht ein Eichbaum da im weiten Felde, Sist ein Kukuk-Bogel auf dem Eichbaum, Kukukk immer fort und klagt auch immer, Daß der Frühling nicht will ewig währen.

Das Lied, das dir ein wilder Tscheche aus den Miles. tinerwäldern vor tausend Jahren geliehen, du singst es heute

noch vergeblich, seltsamer Bogel! Mach's wie wir und schweige mit solchen Klagen, benn beine Zeit ift aus.

Dieser lette Kukuksruf, wie ein Weheruf um das sich wieder mindernde Licht und das ewige Fortwallen der Basser zwischen den stummen Banden, die ihnen ihren Tribut herabschütten, veranschaulichen wieder so recht das wandelbare Sterbliche neben dem tauben Treiben des unorganisschen All.

Da oben klagt es, da unten rauscht es; in kurzer Zeit ist der Leib, dem der Ton da oben entquollen, vermodert und die Fluth da unten rauscht fort und sort, und immer sort. Die spätesten Geschlechter der Menschen werden den Anprall des Stromes an dieser Krümmung sehen — aber wer weiß, ob nicht in unergründlicher Ferne der Zeiten der hohe Felswall hier verschwunden ist und der Strom wie der arme Kukuk, dessen Stimme er jetzt mit seinem Rauschen übertönen will.

Steil windet fich die Straße jenseits den Berg hinan; wenn sie seine Höhe erreicht hat, durchschneidet sie den Weiler Ehelsbach\*). Hinter diesem eröffnet sich eine prächtige Berglandschaft. Bei dem wenige Schritte davon entsernten Gschwend ist die schönste Rundscht rechts über die Wälder hin, welche sich in grünen Terrassen an den Weg herabziehen. Der hohe Trauchberg, dessen dreiter Rücken sich von der Füssener Straße bis an die Amper herüberzieht, schaut mit seinen Siedeln in das Thal herein. Nebenan ragen die Firste der Klammspis.

<sup>\*)</sup> Agilespah, ber Bach bes Agilo.

Bayersyen, vor dem wir nun stehen, heißt so zum Unterschied von dem weiter westlich im schwäbischen Gebiet liegenden Schwabsoyen. Das Hauptwort ist in beiden Namen gleich: es heißt "zu den Seen". Seon im Althochedeutschen ist der Dativ Plural von seo, gothisch saivs. Aehnliche Namen kommen zu hunderten vor. Das Berskältniß, welches sür unsere Dertlichkeit der Bezeichnung zu Grunde lag, besteht nicht mehr in der Weise, wie einst. Denn von den "Seen" ist der eine, nordwestlich gelegene, so ziemlich ausgetrocknet und zum bodenlosen Moor gesworden. Den anderen dagegen sehen wir südöstlich von dem Dorse noch immer grün und krystallen in seinem schmalen Becken liegen.

Die Misere in diesem Bayersopen, ich will sagen, in seinen Wirthshäusern, fängt, wie ich schon oben bemerkt habe, an, unserer Reise beschwerlich zu fallen. Der Leser wird sich erinnern, daß ich erzählte, wie in Schwaben die Schensten an Wochentagen selten von Bauern besucht werden. Es kann beshalb nicht in Verwunderung sehen, wenn die armen Birthe uns nichts vorsehen können. Wir gehen von einem zum andern, er hat nichts, endlich der letzte Eier.

Dabei ift zweierlei zu bemerken. Der erste Wirth will uns nach einigen einleitenden Worten seinen Hoshund verkausen, der zweite befindet sich eben im ärgsten Haber mit einem Commis Bohageur. Dieser Jüngling reist für ein Minchener Haus in Schnaps und manichirt den Herbergsbestetz aus allereindringlichste um endliche "Bereinigung" des Betrags für ein längst geliesertes Faß des edeln Gertränkes. Der Schuldner stüchtet sich hinter seine erwiesene Zahlungsunsähigkeit und dem Colporteur des sethischen Bassers bleibt für den abgeschlagenen Angriff nichts anderes

übrig, als im Ruckzug noch einige Raketen gediegener Schimpfwörter steigen zu lassen. Beim dritten endlich, der uns die Gier servirt, umsteht uns gaffend die hungrige Familie. Sie besteht aus einigen weißgrauen Scrophelgesichtern mit tasfarbigen Lippen. Es ist gut, daß man uns nicht mehr zu effen aufgetragen hat.

Solche Phänomene deuten auf den nüchternen Sinn der Bewohner. Tas ist der Schwabe, und sparsam dazu; aber mit seiner häuslichen Tüchtigkeit und geschäftlichen Schlauheit macht er mir nicht den Eindruck, wie der ächte Altbaier, der bei allen seinen großen Untugenden und bebenklichen Sitten ein vortreffliches Fundament hat. In einer schwierigen Lage würde ich mich viel eher auf der zweiten, als auf den ersten verlassen.

Von Bayersopen im Uebrigen kann man jedoch nicht behaupten, daß es verkommen oder arm aussieht. Die Bauernhöfe sind groß und reinlich, gut genährte Pferde und Rinder zeugen von Behäbigkeit.

Am genannten See vorbei führt uns der Marsch von einer Poststunde nach Saulgrub. Links erhebt sich der Hörnle (5331), dessen breite Basis uns von dem Mur: nauer Moos trennt.

In der gleichen Breite auf der Straße von Murnau nach Partenkirchen wäre man noch nicht im Gebirge, wie hier. Auf unserer Seite zieht es sich weiter uach Norden heraus. Während wir drüben noch die trostlose Fläche des weitgedehnten Sumpses in der brennenden Hite des Mittags hinschleichen müßten, erquickt uns hier der belebende Hauch mächtiger Wälder, umspielen uns die von den Felskuppen herabrinnenden kühlen Luftströme und erfreuen das Ohr-hundert

Bergwaffer, die lebenverkundend von allen Höhen unter der. Straße herplätschern.

Bis jest sind wir auf dem Plateau der erfen Erhöung, die uns das Auslaufen der Alpen entgegetigestaut
hat, fortgeschritten; hinter Burmansau\*) senkt sich der
Beg an ihm hinab und nun stehen wir im ersten wahren
Alpenthal, das wir auf unseren bisherigen Ausstügen betreten haben. Berge umschließen es von allen Seiten; in
Nord und Oft sind sie niedrig, gegen Süd und Best aber
ragen die Felsketten herüber, die das Graswangthal von
den Boralpen abschneiden. Es sind Höhen, die alle mit
ihren Schrosen sechstausend Fuß überschreiten.

An der Brücke, die über die nächste tosende Ache führt, betreten wir die Grenze des Landgerichts Werdenfels und damit das Reich der Hochalpen.

Bon überall her schauen sie uns entgegen; mögen sie sich uns aus den wüsten Wassern der Ursee niedergesenkt, mag sie der stüssige Feuerkern der großen Kugel durch seine noch nicht erkaltete Rinde herausgetrieben haben, sie ragen jett in das weite Blau und die Luft, die ihre Stirn umssließt, ist rein wie der Schnee, der von ihnen herabblitt. Seine Silberstreisen lausen weit an den massigen Falten des Gesteins hernieder und übertreffen an Glanz die schaumstellen Wassersträtze, die seine steilen Wände durchsurchen.

<sup>\*)</sup> Vurminesava, Burmwasser; mit Vurm sind viele Orts: namen zusammengesett, wohl Erinneruugen an alte Lindwurmssagen. Es kommt vor, daß Vur in Mur verderbt wird; vielleicht ware damit Murinava (Murnau) mit derselben Bedeutung zu erstären. Die Orte, die um den weiten Sumps herumliegen, ließen die "Burmstätten" wohl begreifen. Sie erinnern alle an den sumpshättenden Drachen bei Schiller.

Rirgends zeigt, was dem Luftmeer entstammt, so seine Der Schnee und sein Schmelgen gerklüftet die jähesten Giebel und die Bache, die er, vom Fohn besiegt, nach den Wohnstätten der Menschen schickt, schleifen große und kleine Felsen mit fich hinab und ziehen durch die kum= merlichen Radelwälder, welche an den unwirthlichen Banben hinauftriechen, breite Streifen ber Berheerung und bes Richts wird den Reuling, wenn er den Tummelplat dieser längst erstorbenen Titanenträfte, wenn er bas weite Gebiet stiller, jungfräulicher Größe, wenn er die Tiefen und Soben der Alpen betritt, so in Berwunderung setzen, wie solche Spuren der ewig ungestümen Basser, die von den dichtgeballten Wolken der Gebirge und ihrer kalten kry-Die Elemente nagen an den stallenen Dede tommen. Riefen; die Sturme ungabliger Jahrtausenbe, die Blite und die Wellen einer undenkbaren Reihe von Erdumdrehungen arbeiten daran, und doch steben sie da und seben auf die Chene hinaus nach den Thurmen, Dörfern und Städten, wie zu jener Zeit, wo sie auf eine wimmelnde Thierwelt draußen blickten, deren Knochen heute nur mehr in uralten Steinen zu entbeden find.

Es sind ehrwürdigere Berkünder der Unendlichkeit, als das Meer. Denn die Meere haben ihre User verlassen und sind zu neuen Küsten gestuthet, haben Länder durchkrochen und sich neue Becken gesucht — diese Felsen aber sind nicht gewichen, seit eine grenzenlose Katastrophe sie gebildet hat.

Nicht ohne Reiz ist es, Leser, im Angesicht ber ersten Dentmäler einer Weltgeschichte, die nichts mit Menschen zu thun hat, über das Bebeutungslose der Zeitläuste und der von ihnen hervorgebrachten Gestalten nachzusinnen. Doch rathe ich Dir dabei eine gute Baßtarte in der Tasche zu haben, damit es

Dir nicht ergeht, wie mir, der gerade über solchen Gedanken und an dieser Stelle von einem Gensdarmen schlimm ansgesahren wurde, welcher meine Reiselegitimation sür ungesukgend hielt. Er escortirte mich zwar nur zwei Stunden weit und ließ mich dann, "weil wahrscheinlich doch nichts herausschaue," wieder gehen, aber ich ziehe vor, ohne Gensd'sarmen zu philosophiren und lege Dir ans Herz, Dir eine richtige, noch nicht "abgelausene" Bastarte mitzunehmen, wenn Du nicht in die Lage kommen willst, eine Originalskudie über das schöne Thema "In den Bergen wohnt Freiheit" machen zu müssen"). Wo wohnt sie? Ich weißes nicht. Unser Poet sagt, im Reich der Träume, aber auch in den Träumen bist Du nicht frei.

Der erste wirkliche Gebirgsort, auf den unser Ziel gerichtet ist, Anterammergan, liegt eine Stunde vor Dir unsten im Thal, ehe Du ihn, der fortwährend vor Deinen Augen liegt, erreichst. Das Dorf sieht so nett aus, wie eine jener aus Holz geschnitzten Ansiedlungen, welche man als Kind in Krippenvorstellungen zu sehen gewohnt ist. Das Thal, das man nun, kurz vor dem Orte, schon so ziemlich überschauen kann, past auch ganz dazu.

Es ist so grüg, ber Fluß windet sich so schäferhaft hindurch, daß man meint, in der That eine Krippe im Großen zu sehen, wo der Boden schön mit Moos ausgeschlagen ift, und ein langer Streisen von Spiegelglasstücken in der Mitte

<sup>\*)</sup> Das ift selbstwerständlich für jeden Ausstug und sei er auch noch so klein, anzurathen. In unserm Staate hat ein Gensd'arme jeder Zeit das Recht, eine Person so lange festzuhalten, dis sie sich sober ihre-Identität ausgewiesen hat. Der technische Ausdruck bafür ist: Controle.

einen Bach der heiligen Geschichte darstellt. Die grauen Tuffsteinstücke der Krippe links und srechts werden hier von kahlen Felswänden dargestellt und die prächtigen Matten, die vom Thale aus an sie hinansteigen, scheinen auf die Hirten mit den bunten Mänteln, breiten Hüten und langen Stäben zu warten, welche dort die Berehrer des Jesukindleins repräsentiren. Die schönste Krippe, die es in München gibt, wird während des Januar in der Michaeliskirche aufgestellt; ich hatte sie seit Jahren vergessen; als ich das Ammergau mit seinen Häusern, die wie Spielwaaren aussehen, mit seinem Grün, seinem Wasser und seinem Gestein zum ersten Mal gesehen, siel sie mir aus einmal wieder ein.

Ob in der biblischen Geschichte auch ein Grobian vorstommt, weiß ich im Augenblick nicht mehr. Es wäre gut, wenn dem so wäre, dann würde durch die Person eines der Wirthe in Unterammergau — ich will ihn nicht weiter bezeichnen — die Analogie bis in ein wenig erwünschtes Detail vervollständigt sein.

Doch Unterammergau braucht uns nicht lange aufzuhalten und deßhalb können wir von diesem Wackeren rasch Abschied nehmen. In Altbaiern muß man gegen die Wirthe cuirassirt sein, sonst muß man sich bei jedem größeren Ausstuge ärgern. Unser Amphitrho war ein Altbaier, also ruhig davon. Die Grobheit ist eine eigenthümliche Eigenschaft, weil sie nie isolirt, sondern stets in Berbindung mit der Dummheit austritt. Sie gleicht darin dem wehthuenz den Fluor, das in der Natur auch nie ohne eine damit verbundene Basis vorkommt. Daß es die Dummheit ist, welche man als ihre nothwendige Folie anzusehen hat, geht daraus hervor, daß der Mensch eben nicht grob wäre, wenn er so viel Berstand hätte, um zu begreisen, daß er dem

Andern mit seinem Gebahren weh thut. Denn so schlecht, daß er gestissentlich und die Wirkung wohl kennend, Andere ohne eigenen Bortheil, ja oft zu seinem Schaden fortwährend peinigt, ist Niemand. Ein weiterer Beweis ist die wohlbekannte Thatsache, daß die geistreichsten Bölker die liebenswürdigsten, die dümmsten dagegen die gröbsten sind. Wo das eine ist, ist auch das andere; die Beispiele liegen vor der Thüre.

Es liegt eine Weihe in dieser Landschaft. Mancher wird meinen, man trage, sie unbewußt hinein, weil es Zestem bekannt ist, daß hier alle zehn Jahre die berühmten heiligen Spiele aufgeführt werden. Es ist wahr, daß solche Umkehrungen in der Borstellung stattsinden. Aber, ich wiederhole dieß Aber, ich bin mir so objectiv als mögslich zu Leib gegangen, und habe dabei gefunden, daß dieses Thal gewiß einen ebenso seltsamen Eindruck auf den machen wird, der nie etwas von Spielen aus der biblischen Gesschichte gehört hat.

Die Conturen der Berge sind bei aller Erhabenheit sanft, das Thal ist nicht zu breit, nicht zu schmal, wie eine Bühne von großen Begebenheiten, und die sonst so wilde Amper durchströmt seine Wiesen mit gemäßigteren Bellen. So matte sich einst die kindliche Phantasie das Thal von Bethlehem aus, in welchem der fromme Knabe David Jsai's Kinder hütete.

Es ift bekannt, sagte ich, daß hier alle zehn Jahre von Bauern der Gemeinde "das große Versöhnungsopser auf Golgatha, oder die Leidensgeschichte Jesu nach den vier Evangelisten, mit bilblichen Vorstellungen aus dem alten Bunde, zur Betrachtung und Erbauung mit allerhöchster und allergnädigster Bewilligung" eine lange Reihe von

Sonntagen hintereinander ausgeführt wird. Meine Aufgabe ist es nicht, über diese merkwürdige Erscheinung und ihre geschichtliche Entwicklung mich des weiteren auszulassen. Denn erstlich hatte ich nie Gelegenheit, einer Aufführung beizuwohnen, und was ich nicht selbst gesehen habe, mag ich nicht schilbern, und dann eristirt eine Literatur darüber, von deren Umfang man sich einen Begriff machen kann, wenn man die 632 Seiten durchließt, welche der Dompropst von Deutinger mit Nachrichten über die Oberammersgauer Passion ausgefüllt hat. Dazu kann ich keine Zeile Neues beitragen.

Die Bühne ift, wie aus Pechts Zeichnungen in Sbuard Devrients Buch "Das Passionsspiel in Oberammergau" in die Augen fällt, nach dem Modell des samosen Theaters hergestellt, das Palladio seiner Baterstadt als das letzte Bermächtniß einer ruhmreichen Tünstlersausbahn hinterließ. Wenn man von dem Corso Vicenzas sast an seinem östlichen Ende links in eine kleine Gasse einbiegt, sieht man Gli Olimpici vor sich wie die Berkörperung eines Planes, den der alte Bitruvius selber gezeichnet. Mit diesem hat der Thpus der Bühne die unverkennbarste Aehnlichkeit.

Bis 1859 hielt man den Text des Spieles für den ältesten vorhandenen, den eine Handschaft der Münchener Staatsbibliothet (Cod. bav. 3165) bewahrt. Diese stammt aus dem Kloster Polling, ist ziemlich unleserlich geschrieben, und gibt den vollständigen Text einer Borstellung, die am 4. und 15. Juli 1748 in Kohlgrub, ein paar Stunden von Oberammergau stattsand.

Im obengenannten Jahre aber gelang es den Nachforsschungen des Pfarrers Prechtl einen bis dahin unbekanten Spieltext vom Jahre 1662 aufzufinden. Seine Sprache

so naw und schön, daß ich mich freuen würde, einmal ganze Handschrift lesen zu können. Deswegen und weil in Devrients Buch gegebenen Proben dem modernen wässerten Tert und auch diesem viel zu spärlich entnomen find, will ich aus dem alten eine Stelle des Prologus sheben, wobei ich die Orthographie etwas verändere:

- Wie er unk aus der Sunden noth. erlöset bat und vom ewigen tobt, Von der Söllen und ewigen Bein, Ung verfonet mit Gott dem Bater fein, Bitt befregen euch alle insgemein, Wöllet fein riebig und ftill fein, dann diese Tragedi ift thain icherz, Bereit ein jedlicher Chrift fein berg, zu funderm aufmördben dieweil. Darumb ihr Chriften gleicherweiß Seit albie ermanth mit fleiß, Bu betrachten das Leiden so groß, Dag er ung aus ber Bollenpein, hat durch die Auferstehung sein erlöft und das ewig Leben hat widerumb zu ererben geben, daß betrachtet mit großen Bunden durch alle Attus bin befunden. Run feit riebig und ftill insgemein, Jett gehet Christus der Beiland ein.

Alle Berichterstatter, Oken, Steub, Görres und Dekent äußern sich gleich enthusiastisch über das Erhabene d Ungewöhnliche des Schauspiels. Es muß dem wohl sein und ich wiederhole deshalb den Ausdruck meines

Bitte, teine Drohung wurde gespart. Es ift selbstverftändlich; man kennt den Grad des Wohlstandes jeder Gemeinde und wenn aus derfelben nicht eine Summe flog, die dem auf Daten gestütten Voranschlag der Herren Oberen ungefähr entsprach, so waren diese geneigt, es ber Saumseligkeit der Pfarrer und Raplan: anzurechnen. mar also bei den letteren das versönliche Interesse. Beforberung und dergleichen ins Spiel gezogen, darum ftrengten fie fich gar fo an, bem beiligen Batter zu belfen, bas beißt, belfen zu laffen. Mit ber Freiwilligkeit fah es demnach in dieser Angelegenheit nicht febr glanzent aus; fie mar ein klein wenig freiwilliger, als in Desterreich bei dem berühmten freiwilligen National-Anlehen. Dagegen ließ ber Bauer, der die Sache so ziemlich übersah, wenn er einmal ben erften Schmerz des Zahlens hinabgewürgt hatte , feinen Randgloffen im Wirthshaus freien Lauf und ich mare neugierig, mas man in Rom gefagt hatte, wenn man die eine und die andere solcher Conversationen gebort und verstanden hätte.

Es wird jest Ernst mit den Alpen. Sie stehn und greifbar vor den Händen und nachdem wir in dem nedischen Beduten-Spiel der Borlande uns oft einer Täuschung der Rähe hingegeben, stehen wir jest vor der Birklichkeit.

Gin überraschender Anblid eröffnet die Gallerie.

Die Boststraße, die lange ober der tief unten zwischen ben Felsen versteckten Amper die Höhe hin fortgegangen war, macht auf einmal Wendungen und geht in Curven in den Schlund hinab.

Es ist ein imposanter Bau. Mitten in ben Alpen

gibt es von den großen Straßen aus nicht viele Ansichten, die eben so schön sind. Was den Punkt besonders pikant macht, ist, daß der Fluß gerade oberhalb und gleich wieder unterhalb der Brücke, welche hier die Straße zur Ueberschreitung des Bergstroms benöthigt, eine schrosse zur Ueberschreitung des Bergstroms benöthigt, eine schrosse Wendung macht. So übersieht man nur eine geringe Strecke des Strombettes und steckt vollständig in einem Abgrund, was wir z. B. bei unserm Spaziergang an der Isar nie gesehen haben, weil da die Ecken der Krümmungen immer weiter auseinander liegen. Es ist ein Stück wirklicher Via Mala.

Hier fturzen Bache über den steilen Uferfelsen gerade in den Fluß platschernd hinein und dort schäumt wieder eine weiße Cascade herab. Bleiben wir ein wenig auf der Brücke stehen und kuhlen uns in dem seuchten, frischwehenden Luftzug aus. Es ist eine thauige Parkgrotte, die sich hier die Natur gebaut hat.

Aus dem Nadelwald, der oben jäh am Rand der überhängenden Felsen steht, tönt plöplich ein einsamer Rustuksruf. Kukuk, warum schreist du noch? deine Zeit ist vorüber, denn schon prangen hundertblättrige Rosen in den lechzenden Gärten und die Sonne wendet sich wieder ihrem Reich, dem Süden, zu. Die Stimmen in den weiten Bäldern werden schwächer, denn die gestügelte Welt verspürt die leise, unmerkliche Flucht des großen Gestirns. Vielsleicht ist es so, wie es in dem alten böhmischen Liede heißt:

Steht ein Eichbaum da im weiten Felde, Sitt ein Kukuk-Bogel auf dem Eichbaum, Kukukk immer fort und klagt auch immer, Daß der Frühling nicht will ewig währen.

Das Lied, das dir ein wilder Tscheche aus den Miletinerwalbern vor taufend Jahren geliehen, du fingst es beute noch vergeblich, settsamer Bogel! Mach's wie wir und schweige mit solchen Klagen, benn beine Zeit ist aus.

Dieser lette Kukuköruf, wie ein Weheruf um das sich wieder mindernde Licht und das ewige Fortwallen der Wasser zwischen den stummen Bänden, die ihnen ihren Tribut herabschütten, veranschaulichen wieder so recht das wandels bare Sterbliche neben dem tauben Treiben des unorganisschen All.

Da oben klagt es, da unten rauscht es; in kurzer Zeit ist der Leib, dem der Ton da oben entquollen, vermodert und die Fluth da unten rauscht fort und sort, und immer sort. Die spätesten Geschlechter der Menschen werden den Anprall des Stromes an dieser Krümmung sehen — aber wer weiß, ob nicht in unergründlicher Ferne der Zeiten der hohe Felswall hier verschwunden ist und der Strom wie der arme Kukuk, bessen Stimme er jest mit seinem Rauschen übertönen will.

Steil windet sich die Straße jenseits den Berg hinan; wenn sie seine Höhe erreicht hat, durchschneidet sie den Beiler Chelsdach\*). Hinter diesem eröffnet sich eine prächtige Berglandschaft. Bei dem wenige Schritte davon entfernten Gschwend ist die schönste Rundscht rechts über die Wälder hin, welche sich in grünen Terrassen an den Beg herabziehen. Der hohe Trauchberg, dessen breiter Rucken sich von der Füssener Straße die an die Amper herüberzieht, schaut mit seinen Giebeln in das Thal herein. Nebenan ragen die Kirste der Klammspit.

<sup>\*)</sup> Agilespah, ber Bach bes Agilo.

Bayersayen, vor dem wir nun stehen, heißt so zum Unterschied von dem weiter westlich im schwäbischen Gebiet segenden Schwabsoyen. Das Hauptwort ist in beiden Namen gleich: es heißt "zu den Seen". Seon im Althochemtschen ist der Dativ Plural von seo, gothisch saivs. Aehnliche Namen kommen zu hunderten vor. Das Berstältniß, welches für unsere Dertlichkeit der Bezeichnung zu Brunde lag, besteht nicht mehr in der Weise, wie einst. Denn von den "Seen" ist der eine, nordwestlich gelegene, so ziemlich ausgetrocknet und zum bodenlosen Moor gesvorden. Den anderen dagegen sehen wir südöstlich von dem Dorse noch immer grün und krystallen in seinem schmalen Becken liegen.

Die Misere in diesem Bayersopen, ich will sagen, in seinen Wirthshäusern, fängt, wie ich schon oben bemerkt habe, in, unserer Reise beschwerlich zu fallen. Der Leser wird sich erinnern, daß ich erzählte, wie in Schwaben die Schensten an Wochentagen selten von Bauern besucht werden. Es kann deßhalb nicht in Berwunderung seben, wenn die armen Wirthe und nichts vorsehen können. Wir gehen von einem zum andern, er hat nichts, endlich der letzte Eier.

Dabei ist zweierlei zu bemerken. Der erste Wirth will und nach einigen einleitenden Worten seinen Hoshund verkausen, der zweite befindet sich eben im ärgsten Hader mit einem Commis Bohageur. Dieser Jüngling reist für ein Münchener Haus in Schnaps und manichirt den Herbergsbestester auss allereindringlichste um endliche "Bereinigung" des Betrags für ein längst geliesertes Faß des edeln Gertautes. Der Schuldner flüchtet sich hinter seine erwiesene Zahlungsunfähigteit und dem Colporteur des schthischen Baslers bleibt für den abgeschlagenen Angriff nichts anderes

übrig, als im Rückzug noch einige Raketen gediegener Schimpfwörter steigen zu lassen. Beim dritten endlich, der uns die Eier servirt, umsteht uns gaffend die hungrige Familie. Sie besteht aus einigen weißgrauen Scrophelgesichtern mit kasfarbigen Lippen. Es ist gut, daß man uns nicht mehr zu effen ausgetragen hat.

Solche Phänomene deuten auf den nüchternen Sinn der Bewohner. Tas ist der Schwabe, und sparsam dazu; aber mit seiner häuslichen Tüchtigkeit und geschäftlichen Schlauheit macht er mir nicht den Eindruck, wie der ächte Altbaier, der bei allen seinen großen Untugenden und bebenklichen Sitten ein vortreffliches Fundament hat. In einer schwierigen Lage würde ich mich viel eher auf der zweiten, als auf den ersten verlassen.

Von Bahersopen im Uebrigen kann man jedoch nicht behaupten, daß es verkommen oder arm aussieht. Die Bauernhöfe sind groß und reinlich, gut genährte Pferde und Rinder zeugen von Behäbigkeit. —

Am genannten See vorbei führt uns der Marsch von einer Poststunde nach Saulgrub. Links erhebt sich der Hörnle (5331), dessen breite Basis uns von dem Murnauer Moos trennt.

In der gleichen Breite auf der Straße von Murnau nach Partenkirchen wäre man noch nicht im Gebirge, wie hier. Auf unserer Seite zieht es sich weiter uach Norden herauf. Während wir drüben noch die trostlose Fläche des weitgedehnten Sumpses in der brennenden Hite des Mittags hinschleichen müßten, erquickt uns hier der belebende Hauch mächtiger Wälder, umspielen uns die von den Felskuppen herabrinnenden kühlen Luftströme und erfreuen das Ohr hundert

- 4

Bergwaffer, die lebenverfundend von allen Soben unter der. Strafe herplatichern.

Bis jest sind wir auf dem Plateau der erken Erhöung, die uns das Auslaufen der Alpen entgegetigestaut hat, fortgeschritten; hinter Burmansau\*) senkt sich der Beg an ihm hinab und nun stehen wir im ersten wahren Alpenthal, das wir auf unseren bisherigen Ausstügen betreten haben. Berge umschließen es von allen Seiten; in Rord und Ost sind sie niedrig, gegen Süd und West aber ragen die Felsketten herüber, die das Graswangthal von den Boralpen abschneiden. Es sind höhen, die alle mit ihren Schrosen sechstausend Fuß überschreiten.

An der Brücke, die über die nächste tosende Ache führt, betreten wir die Grenze des Landgerichts Werdenfels und damit das Neich der Hochalpen.

Bon überall her schauen sie uns entgegen; mögen sie sich uns aus den wästen Wassern der Ursee niedergesenkt, mag sie der stüssige Feuerkern der großen Kugel durch seine noch nicht erkaltete Rinde herausgetrieben haben, sie ragen jest in das weite Blau und die Luft, die ihre Stirn umssließt, ist rein wie der Schnee, der von ihnen herabblist. Seine Silberstreisen lausen weit an den massigen Falten des Gesteins hernieder und übertreffen an Glanz die schaums bellen Wassert, die seine steilen Wände durchsurchen.

<sup>\*)</sup> Vurminesava, Burmwasser; mit Vurm sind viele Ortsnamen zusammengesett, wohl Erinnerungen an alte Lindwurmsagen. Es kommt vor, daß Vur in Mur verderbt wird; vielleicht wäre damit Murinava (Murnau) mit derselben Bedeutung zu erflären. Die Orte, die um den weiten Sumpf herumliegen, ließen die "Burmstätten" wohl begreifen. Sie erinnern alle an den sumpfhütenden Drachen bei Schiller.

Nirgends zeigt, was dem Luftmeer entstammt, so seine Der Schnee und fein Schmelzen gerklüftet die Macht. jäheften Giebel und die Bache, die er, vom Fohn befiegt, nach den Wohnstätten der Menschen schickt, schleifen große und kleine Felsen mit sich hinab und ziehen durch die kummerlichen Nadelwälder, welche an den unwirthlichen Banben binauffriechen, breite Streifen der Berbeerung und des Richts wird den Reuling, wenn er den Tummel-Todes. plat dieser längst erstorbenen Titanenkräfte, wenn er das weite Gebiet stiller, jungfräulicher Größe, wenn er die Tiefen und Sohen der Alpen betritt, so in Berwunderung seten, wie folche Spuren der ewig ungestümen Baffer, die von den dichtgeballten Wolken der Gebirge und ihrer kalten kryftallenen Dede tommen. Die Elemente nagen an den Riefen; die Sturme ungabliger Jahrtaufende, die Blite und die Wellen einer undenkbaren Reihe von Erdumdrehungen arbeiten daran, und doch fteben fie da und feben auf die Chene hinaus nach den Thurmen, Dorfern und Städten, wie zu jener Zeit, wo sie auf eine wimmelnde Thierwelt draußen blickten, deren Knochen beute nur mehr in uralten Steinen zu entbeden find.

Es find ehrwürdigere Berkunder der Unendlichkeit, als das Meer. Denn die Meere haben ihre Ufer verlaffen und find zu neuen Küften gefluthet, haben Länder durchbrochen und sich neue Becken gesucht — diese Felsen aber sind nicht gewichen, seit eine grenzenlose Katastrophe sie gebildet bat.

Nicht ohne Reiz ist es, Leser, im Angesicht ber ersten Denkmäler einer Weltgeschichte, die nichts mit Menschen zu thun hat, über das Bedeutungslose der Zeitläufte und der von ihnen hervorgebrachten Gestalten nachzusinnen. Doch rathe ich Dir dabei eine gute Pasktarte in der Tasche zu haben, damit es

Dir nicht ergeht, wie mir, der gerade über solchen Gedanken und an dieser Stelle von einem Gensdarmen schlimm ansgesahren wurde, welcher meine Reiselegitimation für ungenügend hielt. Er escortirte mich zwar nur zwei Stunden weit und ließ mich dann, "weil wahrscheinlich doch nichts herausschaue," wieder gehen, aber ich ziehe vor, ohne Gensd'sarmen zu philosophiren und lege Dir ans Herz, Dir eine richtige, noch nicht "abgelausene" Baßtarte mitzunehmen, wenn Du nicht in die Lage kommen willst, eine Originalskudie über das schöne Thema "In den Bergen wohnt Freiheit" machen zu müssen\*). Wo wohnt sie? Ich weißes nicht. Unser Poet sagt, im Reich der Träume, aber auch in den Träumen bist Du nicht frei.

Der erste wirkliche Gebirgsort, auf den unser Ziel gerichtet ist, Anterammergan, liegt eine Stunde vor Dir uns ten im Thal, ehe Du ihn, der fortwährend vor Deinen Augen liegt, erreichst. Das Dorf sieht so nett aus, wie eine jener aus Holz geschnitzten Ansiedlungen, welche man als Kind in Krippenvorstellungen zu sehen gewohnt ist. Das Thal, das man nun, kurz vor dem Orte, schon so viemlich überschauen kann, past auch ganz dazu.

Es ist so grün, ber Fluß windet sich so schäferhaft hindurch, daß man meint, in der That eine Krippe im Großen zu sehen, wo der Boden schön mit Moos ausgeschlagen ist, und ein langer Streisen von Spiegelglasstücken in der Mitte

<sup>\*)</sup> Das ift selbstwerständlich für jeden Ausflug und sei er auch soch so klein, anzurathen. In unserm Staate hat ein Gensd'arme seber Zeit das Recht, eine Person so lange festzuhalten, die sie Meer ihre-Identität ausgewiesen hat. Der technische Ausdruck austruck ist: Controle.

einen Bach der heiligen Geschichte darstellt. Die grauen Tuffsteinstücke der Krippe links und krechts werden hier von kahlen Felswänden dargestellt und die prächtigen Matten, die vom Thale aus an sie hinansteigen, scheinen auf die Hirten mit den bunten Mänteln, breiten Hüten und langen Stäben zu warten, welche dort die Verehrer des Jesukindleins repräsentiren. Die schönste Krippe, die es in München gibt, wird während des Januar in der Michaeliskirche ausgestellt; ich hatte sie seit Jahren vergessen; als ich das Ammergau mit seinen Häusern, die wie Spielwaaren aussiehen, mit seinem Grün, seinem Wasser und seinem Gestein zum ersten Mal gesehen, siel sie mir aus einmal wieder ein.

Ob in der biblischen Geschichte auch ein Grobian vorskommt, weiß ich im Augenblick nicht mehr. Es wäre gut, wenn dem so wäre, dann würde durch die Person eines der Wirthe in Unterammergau — ich will ihn nicht weiter bezeichnen — die Analogie bis in ein wenig erwünschtes Detail vervollständigt sein.

Doch Unterammergau braucht uns nicht lange aufzuhalten und deßhalb können wir von diesem Wackeren rasch Abschied nehmen. In Altbaiern muß man gegen die Wirthe cuirassirt sein, sonst muß man sich bei jedem größeren Ausstuge ärgern. Unser Amphitrho war ein Altbaier, also ruhig davon. Die Grobheit ist eine eigenthümliche Eigenschaft, weil sie nie isolirt, sondern stets in Verbindung mit der Dummheit austritt. Sie gleicht darin dem wehthuenden Fluor, das in der Natur auch nie ohne eine damit verbundene Basis vorkommt. Daß es die Dummheit ist, welche man als ihre nothwendige Folie anzusehen hat, geht daraus hervor, daß der Mensch eben nicht grob wäre, wenn er so viel Verstand hätte, um zu begreisen, daß er dem

Andern mit seinem Gebahren weh thut. Denn so schlecht, daß er gestissentlich und die Wirkung wohl kennend, Andere ohne eigenen Bortheil, ja oft zu seinem Schaden fortwährend peinigt, ist Niemand. Ein weiterer Beweis ist die wohlbekannte Thatsache, daß die geistreichsten Bölker die liebenswürdigsten, die dümmsten dagegen die gröbsten sind. Bo das eine ist, ist auch das andere; die Beispiele liegen vor der Thüre.

Es liegt eine Weihe in dieser Landschaft. Mancher wird meinen, man trage sie unbewußt hinein, weil es Zestem bekannt ist, daß hier alle zehn Jahre die berühmten beiligen Spiele aufgeführt werden. Es ist wahr, daß solche Umkehrungen in der Vorstellung stattfinden. Aber, ich wiederhole dieß Aber, ich bin mir so objectiv als mögslich zu Leib gegangen, und habe dabei gefunden, daß dieses Thal gewiß einen ebenso seltsamen Eindruck auf den machen wird, der nie etwas von Spielen aus der biblischen Gesschichte gehört hat.

Die Conturen der Berge sind bei aller Erhabenheit sanft, das Thal ist nicht zu breit, nicht zu schmal, wie eine Bühne von großen Begebenheiten, und die sonst so wilde Amper durchströmt seine Wiesen mit gemäßigteren Bellen. So matte sich einst die kindliche Phantasie das Thal von Bethlehem aus, in welchem der fromme Knabe David Isai's Kinder hütete.

Es ist bekannt, sagte ich, daß hier alle zehn Jahre von Bauern der Gemeinde "das große Versöhnungsopser auf Golgatha, oder die Leidensgeschichte Jesu nach den vier Evangelisten, mit bilblichen Vorstellungen aus dem alten Bunde, zur Betrachtung und Erbauung mit allerhöchster und allergnädigster Bewilligung" eine lange Reihe von

Sonntagen hintereinander ausgeführt wird. Meine Aufgabe ist es nicht, über diese merkwürdige Erscheinung und ihre geschichtliche Entwicklung mich des weiteren auszulassen. Denn erstlich hatte ich nie Gelegenheit, einer Aufführung beizuwohnen, und was ich nicht selbst gesehen habe, mag ich nicht schilbern, und dann eristirt eine Literatur darüber, von deren Umfang man sich einen Begriff machen kann, wenn man die 632 Seiten durchließt, welche der Dompropst von Deutinger mit Nachrichten über die Oberammergauer Passion ausgefüllt hat. Dazu kann ich keine Zeile Neues beitragen.

Die Bühne ist, wie aus Pechts Zeichnungen in Sbuard Devrients Buch "Das Passionsspiel in Oberammergau" in die Augen fällt, nach dem Modell des samosen Theaters hergestellt, das Palladio seiner Baterstadt als das letzte Bermächtniß einer ruhmreichen Künstlerlausbahn hinterließ. Wenn man von dem Corso Vicenzas sast an seinem östlichen Ende links in eine kleine Gasse einbiegt, sieht man Gli Olimpici vor sich wie die Berkörperung eines Planes, den der alte Bitruvius selber gezeichnet. Mit diesem hat der Thpus der Bühne die unverkennbarste Aehnlichkeit.

Bis 1859 hielt man den Tert des Spieles für den ältesten vorhandenen, den eine Handschaft der Münchener Staatsbibliothek (Cod. bav. 3165) bewahrt. Diese stammt aus dem Kloster Bolling, ist ziemlich unleserlich geschrieben, und gibt den vollständigen Tert einer Borstellung, die am 4. und 15. Juli 1748 in Kohlgrub, ein paar Stunden von Oberammergau stattsand.

Im obengenannten Jahre aber gelang es den Nachforsschungen des Pfarrers Prechtl einen bis dahin unbekanten Spieltext vom Jahre 1662 aufzusinden. Seine Sprache

so naw und schön, daß ich mich freuen würde, einmal ganze Handschrift lesen zu können. Deswegen und weil in Devrients Buch gegebenen Proben dem modernen wässerten Tert und auch diesem viel zu spärlich entnomen find, will ich aus dem alten eine Stelle des Prologus theben, wobei ich die Orthographie etwas verändere:

- Wie er unk aus der Sunden noth, erlöset bat und vom ewigen todt, Von der Söllen und ewigen Bein, Ung verfonet mit Gott dem Bater fein, Bitt bekwegen euch alle insgemein, Bollet fein riebig und ftill fein, dann diese Tragedi ift thain scherz, Bereit ein jedlicher Chrift sein berg, zu funderm aufmördhen bieweil. Darumb ihr Chriften gleicherweiß Seit albie ermanth mit fleiß, Bu betrachten das Leiden fo groß, Dag er ung aus ber Bollenpein, bat durch die Auferstehung sein erlöft und das ewig Leben bat widerumb zu ererben geben, daß betrachtet mit großen Wunden durch alle Attus bin befunden. Run feit riebig und ftill insgemein, Best gebet Christus der Beiland ein.

Alle Berichterstatter, Oken, Steub, Görres und Deient äußern sich gleich enthusiastisch über das Erhabene d Ungewöhnliche des Schauspiels. Es muß dem wohl sein und ich wiederhole deßhalb den Ausdruck meines Bedauerns, daß mir bis jest die Gelegenheit gesehlt hat, mich dem Chor der Bewunderer zuzugesellen.

Die Folgerungen, welche Devrient aus der tiefen Birtung eines solchen Spieles, besser gesagt, einer religiösen Feier, denn das ist es in der That doch, für die Zutunft des deutschen Theaters zieht, kann ich nicht theilen. Er meint, man solle die Massen, volksthümliche Stoffe, die allgemeine Theilnahme, auf die erweiterte Bühne verpstanzen und damit im historischen Drama den Schauspieler, oder richtiger den Virtuosen, zurückbrängen.

Es muß erftlich jedem Beobachter einleuchtend fein, daß folche Dinge nicht gemacht werben, fondern wachsen und zweitens meine ich, hat das deutsche Theater als afthe tisches Institut überhaupt keine Zukunft, so wenig wie das frangösische, englische, italienische. Die Theilnahme der Gebildeten daran erkaltet. Das Theaterpublikum besteht aus Frauenzimmern und gelangweilten Männern, um nicht schlimmeres zu fagen. Das Genießen der Runft als folcher ohne anderweitige Zuthat mehr oder minder bedenklicher Art ist aus der Mode. Die richtige Zeit für's Theater war in Deutschland um den Anfang biefes Jahrhunderts berum, wo das öffentliche Leben und die wichtigsten Fragen der Gesellschaft kein Interesse erweckten, wo man Alles ohne irgend welche Beziehung auf das Thatfächliche betrieb, und die Nation Gefahr lief über dem unaufhörlichen Aesthetisiren und Rritisiren eine Beerde hungriger Sclaven zu werden. Diese Geheimrathsperiode ist glücklich vorüber und das Jahrhundert ift, Dant mächtigen Beiftern, der Runft als Runft feindselig geworden. Was nicht in unmittelbarer Berührung mit dem Pulsschlag des Tages und seines Lebens fteht, das wird immer mehr unnut. Und es ift gang

et, daß es fo ift. Buerft leben, dann philosophiren; wir nnen aber noch nicht leben, weil auf uns und allen un= en Mitmenschen noch Uebel laften, die nicht naturnothendig, sondern willfürlich durch die lange Reihe barbari= jer Jahrhunderte erzeugt worden find und die erft voll= indig beseitigt werden muffen, ebe wir zu athmen vermögen. er ernfte Rampf verlangt eine ernfte Zeit, und das Berungen an Tragodien= und Komödienspiel wird wohl auf ele Jahrzehnte hinaus dem werkthätigen Interesse nachfest werden, welches die Spannung bes fleeting show auf ner unendlich größeren Bühne von uns erheischt. nes Theaterstück ift kein Greigniß mehr, es gibt zu viel legraphische Depeschen. Der Werth oder Unwerth eines tudes wird von Riemanden mehr discutirt, als von beblten Recensenten, faulenzenden Lieutenants und aftheichen Damen: denn die nächste Stunde kann Dinge ingen, welche über ben Werth ober Unwerth von gang iberen Schöpfungen entscheiden. Und dann das Bublifum, elches wirklich hineingeht! Was hat denn das für einen inn für die Fortentwicklung des Drama's? Wenn man cht fortwährend mit Birtuofen, Tangerinen, Zwergen und altimbanqui's dazwischen fährt, laffen sie sich nicht gern Wit eines jener klassischen Stude bes Repertoires gefallen, i beffen Bewunderung fie burch bas Hörensagen von Jugend if gewohnt find. Man sebe einfach um sich: je derber und nster die Zeit wird, je näher die Lösung der dringlichsten litischen und gesellschaftlichen Fragen ruckt, in dem Mage rben die Theater, das heißt die guten, leer und die übrin muffen zum verwegensten Cancan und zu unbeeiflichen Boffen greifen, um Raffe zu machen. Man führe uft und Wallenstein noch so gut auf, sie werden nie so

viel Zulauf haben, wie der Affendarsteller Rlischnigg oder weiland Tom Bouce. Aber es gibt Leute, die meinen, das und das muffe immer so fortgehn. Sie vergeffen die Lehre ber Geschichte, welche zeigt, daß die Menschen nicht immer Alles zu gleicher Zeit treiben konnen. Wir fuchen die untersten Klassen der Gesellschaft zu Menschen zu machen, die von ihrer Arbeit hinlanglich leben können, und ihrer Bestimmung als Menschen gemäß aus dem Schmut und der Berthierung ber vergangenen Zeit zu ordentlichen Bürgern bes Gemeinwesens beraufgehoben werden sollen; wir suchen bie -Erträgnisse bes Bodens und der Betriebsamkeit zu erhöben, benn Reichthum ift die Borbedingung gur Gesundheit bes Staatelebens; wir suchen die von Wenigen errungenen Resultate der Forschung unter Unzählige zu verbreiten, das mit fie denken lernen; wir kampfen gegen die Schranken, welche sich die Verblendung des Menschen selbst gegen ihr Bedeihen, gegen ihre verhältnifmäßige Glückseligkeit gezogen hat, und suchen sie einzureißen; können wir es nicht, unsere Nachkommen werden es können, mit einem Worte, wir ftreiten wider Alles, was nach unserer begründeten Ueberzeugung dem Wohlergeben aller Menschen im Wege steht -- woher follten wir die Zeit nehmen, und viel um Zeichnen, Malen, Singen und Reimen zu bekümmern? 36 predige teinen Fabritprofaismus, aber ich bin dafür, daß 🚓 man mit dem Confett warte, bis Brod genug da ift. Die = Jahrhunderte ber Runftblüthe, die verschiedenen sogenannten -"goldenen" Zeitalter waren in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland die trübsten für das Bolt. Wenn die Bot |= nicht bezahlen, kommt ohnehin felten etwas Großes zu Stand. Das meiste wurde von schöngeistigen Residenzen aus an geregt, von den Medicaern und dem vierzehnten Louis an

s nach dem kleinen Weimar und dem größeren München. bift also nichts verloren — wenn man einmal die Künste weder braucht, hat man sich nur nach Mäcenaten umzusehen, e Künstler kommen dann von selbst, vielmehr sie sind schon, aber latent. Es laufen auf der Welt immer Leute herum, e in solchen Dingen zum Höchsten berusen sind — es ndelt sich nur darum sie in Scene zu sehen und das nn nur ein Weltbedürfniß, welches ihre Thätigkeit erheischt, er die milde Sonne der Begünstigung, der Schut vor m ersten rauhen Ringen. Ich meine also, die Künstler Uten Geduld haben, und da es im Augenblicke keinen ihren musenschützenden Hof in Europa gibt, sich auf die weite fernere Conjunctur vertrösten.

In dem gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ernienenen UImer Lexicon werden Ober- und Unterammergau e zwei schönsten Obrser Baierns genannt. Ich habe auch ich keine reinlicheren und, wie ich glaube, dabei wohlhabenren gesehen.

Es kommt viel Geld herein; erstlich durch das Ansctigen und das Handler mit Spiels und Schnikwaaren. eber den umfangreichen Betrieb dieses Geschäfts bitte ich i Steub nachzusehen. Dieser sleißige Autor hat mir verhaupt schönes Material vorne weggenommen, so daß inur zu häufig zwischen den von seiner Mühe gesamselten Garben lesen muß. Das ist die odiose Geschichte i historischen und Touristenbüchern. Ueberall ist schon Einer wesen; weh dir, daß du ein Entel bist! Viele lassen sich lerdings dadurch in ihrem Gewerbe nicht im geringsten wen, sondern betrachten alles, was sie in andern Büchern reits von Anderen zusammengetragen sinden, sofort als gute

Brise, wie ächte Corsaren. Ich benke aber, man überläßt bas acta agere besser benen, die ben Berleger als ihre Melktuh betrachten. Wer nicht etwas Besonderes, Individuelles bringt, was eben nur er allein und sonst gar Niemand bieten kann, ist ein Kärrner. Wie reich und belehrend wäre vollends unsere Literatur, wenn jeder die Fähigkeit und den Muth hätte, sich selber abzuschreiben, dann hörte mit der Zeit wohlauch einmal die vermaledeite Erscheinung aus, mit der Alle, die sich viel in Büchern umgesehen haben, vertraut sind, nämlich, daß man denselben Gedanken und denselben Vorstellungen, deren Zahl eine nicht übergroße ist, in einer gewissen Sorte von Literatur fortwährend, aber immer in mehr oder weniger verändertem Costüm begegnet. Solches Wiederkauen ist das Unnüheste, was es gibt. —

Das Ammergauer Bassionsspiel zieht mit jedem Decennium bei der stets wachsenden Menge der Verkehrswege eine immer größere Anzahl Europäer in das Alpenthal; es ift defhalb nicht zu verwundern, wenn die Manieren der Bewohner abgeschliffner sind als sonst in ähnlicher Umgebung. Die Manner gebn nicht felten fast gang städtisch angezogen aus und nicht wenige ihrer Frauen und Töchter Auch der zweifache Runftlerftolz in tragen Rrinolinen. ber Richtung nach ihrer plastischen Thätigkeit in Bolg, vor Allem aber nach ihren dramatischen Leistungen bin bebt ihnen die Röpfe. Und es muß ihnen jugegeben werden, baß fie in ber That an Unterrichtetheit, fanftem Befen und civilen Sitten fich vor den Baiern lobenswerth aus: Dabei kann man ihnen gern den verzeihlichen zeichnen. Dünkel nachsehen, mit dem fie annehmen, daß fie allein in gang Deutschland folde Spiele aufführen konnen. spielte vor der Rlofteraufbebung in Baiern in mehreren

Ortschaften zu gewissen Zeiten Passion, bis es Allen verboten und nur durch Zufall und unmotivirte Willfür den Ammergauern allein belassen wurde.

Die geistige Anstrengung, das viele Lesen und Lernen, bas Jahre lang vor einem "Spiel" getrieben werden muß, bamit Alles schon zusammengeht und durch Ungeschicklichsteit nichts gestört wird, taun nicht ohne gunstigen Ginfluß auf die Leute bleiben.

Das Wissen wird durch Lektüre vermehrt und das Rachdenken durch allerlei, was mit Text und Aufführung zusammenhängt, geweckt. Man sieht den Leuten ihre complicirte Beschäftigung bald an.

Nach einer Geschichte, die ich im Gasthaus zur Post erfuhr, scheint sich die geistige Rührigkeit im Ammergau dort auch auf unsere vierfüßigen Brüder zu erstrecken.

Ein hund wurde im Sommer 1864 von dem Birth an einen Herren nach München verkauft. Nach wenigen Tagen tam der hund fpat Abende gum Tod ermudet ploblich wieder in das Wirthszimmer und schlief vor Ermattung sogleich unter einem Tisch ein. Der ehr= liche Wirth schrieb sofort an den Eigenthümer und theilte ihm mit, ber hund sei an dem und dem Tage Abende wieder gekommen. Aus ber Antwort des Münchener herrn ging bervor, daß es der Abend desselben Tags war, in dessen Frühe der Hund bei ihm verschwand. Das gute Thier hatte also in der kurzen Zeit einen Weg von über zwanzig Poststunden gemacht, was um so unbegreiflicher erscheint, wenn man weiß, daß ber Hund auf dem Hinweg nach München eine für seine Rückehr unbracticable Route geführt wurde, nämlich über den Starnbergersee mit dem Dampf= schiff. Der Borfall ist Thatsache und ladet zum Nachdenken darüber ein, wie oft wohl ein der Gegend unkundiger Mensch auf dieser Strecke sich hätte durchfragen oder die Wegweiser zu Rathe ziehen müssen. Am meisten bewundere ich bei diesem Ammergauer Hund, wie es ihm gelunzgen ist, sich aus der Stadt München heraus auf die richtige Straße zu sinden. Da hilst die beliebte Erklärung vom Geruch nichts mehr; wir müssen schon so gefällig sein und ihm ein wenig Resterion zudictiren, so weh es thut, von diesem sür den homo sapiens monopolisirten Artikel etwas an eine Bestie abzulassen.

Das Thal zwischen Ammergau und Ettal \*) ist wun: berschön. Bon Wolken umzogen schaut der hohe Kofel, \*\*)

<sup>\*) 3</sup>ch bin, ber Meinung bes herrn Doctor holland entgegen, geneigt, ben Namen auf Edo jurudzuführen. Diefes Edo ift, wie aus Förstemann's Namenbuch erhellt, die Grundform für Etho und beffen Diminutiv Ethico. Gin folder Etho ober Ethiko bat, nach bes genannten Gelehrten Angabe, ärgerlich über bas Treiben ber Welt, mit awölf seiner Genossen sich auf die Billa Ambrigo, an die Quellen der Amber zuruckgezogen und hier einfiedlerisch mit seiner Mösterlichen Genossenschaft gehauft, bis er um 910 verftorben. Er war ein hoher Belfe und angeblicher Bruber ber Raiferin Jubith. Darauf ist die Bermuthung gebaut, daß Raiser Ludwig, bessen Grokmutter felbft aus bem welfischen Stamme und ein Rachkömm: ling Ethifo's gewesen, eben burch die Erinnerung an ein ehemals bestandenes Rloster bewogen worden fein moge, dieses Bergthal jum Site bes von ihm beabsichtigten neuen Rlofters zu wählen. Rach meiner Annahme wäre nun allerbings eine Form Edintal ober Etintal als ichmache Genitivbilbung bei Personennamen zu erwarten; man bebenke aber, daß die ältesten Urkunden, welche die Namen bringen, nicht über bas erfte Drittheil bes vierzehnten Jahrhunderts zurudgeben, also uns aus einer Zeit vorliegen, die eine so weit vorgeschrittene Abschleifung nicht ausschließt.

<sup>\*\*)</sup> Ein in ben Alpen gewöhnlicher Bergname. Ich erinnen

ine schmale Felstuppel, herab in die Schluchten und Winungen des geweihten Gaus. Feierlich fluthet die Amper aher; an ihren grünen Usern stehen glänzende Weiden ind der unheimlich dustende Asphodelus. Eine treisrunde Thalmulde trennt Dich noch von dem berühmten Kloster. Die Straße, auf welcher Du in sie eintrittst, wird links iom Fels, rechts vom Fluß hart bedrängt. Von Wald ist in den jähen Wänden noch viel zu sehen, doch in der Nieserung nur wenige Spuren. Es muß zu den Zeiten, wo er langweilige Zesuit Balde, auch einer aus dem pecus mitatorum, seine saphische Ode an die Virgo Etalensis verichtet hat, da dunkler ausgesehen haben:

> Silva cui circum viret et comanteis Imputat umbras.

Fast von jeder Felswand, an welcher Dein Aug stausend hinanfliegt, stürzen sich milchweiße Wassersäulen nieder. Bo kein solcher Fall herabdonnert, siehst Du wenigstens m den langgezogenen Rinnen der Berge, welche Wege sich rühere Wasser gebahnt haben. So wird es immer wilder und wilder, je mehr wir uns dem alten Wallsahrtsort nähern; rechts öffnet sich gegen Süden die schmale Klust des Graswangthales und entsendet die Amper. Wir werden und in wenigen Stunden dort einsinden, und jetzt nur einen Lleinen Umweg machen, um wegen der paar Schritte nicht an dem alten Stifte Ludwigs des Baiern vorbei zu pehen.

Schon schaut, mit einem Zauberschlag um die nächste

m bie Rofel von hohenschwangau, an ben Paticherkofel bei Innsrud. Es ift berfelbe Stamm wie im Wort Kopf in ber Bebeutung Laffe ober Rapf. Im Nordischen heißt Koppr ein rundes Gefäß.

Felbecte gerudt, die Ruppel der Rirche berüber. Majestätisch bebt fie fich, in ihrer Wirtung von ben wolltentragenden Ruppeln der Alpen nicht erdrückt, aus dem engen Thal. Im Styl nähert fie fich — bas ift Dein erfter Gedanke - am meisten der freilich unvergleichlich gewaltigeren Marmorwölbung, die Filippo Brunelleschi auf die Rotunde bes Domes von Morenz sette. Es ist nicht die bauschige Ruppel, wie man sie, von Byzantinern beeinflußt, in Ravenna oder Benedig fieht, fie bat im Gegentheile etwas Wenn fie auch in den Größe-Leichtes und Graziofes. verhältnissen (ihre innere Höhe beträgt nur 188 Fuß) weit hinter ben Riesen von St. Beter, bes Invalidendoms, ja selbst der Theatinerkirche zu München zurückstehn muß, fo kann sie sich als geschmactvoller Bau noch immer mit vielen anderen und größeren Schöpfungen meffen.

Ich kann nicht begreifen, wie man über den architektonischen Werth einer solchen Kuppel hat streiten mögen. Nichts ziert eine große Kapitale so, wie die weithin sichtbaren, von Menschenhand in die Lüste gesetzen, schöngesormten Berge. Eine Anzahl Kuppeln verleiht das Aussehen der Großstadt. Es gibt nichts Monumentaleres.

Und auch hier in der verborgenen Alpenschlucht, wo wilde Achen und Wasserftürze das einzige Wandelnde sind, erregt das Werk freudige Ueberraschung.

Die ursprüngliche Kirche, von der Herr Doctor Holland in seiner Schrift: Kaiser Ludwig der Baier und sein Stift in Ettal, eine Abbildung gibt, wurde 1330 u. 1370 in romanischem Styl erbaut.

Die bekannte Beranlassung zur Gründung derselben ist sagenhaft. Als Ludwig der Baier nach Italien gezogen war, heißt es in der Legende, gerieth er wegen des nöthigen

Gelbes jum Rudzug über die Alben in große Roth, jumal er den Romern nicht vertrauen durfte. Wie er nun tein Mittel mehr gewußt, sich aus der Verlegenheit zu belfen, da babe fich der Raiser ins Gebet geworfen und die Sottesmutter inniglich angerufen, daß sie ihm Gnad und Barmberzigkeit möge erwerben bei ihrem lieben Sohne. Darauf fei durch die verschlossene Thur ein alter eisarauer Mönch in schwarzer Rleidung eingegangen, ob welchem der Raiser erschrad. Doch bekannte er ihm sein Leid, dessen ihn der Monch zu entledigen verhieß, wenn anders ber Raifer ihm folgen wollte. Da begehrte der Kaiser zu wissen, wohin ober worin er ihm folgen follte. Der Mönch befahl ihm, so er wieder in sein Land kommen würde, ein Rloster zu Ehren unserer lieben Frau himmelfahrt zu bauen, sollte darein auch Unterthanen ber Regel best beiligen Benedict ftiften. Der Mond thate nun dem Kaiser anzeigen, wo die Stelle in dem deutschen Land gelegen. Das merkte fich der Raiser. Da kundete der Monch ihm weiter, wie morgen ein machtiger welicher herr wurde Lebenschaft von ihm begebren. und der wurde ihm an Gut und Gaben zulegen, mas er wolle und noch mehr. Mit solchem Gut könne er dann jurudziehen in's deutsche Land und das Rloster zu bauen anbeben. Da war dem Kaiser wohl zu Muthe, als ware ibm ein Engel von Gott gefandt, und versprach Alles zu bollbringen. Der Monch aber zog aus seinem Aermel ein weißes Marienbild und gab's bem Raifer, als ein Babrzeichen, darüber das Kloster zu bauen. Darauf verschwand er. Die Sache aber ging, wie dem Raiser ver-Mindet war. Also zog er bald wieder beim.

Und wie er tam in die deutschen Lande und sein Bergogthum Baiern, da war es bei Bartentirch, daß er die

Steig hinauftritt, denn er wollte nach Augsburg. Da ward das Marienbild, das der Kaiser auf den Armen trug, plötzlich gar schwer, daß er vermeinte, er könne es nimmermehr tragen, auch siel sein Rößlein bei einer großen Tanne zu dreien Malen auf die vorderen Kniee; da vermerkte der Kaiser, daß hier eine absonderliche Stelle sein müsse, fragt also, wie die Landschaft benannt sei. Da nannt's ihm Meister Heinrich der Fendt, ein Jäger vom oberen Ammergau, so bei ihm war und zeigt's ihm an, wie dieser Ort Ampserang hieße. Das war aber die Gegend, so ihm der Mönch genannt und gewiesen hatte. Also gab der Kaiser seinen Willen kund, hie sein Stift auszurichten, was auch bald geschah. Zuerst baute man dem Meister Fendt ein hölzern Häuslein, daß er des Baues wohl achte.

Ich übergehe die mannigfaltigen Plünderungen und Brände der Kirche, um zu bemerken, daß ihre gegenwärtige Gestalt von dem Ausbau herrührt, der durch ihre letzte Zerstörung 1744 nothwendig wurde. In der Rotunde sind sechs große Delgemälde und der Plasond der Kuppel prangt in Fresken, welche eine lebendige Geschichte aller Mönchsorden darstellen. Das Innere macht überhaupt, wie mir scheint, einen viel zu bunten Eindruck.

Mit dem Klofter war eine sehr seltsame Stiftung verbunden, die ich, weil sie bekannt ist, nur des Folgenden wegen mit wenigen Worten anführen will. Die ganze hierher gehörige Urkunde findet sich in Monumenta Boics VII, 235 ff.

Es sollten nämlich mit zwanzig Mönchen dreizehn alte, verdiente Ritter nebst ihren Frauen ein gemeinschaftliches Leben führen. Den Rittern sollte ein Meister, eine Meis rin den Frauen vorstehen. Eine strenge Zucht war zen vorgeschrieben. Die Frauen hatten blaue Tracht, die änner waren grau und blau gekleidet. Wittwen war gettet, sich auch im Kloster wieder zu vermählen.

Die Regel dieses Stiftes, sagt Holland, mit seinem istlichen und weltlichen Ritterthum ist so seltsamer und tallen früheren klösterlichen Institutionen unvergleicherer Ratur, daß man vielleicht vermuthen könnte, der ifer habe dabei einen idealen Munsalvasch mit Templeisen d Graldienern zu verwirklichen im Sinn gehabt.

Der Munsalvasch (mons salvationis) ist ein allen einen Lesern aus der Gralsage und aus unserm Parcival der Titurel wohlbekanntes Heiligthum. Dort wurde der lige Gral von den Templeisen, einer geweihten Genossensaft Ausgewählter, gehütet. Auch er lag mitten in kern Wäldern, im unzugänglichen Gebirg.

Aus dem Gedichte Wolframs von Eschenbach erinnern r uns ja des Monsalvasch:

Mit Sigunens Urlaub folgt er bald Den frischen Stapsen durch den Wald. Doch ritt ihr Maulthier solche Wege, Daß bald im dichten Waldgehege Die Spur verschwand, die er erkoren.

Es ist mir in Folge bessen sehr einleuchtend, daß nach sammenstellung der Beschreibung des Graltempels mit ursprünglichen Ettaler Rotunde, dann der Sagen von Ettaler Madonna mit den wundersamen Eigenschaften i Gral und in Berücksichtigung der persönlichen Beziehzen, die zwischen dem Bater des Kaisers, Ludwig dem rengen, und dem Dichter des Titurel obwalteten, Hrn. Holland sich die Ueberzeugung aufdrängt, der Kaiser habe

nichts anderes thun wollen, als inmitten einer furchtbar erregten und schwer zerriffenen Beit einen Graltempel erbauen und so den schönen Traum eines großen Dichters verwirklichen.

Wie Titurel, fahrt er fort, auf überirdische Beise geführt wird, so führt den Raiser das Bild, das gleich der Bunschelruthe die Stelle des Tempels bezeichnet. Wie in Salvaterre, so haben wir hier ein gleiches Bergplateau, bas am Eingange bes Landes und gleichfalls an einer Berrftrafe gelegen; es ift die gleiche Waldmildnif holzverwachsen und zerklüftet. Während auf Munfalvasch nur dem Gral. könig verehelicht zu leben erlaubt ift, hat der milde Raiser seinen Rittern die Chefrauen belaffen, auch erscheint berselbe Bug, daß die Kinder ichon im gartesten Alter bingusgeschickt, gerade wie von der Gralburg die jungen Edelherren in herrenlose Lande abgesendet werden. Auch unsere Ritter waren züchtig und ehrbar zu leben verbunden, und hatten ein Abbild des Gralkonigthums in ihrem Meister und ihrer Meisterin. Sodann ift die Anlage der Ettalerkirche mit ber bes Graltempels, den König Titurel baute, in gang überraschender Weise zusammenstimmend, mas eigentlich um so weniger verwunderlich ift, da ja der Dichter im Auftrage bes Raifers felbst die Fortsetzung der Wolfram'ichen Frage mente übernahm und (freilich erft nach des Raisers Tode) Das wunderbare Bild aber, das vom Himmel vollendete. gekommen, deffen Material Niemand erkannt baben foll, bas ben frommen Wallern tausenbfältige Gnaben spendet, daß nur von den Reinen und Sündenlosen sich tragen und heben läßt, war der Gral dieser Templeisen, die bier mitten im Walbe und in einer vordem nie gelichteten Wildnig hausten und lebten. Wollte man noch weiter

seben, so hatte man in dem mit dem schweren Siechthum wes Bannes beladenen Kaiser auch den kranken König, den voi pecheur, der im Anschauen des Ettaler-Grales neue Kraft gewinnt und am Plansee, dem Brumbane der Dichetung, alle seine politischen Schmerzen verzißt.

Diese Bermuthung hat allerdings einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich, bleibt zum Mindesten eine geistreiche Hppothese.

Der heilige Gral in ber umdunkelten Wildniß — es ift einer der besten Gedanken, die das Mittelalter erzeugte. Die Allegorie ist groß und sein Lichtkern eben so hell, als seine Hulle unklar.

Rettift Ettal gang veröbet. In dem weiten Sofe des Rlofters ift Alles mit Gras bewachsen, alle Mauern bes alten Ge= baudes flehen im hohen Unkraut. Die Strafe wird wenig begangen, und verhaltnigmäßig felten gieht ein jugendlicher Lourist mit der Reisetasche vorüber. Niemand stört und, ans der nebenanliegenden verlassenen Schenke, in der wir herrn Ingerles "milben ftartenden Saft" umfonft gefucht haben, sinnend auf das Kloster hinüberzuschauen, und der Bandlungen seiner Schicksale zu gedenken. Wie viele Echate bat es aufgespeichert, wo find sie? Was die Glau= bensinnigkeit einer entschwundenen Zeit gesammelt, zerstreute bie Gleichgültigkeit einer nüchternen Beriode. Das Befitthum ift verschleudert und von den mannigfaltigen Sandidriften. welche die Bater erworben hatten, nur wenig übrig. sogenannte Gebetbuch Ludwigs des Baiern, welches die Mündener Bibliothet aufbewahrt, ist die kostbarste davon.

Der verborgenfte Binkel der Berge bot teinen Schut vor bem Gindringen einer Bewegung, die am Ende eines

ber merkwürdigsten Jahrhunderte in der menschlichen Entswicklungsgeschichte ebenso die Klosterzelle wie die adelige Burg und den Königssaal heimsuchte.

Zerstörend wälzte sie sich dahin und tausendsache Frucht keimte aus der Vernichtung. Der französische Geist übersichwemmte die Erde und das Ungestüm seiner Wellen brachte Segen. Der Boden, dessen Hüter die Macht und den Willen hatten, ihn vor der Berührung des gewaltigen Elements zu schüben, ist heut noch unfruchtbarer, als derzenige, über den die Fluth singing oder auf dem sie die großen drei ersten Lustra dieses Jahrhunderts stehen blieb. Das Kloster da drüben ist ausgestorben, aber an hundertmal Stätten mehr werden die Menschen gepflegt und erzogen. Des Stiftes Richter zu Murnau darf teine Heren mehr verbrennen, aber im Lande herrscht die Autorität des Gesebes.

Diese und manch andere Resterionen knüpsen sich gerne an solches Gemäuer. Doch es ist spät, und die Schatten der Bäume sind schon längst in einander zusammengestossen. Es beginnt zu dunkeln. Unser Ziel ist der kleine Ort Straswang am Eingang des gleichnamigen Thales. Die kalten Luftströme die seit dem Untergange der Sonne von den Jochen herabstießen, haben jeht das Thal ganz ausgessüllt. Es ist frisch und thauig. Bald haben wir seine Mündung erreicht.

Ein Theil des weidereichen Grasmang heißt auch Hirschwang.

Bang, der in verschiedenen Formen so häufig vorkommende Ortsname, bedeutet überhaupt eine Flur, in der vhne Zuthun des Menschen etwas wächst. In der Schweiz nennt man die Seitenstäche eines Berges so, wenn sie mit Gras and Blumen bewachsen ist. Im alten Heliand ist von einem "gruoni unang" die Rede. Die Gothen nannten das Paradies wangs. Das triftreiche Gebirge der Bogesen heißt ursprünglich Wango. Die Nordländer bezeichnen das Feld mit wangr.

Wangen, was bei uns der Name vieler Obrfer ist, beißt also: "bei den Wiesen". Elwangen 3. B. bei den Hirsch (Elacho) -Wiesen.

Es bietet eine enge überall eingeschränkte Bedute. Die Schranken sind hoch, es sind Alpen von siebentausend Fuß. Das herabgezogene Geröll und die Amper und die tiese Sumpswiese, in deren Witte sie diesem Thal, ihrer Wiege, entströmt, lassen uns nur einen schmalen Pfad. Es ist mehr eine Schlucht als ein Thal. Alles ist so sinster, so versküftet, so tannig und rauh, daß es Dir scheint, als ob Du Deinen Weg in dem Lande jenseits der nebelverhüllten Thule, im bleichen Dalekarlien oder Finnmarken gingest.

Hinter der unbeweglichen Wand von Schatten müssen Unholde, Wichtel, Waldfrauen und Alraunen hausen. Gewiß brennen Kleine Feuer in Löchern hinter großen Blöcken, wo das stille Bolt der Erdmännchen und Zwerge sich ergönt. Dort sist auch, von ihrem Felsen herabgekommen, Els, das raube Beib, halb im tiessten Dunkel der Föhren verstedt. Es ist eins der sinsteren Thäler, wo Dunkelelben wohnen.

Hier kam Hermodhr neun Nächte lang durch, als er' um Balbr zu suchen, gegen Hel ritt. Der irrende Schein hinter bem Farrenkraut im Moos dort ist die wirbelnde Flamme bes Elfenlichts. Bielleicht verjagt ihn die rothe Sonne, wenn sie um Mitternacht aufgeht.

Richts hat einen Umriß; Alles ringt im sterbenden Licht und scheint sich, bevor es für das Aug verschwindet, unmuthig hin und her zu bewegen. Die wüste Erde will den Tag verschlingen.

Do din naht zuo slichen Durch nieman wollte läzen, Und ir der tac entwichen Muoste, er suor sa wester hin die sträzen, Also däz man die erd in sach verslinden, Und er ir möht empsliehen, Do kunder sich von orient üf winden.

Die Scelen der Sterbenden sind es, die auf den Wie sen, deren Blan grau geworden ist, herumstattern. Sie reiten auf den Blumen und wollen nicht fort. Bald wird bose Zauberkraft in den Kräutern sließen. Die Rosse der Walkyren schütteln ihre Mähnen hoch oben in der schwarzen Luft; du hörst sie nicht, aber es fällt kalter Thau herab.

Doch sieh! ein gastliches Licht zerreißt den nordischen Traum.

Die niedrige Sutte, aus welcher er tommt, ertont von luftigen Gefang und Zitherspiel.

Wir haben das hölzerne Dörstein Graswang erreicht. Alle Wohnstätten dieses Ortes sehen aus wie Alpenhütten. Sie sind aus Stämmen gebaut und das Wetter hat sie gebräunt. Die Fenster sind ganz klein und aus runden mit Blei umgebenen Glasstückhen zusammengesetzt. Bor ben Hütten läuft oben und unten eine Altane, eine Berande. Große Brunnen plätschern, die Bergwasser rauschen durch bie taube Nacht und die Rinder blöcken in den niedrigen Ställen.

Shrerbietig grußt uns ber Wirth, ein armer Bauer. eine Knechte betrachten uns neugierig, ruden um das nzige Licht der halbdunkeln Stube zusammen und heißen 18 willkommen.

Sin Gierkuchen muß die Strapazen dieses Tages auseichen und uns für die Mühen des nächsten stärken. Das
ier in der tannenen Hütte ist matt, aber es mundet uns
ch, die frische Luft des langen Tages hat uns dazu Muth
macht.

Wir haben beute viel Schones gesehen, mein Freund. lir find aus der anmuthigen Sügellandschaft des Peißenrgs bis herein in das Revier der ewigen Rauheit geungen - unfer Blid ift an Schneegipfeln gehangen und bem Sturz der Achen gefolgt, aber Du bist jett doch b in der winzigen, dumpfen Stube zu fein, denn es find enschen darin. Treuberzige Gestalten, in denen kein alich ift, Rinder ber Sturme und des Wetters figen ba, b vergeffen ihr bartes Dasein beim Klang ihres Lieblings. r Zither. Der eine von ihnen war heute Morgen viel= bt weit oben auf den schwindelnden Schrofen und ließ ien schweren Stamm imit Befahr feines armen Lebens iter berab auf eine Felsrinne gleiten; der andere bat ie erdrückende Laft von Brod und Salz auf die hochste be getragen; ber Dritte ift, mit feinem Beil auf bem uden, aus einer unglaublichen Entfernung vom Flachland reingekommen, wohin er seinen Floß auf der Amper hinabführt batte. Das Morgengrauen, lang vor dem ersten onnenstrahl, ruft sie zu neuen Müben. Das geht so ct und fort, bis der robe Sara sie abholt. Und noch au ohne Leichentuch, wir betommen boch wenigstens ein identud.

Kelbede gerückt, die Ruppel der Kirche berüber. Majestätisch bebt fie sich, in ihrer Wirtung von ben wolkentragender Ruppeln der Alpen nicht erdrückt, aus dem engen Thal Im Styl nabert fie fich — bas ift Dein erster Gebant - am meisten der freilich unvergleichlich gewaltigeren Marmorwölbung, die Filippo Brunelleschi auf die Rotunde bes Domes von Klorens sette. Es ist nicht die bauschige Ruppel, wie man fie, von Byzantinern beeinfluft, in Ravenna oder Benedig fieht, fie bat im Gegentheile etwas Wenn fie auch in den Große Leichtes und Graziöses. verhältnissen (ihre innere Höhe beträgt nur 188 Kuß) weit hinter den Riesen von St. Beter, des Invalidendoms, ja selbst der Theatinerkirche zu München guruckstehn muß, so kann sie sich als geschmackvoller Bau noch immer mit vielen anderen und größeren Schöpfungen meffen.

Ich kann nicht begreifen, wie man über den architektonischen Werth einer solchen Ruppel hat streiten mögen. Nichts ziert eine große Kapitale so, wie die weithin sichtbaren, von Menschenhand in die Lüste gesetzten, schöngeformsten Berge. Eine Anzahl Ruppeln verleiht das Aussehen der Großstadt. Es gibt nichts Monumentaleres.

Und auch hier in der verborgenen Alpenschlucht, wo wilde Achen und Wasserktürze das einzige Wandelnde sind, erregt das Werk freudige Ueberraschung.

Die ursprüngliche Kirche, von der Herr Doctor Holland in seiner Schrift: Kaiser Ludwig der Baier und seine Stift in Ettal, eine Abbildung gibt, wurde 1330 u. 1370 in romanischem Styl erbaut.

Die bekannte Beranlassung zur Gründung derselben ist sagenhaft. Als Ludwig der Baier nach Italien gezogen war, heißt es in der Legende, gerieth er wegen des nöthigen

Gelbes zum Rudzug über die Alben in große Noth, zumal er ben Romern nicht vertrauen durfte. Wie er nun tein Mittel mehr gewußt, fich aus der Berlegenheit zu belfen, da habe fich der Kaiser ins Gebet geworfen und die Sottesmutter inniglich angerufen, daß sie ihm Gnad und Barmbergiakeit moge erwerben bei ihrem lieben Sohne. Darauf fei durch die verschlossene Thur ein alter eisgrauer Monch in schwarzer Kleidung eingegangen, ob welchem der Raiser erschrack. Doch bekannte er ihm sein Leid, dessen ihn der Mond zu entledigen verhieß, wenn anders ber Raiser ibm folgen wollte. Da begehrte der Raiser zu wissen, wohin ober worin er ihm folgen sollte. Der Monch befahl ihm, so er wieder in sein Land kommen wurde, ein Rloster zu Ehren unserer lieben Frau himmelfahrt zu bauen, sollte barein auch Unterthanen der Regel des heiligen Benedict ftiften. Der Mond thate nun bem Raiser anzeigen, wo die Stelle in dem deutschen Land gelegen. Das merkte sich der Raiser. Da fündete der Monch ihm weiter, wie morgen ein machtiger welfcher herr wurde Lebenschaft von ihm begehren, und der wurde ihm an Gut und Gaben zulegen, was er wolle und noch mehr. Mit solchem Gut könne er dann aurudaieben in's deutsche Land und bas Rloster zu bauen anheben. Da war dem Raiser wohl zu Muthe, als ware ibm ein Engel von Gott gesandt, und versprach Alles zu vollbringen. Der Monch aber jog aus seinem Mermel ein weifes Marienbild und gab's bem Raifer, als ein Bahrzeichen, darüber das Rlofter zu bauen. Darauf verschwand er. Die Sache aber ging, wie dem Raiser verfündet war. Also zog er bald wieder heim.

Und wie er tam in die deutschen Lande und sein Bergogthum Baiern, da war es bei Partentirch, daß er die

Steig hinauftritt, denn er wollte nach Augsburg. Da ward das Marienbild, das der Kaiser auf den Armen trug, plötzlich gar schwer, daß er vermeinte, er könne es nimmermehr tragen, auch siel sein Rößlein bei einer großen Tanne zu dreien Malen auf die vorderen Kniee; da vermerkte der Kaiser, daß hier eine absonderliche Stelle sein müsse, fragt also, wie die Landschaft benannt sei. Da nannt's ihm Meister Heinrich der Fendt, ein Jäger vom oberen Ammergau, so bei ihm war und zeigt's ihm an, wie dieser Ort Ampserang hieße. Das war aber die Segend, so ihm der Mönch genannt und gewiesen hatte. Also gab der Kaiser seinen Willen kund. hie sein Stift auszurichten, was auch bald geschah. Zuerst baute man dem Meister Fendt ein hölzern Häuslein, daß er des Baues wohl achte.

Ich übergehe die mannigfaltigen Plünderungen und Brände der Kirche, um zu bemerken, daß ihre gegenwärtige Gestalt von dem Ausbau herrührt, der durch ihre letzte Zerstörung 1744 nothwendig wurde. In der Rotunde sind sechs große Delgemälde und der Plasond der Kuppel prangt in Fresken, welche eine lebendige Geschichte aller Mönchsorden darstellen. Das Innere macht überhaupt, wie mir scheint, einen viel zu bunten Eindruck.

Mit dem Kloster war eine sehr seltsame Stiftung verbunden, die ich, weil sie bekannt ist, nur des Folgenden wegen mit wenigen Worten anführen will. Die ganze hierher gehörige Urkunde sindet sich in Monumenta Boica VII, 235 ff.

Es sollten nämlich mit zwanzig Mönchen dreizehn alte, verdiente Ritter nebst ihren Frauen ein gemeinschaftliches Leben führen. Den Rittern sollte ein Meister, eine Reisterin den Frauen vorstehen. Eine strenge Zucht war ihnen vorgeschrieben. Die Frauen hatten blaue Tracht, die **Ränner** waren grau und blau gekleidet. Wittwen war gestattet, sich auch im Kloster wieder zu vermählen.

Die Regel dieses Stiftes, sagt Holland, mit seinem geistlichen und weltlichen Ritterthum ist so seltsamer und mit allen früheren Kösterlichen Institutionen unvergleichsbarer Natur, daß man vielleicht vermuthen könnte, der Kaiser habe dabei einen idealen Munsalvasch mit Templeisen und Graldienern zu verwirklichen im Sinn gehabt.

Der Munsalvasch (mons salvationis) ist ein allen meinen Lesern aus der Gralsage und aus unserm Parcival und Titurel wohlbekanntes Heiligthum. Dort wurde der heilige Gral von den Templeisen, einer geweihten Genossensichaft Ausgewählter, gehütet. Auch er lag mitten in düstern Wäldern, im unzugänglichen Gebirg.

Aus dem Gedichte Wolframs von Eschenbach erinnern wir uns ja des Monsalvasch:

Mit Sigunens Urlaub folgt er bald Den frischen Stapsen durch den Wald. Doch ritt ihr Maulthier solche Wege, Daß bald im dichten Waldgehege Die Spur verschwand, die er erkoren.

Es ist mir in Folge bessen sehr einleuchtend, daß nach Zusammenstellung der Beschreibung des Graltempels mit ber ursprünglichen Ettaler Rotunde, dann der Sagen von der Ettaler Madonna mit den wundersamen Eigenschaften des Gral und in Berückschigung der persönlichen Beziehzungen, die zwischen dem Bater des Kaisers, Ludwig dem Strengen, und dem Dichter des Titurel obwalteten, Hrn. Dr. Holland sich die Ueberzeugung aufdrängt, der Kaiser habe

nichts anderes thun wollen, als inmitten einer furchtbar erregten und schwer zerrissenen Zeit einen Graltempel erbauen und so den schönen Traum eines großen Dichters verwirklichen.

Wie Titurel, fahrt er fort, auf überirdische Beise geführt wird, so führt den Raiser das Bild, das gleich der Bünschelruthe die Stelle des Tempels bezeichnet. Salvaterre, fo haben wir hier ein gleiches Bergplateau, bas am Gingange bes Landes und gleichfalls an einer Berrstrafe gelegen; es ist die gleiche Waldmildnif holzverwachsen und zerklüftet. Während auf Munfalvafch nur dem Gral- . könig verehelicht zu leben erlaubt ist, bat der milde Raiser feinen Rittern die Chefrauen belaffen, auch erscheint derfelbe Rug, daß die Kinder icon im gartesten Alter binausgeschickt, gerade wie von der Gralburg die jungen Edelherren in herrenlose Lande abgesendet werden. Auch unsere Ritter waren züchtig und ehrbar zu leben verbunden, und hatten ein Abbild des Gralkonigthums in ihrem Meister und ihrer Meisterin. Sodann ift die Anlage der Ettalerkirche mit der bes Graltempels, den König Titurel baute, in ganz überraschender Weise zusammenftimmend, mas eigentlich um so weniger verwunderlich ift, da ja der Dichter im Auftrage des Raisers selbst die Fortsetzung der Wolfram'schen Fragmente übernahm und (freilich erft nach bes Raifers Tode) vollendete. Das wunderbare Bild aber, das vom himmel gekommen, deffen Material Riemand erkannt baben foll, das den frommen Wallern, taufendfältige Gnaden wendet, daß nur von den Reinen und Sündenlosen fich tragen und heben läßt, mar der Gral dieser Templeisen, die hier mitten im Walbe und in einer vordem nie gelichteten Wildnig hauften und lebten. Wollte man noch weiter

geben, so hätte man in dem mit dem schweren Siechthum des Bannes beladenen Kaiser auch den kranken König, den roi pecheur, der im Anschauen des Ettaler-Grales neue Kraft gewinnt und am Plansee, dem Brumbane der Dichtung, alle seine politischen Schmerzen verzißt.

Diese Bermuthung hat allerdings einen hohen Grad von Bahrscheinlichkeit für sich, bleibt zum Mindesten eine geistreiche Hypothese.

Der heilige Gral in ber umdunkelten Wildniß — es ift einer der besten Gedanken, die das Mittelalter erzeugte. Die Allegorie ist groß und sein Lichtkern eben so hell, als seine Hulle unklar.

Jettift Ettal gang verödet. In dem weiten Hofe des Klosters ift Alles mit Gras bewachsen, alle Mauern bes alten Bebaudes flehen im hoben Unkraut. Die Strafe wird wenig begangen, und verhaltnigmäßig felten zieht ein jugendlicher Lourist mit der Reisetasche vorüber. Niemand stört uns, aus der nebenanliegenden verlassenen Schenke, in der wir herrn Ingerles "milden stärkenden Saft" umsonst gesucht baben, sinnend auf das Kloster hinüberzuschauen, und der Wie viele Bandlungen seiner Schicksale zu gedenken. Echate bat es aufgespeichert, wo find fie? Bas die Glaubensinnigkeit einer entschwundenen Zeit gesammelt, gerstreute bie Gleichgultigkeit einer nüchternen Beriode. Das Besithtum ift verschleudert und von den mannigfaltigen Sandschriften, welche die Bater erworben hatten, nur wenig übrig. sogenannte Gebetbuch Ludwigs des Baiern, welches die Mün= dener Bibliothet aufbewahrt, ift die toftbarfte davon.

Der verborgenste Winkel der Berge bot keinen Schutz vor dem Eindringen einer Bewegung, die am Ende eines ber merkwürdigsten Jahrhunderte in der menschlichen Entswicklungsgeschichte ebenso die Rlosterzelle wie die adelige Burg und den Königssaal heimsuchte.

Zerstörend wälzte sie sich dahin und tausendsache Frucht keimte aus der Vernichtung. Der französische Geist übersichwemmte die Erde und das Ungestüm seiner Wellen brachte Segen. Der Boden, dessen Hüter die Macht und den Willen hatten, ihn vor der Berührung des gewaltigen Elements zu schüken, ist heut noch unfruchtbarer, als derzenige, über den die Fluth hinging oder auf dem sie die großen drei ersten Lustra dieses Jahrhunderts stehen blieb. Das Aloster da drüben ist ausgestorben, aber an hundertmal Stätten mehr werden die Menschen gepstegt und erzogen. Des Stiftes Richter zu Murnau darf keine Heren mehr verbrennen, aber im Lande herrscht die Autorität des Gesetzes.

Diese und manch andere Resserionen knüpsen sich gerne an solches Gemäuer. Doch es ist spät, und die Schatten der Bäume sind schon längst in einander zusammengestossen. Es beginnt zu dunkeln. Unser Ziel ist der kleine Ort Graswang am Eingang des gleichnamigen Thales. Die kalten Luftströme die seit dem Untergange der Sonne von den Jochen herabsließen, haben jest das Thal ganz ausgesüllt. Es ist frisch und thauig. Bald haben wir seine Mündung erreicht.

Ein Theil des weidereichen Grasmang heißt auch Hirfchwang.

Wang, der in verschiedenen Formen so häufig vorkommende Ortsname, bedeutet überhaupt eine Flur, in der ohne Zuthun des Menschen etwas wächst. In der Schweiz nennt man die Seitenstäche eines Berges so, wenn sie mit Gras and Blumen bewachsen ist. Im alten Heliand ist von einem "gruoni unang" die Rede. Die Gothen nannten das Paradies wangs. Das tristreiche Gebirge der Bogesen heißt ursprünglich Wango. Die Nordländer bezeichnen das Keld mit wangr.

Wangen, was bei uns der Name vieler Obrfer ist, beißt also: "bei den Wiesen". Elwangen z. B. bei den Hirsch (Clacho) -Wiesen.

Es bietet eine enge überall eingeschränkte Bedute. Die Schranken sind hoch, es sind Alpen von siebentausend Fuß. Das herabgezogene Geröll und die Amper und die tiese Sumpswiese, in deren Mitte sie diesem Thal, ihrer Wiege, entströmt, lassen uns nur einen schmalen Pfad. Es ist mehr eine Schlucht als ein Thal. Alles ist so sinsker, so versküftet, so tannig und rauh, daß es Dir scheint, als ob On Deinen Weg in dem Lande jenseits der nebelverhüllten Thule, im bleichen Dalekarlien oder Finnmarken gingest.

Hinholde, Wichtel, Waldfrauen und Alraunen hausen. Gewiß brennen kleine Feuer in Löchern hinter großen Blöcken, wo das stille Bolk der Erdmännchen und Zwerge sich ergöst. Dort sist auch, von ihrem Felsen herabgekommen, Els, das raube Beib, halb im tiefsten Dunkel der Föhren verstedt. Es ist eins der sinsteren Thäler, wo Dunkelelben wohnen.

Hier tam hermodhr neun Nächte lang durch, als er um Baldr zu suchen, gegen Hel ritt. Der irrende Schein hinter bem Farrentraut im Moos dort ist die wirbelnde Flamme bes Elsenlichts. Vielleicht verjagt ihn die rothe Sonne, wenn sie um Mitternacht aufgeht.

Nichts hat einen Umriß; Alles ringt im sterbenden Licht und scheint sich, bevor es für das Aug verschwindet, unmuthig hin und her zu bewegen. Die wüste Erde will den Tag verschlingen.

Do din naht zuo slächen Durch nieman wollte läzen, Und ir der tac entwichen Muoste, er suor sa wester hin die sträzen, Also däz man die erd in sach verslinden, Und er ir möht empsliehen, Do Tunder sich von orient af winden.

Die Scelen der Sterbenden sind es, die auf den Wiefen, deren Plan grau geworden ist, herumstattern. Sie reiten auf den Blumen und wollen nicht fort. Bald wird bose Zaubertraft in den Kräutern fließen. Die Rosse der Walthren schütteln ihre Mähnen hoch oben in der schwarzen Luft; du hörst sie nicht, aber es fällt kalter Thau herab.

Doch sieh! ein gastliches Licht zerreißt ben nordischen Traum.

Die niedrige Hutte, aus welcher er kommt, ertont von luftigen Gesang und Zitherspiel.

Wir haben das hölzerne Dörstein Graswang erreicht. Alle Wohnstätten dieses Ortes sehen aus wie Alpenhütten. Sie sind aus Stämmen gebaut und das Wetter hat sie gebräunt. Die Fenster sind ganz klein und aus runden mit Blei umgebenen Glasstückhen zusammengesett. Bor den hütten läuft oben und unten eine Altane, eine Berande. Große Brunnen plätschern, die Bergwasser rauschen durch die taube Nacht und die Rinder blöcken in den niedrigen Ställen.

Ehrerbietig grüßt uns der Wirth, ein armer Bauer. ine Anechte betrachten und neugierig, rücken um das zige Licht ber halbdunkeln Stube zusammen und heißen be willtommen.

Ein Gierkuchen muß die Strapazen dieses Tages auszichen und uns für die Mühen des nächsten stärken. Das
ier in der tannenen Hütte ist matt, aber es mundet uns
ch, die frische Luft des langen Tages hat uns dazu Muth
macht.

Wir haben beute viel Schones gesehen, mein Freund. ir find aus der anmuthigen Sügellandschaft des Beigenas bis berein in das Revier der ewigen Raubeit geingen - unfer Blid ift an Schneegipfeln gehangen und bem Sturz ber Achen gefolgt, aber Du bist jest boch b in ber winzigen, dumpfen Stube ju fein, benn es find enichen darin. Treuberzige Gestalten, in denen kein lich ift, Kinder der Stürme und des Wetters figen da. b vergessen ihr hartes Dasein beim Klang ihres Lieblings, : Bither. Der eine von ihnen war heute Morgen vielbt weit oben auf den schwindelnden Schrofen und ließ en schweren Stamm mit Gefahr seines armen Lebens iter berab auf eine Felsrinne gleiten; ber andere bat e erdrückende Laft von Brod und Sals auf die bochfte pe getragen; ber Dritte ift, mit seinem Beil auf bem icen, aus einer unglaublichen Entfernung vom Flachland eingekommen, wohin er seinen Floß auf der Amper hinabübrt hatte. Das Morgengrauen, lang vor dem erften nnenstrahl, ruft sie zu neuen Mühen. Das geht so t und fort, bis der robe Sarg sie abholt. Und noch u ohne Leichentuch, wir bekommen doch wenigstens ein dentud.

Auch die Civilisation ist vertreten. Dort gähnt ein Herr in der Städterjoppe; es ist ein Geometer. Wo die Gemse im ewigen Nebel um die Ruppe zieht, von welcher der Abler in die lautlosen Schneewüsten schaut, dort wird wieder einmal die Grenze zwischen Baiern und Desterreich regulirt. Es ist was schönes um die deutsche Einigkeit.

Der gute Bauer kann sich nicht trösten und fürchtet, wir würden mit seinem Obdach nicht vorlieb nehmen. Es hilft nichts, daß wir ihn bitten, doch erst abzuwarten, was wir morgen darüber sagen werden; er meint immer, wir "seien etwas Bessers gewöhnt".

Ach, lieber Mann, ans Beffere bift du gewöhnt, nicht ich. Du bist zufrieden, wir find's nicht. Du bist in beiner Butte ein freier Mann, wir find Stlaven von bundert Sachen, die du zu deinem Glud noch nie haft nennen boren. Du haft das Bewuftsein des Besonderen, wir des Allgemeinen. Du bist ein Mensch, wir sind Treibhauspflanzen. Mit einem Wort, du haft alle Anlage glücklich ju sein und wirst es, wenn dich das Schicksal nicht zu sehr schlägt; uns aber hilft Alles nichts, benn uns ftedt der Bfahl im Fleisch, von dem der Grieche spricht: Bieles ju kennen, über nichts aber zu walten. Du baft uns lächelnd erzählt, daß in deinem Sause seit zwei Jahren kein Fleisch gekocht worden ift; wir find verstimmt, wenn wir statt dieser Portion Braten eine andere bekommen. Du hättest mit ! einem Vermögen ben Gipfel alles Erdenglucks erftiegen und wir wurden damit nur in eine neue Phase unserer Unruhe treten, also, lieber Alter - wenn du auch auf Beu schläfft, du bift doch an etwas Befferes gewöhnt! -

Zwei junge Menschen treten ein. Es find Birten,

is zeigt ihre wollene Decke und der weitkrempige Hut. ie haben jest ihre Rinder eingepfercht und ruhen aus. der zitherspielende Sanger begrüßt sie mit dem neckischen ieb:

Sestern seid's zu viere g'wes'n, Heut seid's nur mehr zwei — Die andern sind beim Ochsenstehl'n, Maria steh Euch bei!

Dieser Bers ist nicht dem Gebirg entsprungen, denn ie Thatsache, auf die er anspielt, gibt es dort nicht. Das t eine Sitte, die dem edlen Bolk, das Niederbaiern besohnt, zukömmt. Wenn dieses sie auch nicht, wie weiland ie Hellenen, unter die Arbeiten eines Halbgottes rechnet, hat es doch keinen übermäßigen Abscheu vor ihr. Das hone Lied ist jedenfalls von einer Floßsahrt herausgebracht orden.

Das muntere Gespräch wird lang fortgeführt, und ft spät in der Racht trennen sich die Zecher. Wir hören 2 lachend davon gehen.

Die kleine Stube, in der wir schlafen müssen, ist eilich gar zu niedrig und schwül, aber die Sonne geht ild auf. Noch siehst Du von ihr nichts, als einen Iben Schein, den die höchsten Spitsen herabwersen. Auch nige Tannen, die von da unten aus wie Nähnadeln von m Schrosen niederschauen, sind vergoldet. Der himmel eit oben ist tiesblau und kleine silberweiße Wölkden igen vom Oftwind sortgerissen an seiner Wölbung dahin.

Es wird licht im Graswang.

Schon läuten an den Halden hin die Gloden der veerden; manchmal tont ein schrilles Pfeisen herüber. Jest hallt's wie ein Schuß; er hat wohl in einer der unsichtbaren

Klüfte einem Wilbe gegolten, das aus den Morgennebeln herabstieg, um in den thauigen Kräutern zu weiden. Schon am Mittag siehst Du es vielleicht da auf dem Rücken seines Jägers mit verglasten Augen und blutiger Schnauze vorbeitragen, und in wenigen Tagen schmücken seine Geweihe die grüne Wand eines Zimmers, in dem bis Mitternacht geraucht und getrunken wird.

Endlich hat die Sonne den nächsten Grat überschritten und scheint gerade in's Weidethal. Die Wolken, welche wie Dampf an den Wänden herumziehen, fangen an zu blenden. Mit dem Steigen des Gestirns verblassen sie und endlich sind sie über den Bergen zerronnen.

Jest sagen wir unsern freundlichen Wirthen Lebewohl und machen uns bereitwillig auf die Wanderschaft.

Jenseits Grasmang in die beschneiten Berge hinaus steht nur mehr ein einziges Haus, eine Försterwohnung. Dann geht es drei Meilen weit durch unendliche Bälder, an Abhängen und Achen vorüber nach jenem See, der finster im bodenlosen Becken liegt.

Es ist schwer, sehr schwer, eine solche Wanderung zu beschreiben. Ich will sagen, es ist unmöglich. Die gewaltigen Massen undurchdringlicher Wälder in dem seuchten Thal, das sußtiese Moos, welches die gefallenen Stämme versteckt, die krystallenen Bäche, die Klammen, die Höhlen, die Schneeselber, die Stege über den zischenden und kochent den Wasser in den Kalkschluchten — die Wiederholung dieser Vilder auf dem Wege, den wir zusammen gehen, ent zückt Dich ebenso in seiner unvergleichlichen Wirklichkeit, als er Dich in meiner Feder ermüdet. Er ist erhaben und unvergesslich. Nichts vermag den Eindruck einer nicht ent weihten Natur, die in ihrer Größe rührt und erhebt, mehr

pu erhöhen, als die Ginsamkeit, die Dich hier ftumm und weihevoll umfängt.

Kurz vor Graswang haben wir noch einen Hirten von Ferne gesehen; er trug, weil er einen Regen fürchtete, ein starkes, dickes Leder auf den Schultern, aus dessen Mitte durch ein Loch sein Kopf herausschaute. Es ist so hart und so stark, wie ein Tischbrett, aber es schützt. Ein solches Leder habe ich an den Grenzen von Bosnien gessehen.

Bon nun an nichts Lebendes mehr - als der schwarze, ungeflecte Bergsalamander \*), der träge aus den kurzen Gräfern am Wege glopt.

Die Amper foll oben im Ammerwald entspringen? Bo?

Uch ihr Stubengelehrten: Ihr rebet vom Ursprung der Alpenströme und zeigt mir auf eurer Karte, da und da kommen sie heraus. Kommt herein in ein meilenlanges Hochthal; da sließen von allen Wänden die quirlenden, mildweißen Achen; dort donnert es in der Tiese, hier ist ein Fels ausgespült, dort hat ein Wasser den Weg zerrissen, hier ein anderes den Steg weggenommen. Endlich sind sie in der breiten Thalsohle beisammen und sließen vereint weiter. Das geschieht aber nicht auf einmal, an einem Buntte. Auf der langen Strecke begegnen sich unzählige Basser, dieses nimmt jenes auf, fließt dann wieder in ein underes, vereinigt sich mit einem vierten, und erst in der Entsernung mehrerer Stunden siehst Du den größeren Bach. Wo ist ein Ursprung? Ich sage von dem Augenblicke,

<sup>\*)</sup> Salamandra atra, fommt nur auf höheren Bebirgen vor.

von dem Punkte an, wo der Fluß, an dem wir heraufgekommen sind, nicht mehr wahrnehmbar größer ist, als die Achen, die ihm jest in immer kurzeren Zwischenräumen ihren Tribut bringen — von da an ist nichts mehr zu unterscheiden.

Solche Flusse entspringen eben nicht auf einem Buntte, sondern sind schon in ihrem ersten Auftreten, dem über die Riesel dahinfturzenden winzigen Bach, aus einer unbetannten Anzahl von Traufen zusammengeschüttet.

Der gute König, den ein noch nicht genug bedauerter jäher Schlag des Berhängnisses seinem Lande entrissen, ist der Schöpfer dieses Wegs, auf dem man zwischen den schneetragenden Riesen und ihren Schlünden dahingeht, wie in der Anlage eines englischen Parkes. Früher war da ein Steig, den nur Jäger und Schmuggler wandelten.

Endlich — nachdem sechs Stunden lang ein Panorama an uns vorübergezogen, das, ich wiederhole es, unvergeßlich bleibt, stehn wir vor dem schwarzgrünen Plansee. Da, wo wir stehn, ist allein die Möglichkeit eines Weges seinen Ufern entlang. Ueberall sonst fallen die steilen Felsen des Hochgebirgs in seinen unheimlichen Schoofe.

Das Zollhäuschen und der schwarzgelbe Querbalten, an dem wir vorbei müssen, exinnern uns daran, daß wir das Land Tirol betreten haben. Der Wächter ersucht uns höslich um "Baß oder Borweis" und ist auch durch mündeliche Auskunft leicht zusrieden gestellt.

Bis zwanzig Schritte in den See hinein zeigt die helle Farbe des Wassers dessen Seichtigkeit; dann aber wird es schwarz wie Tinte, der Abgund ist jäh. Diese Abgrenzungstinie geht an unserm ganzen User sort.

Oft tam der große Raiser, der seiner infamen Beit überlegen war, um ein anderes als ein unruhiges Leben, einen jammervollen Dafeinstampf zu führen, bieber und bte an der rubenden Aluth. Hier liek sich Ludwig der aier nieder, wenn er raften, wenn er athmen wollte. Nicht oner tann das Andenten an diesen Belden, der unerfüttert dem Mäffenden Born der Bontifices zu tropen wußte, ib mit ungetrübtem Beifte in die Wirrfale bes graulichen ibrhunderts blicke, gefeiert werden, als durch den flaren ergquell, ber ihm zu Ehren bier in einem ichonen Brunnen n Granit aufgefangen wurde. An der marmornen Tafel ift es: Ludwig bem Baier, errichtet von Maximilian m Zweiten. Mogen auch bich, erleuchteter Fürst, einft spaten Jahrhunderten so die reinen Brunnen verrrlichen - es ware bein iconftes, bein finnreichstes entmal!

Unseren besseren Kaisern ging es Allen wie Ludwig. ie glichen einem eblen Hirsch, der von einer scheußlichen teute verfolgt, teucht und keucht und endlich hoffnungslos sammenbricht. Ihr versteht mich, wer die Meute war. —

Der Hirt mit dem großen Leder hatte recht befürchtet. die wir die Höhe vor Breitenwang erreichen, neben der unübersehbarer Tiefe der ungeheure Stuiben-Wasserfall herisbricht und mit seinem Donner, wie mit Kanonen, den diederhall der Berge weckt — wo das unvergleichliche Lechsal mit dem ansehnlichen Reutte herauftaucht, und der ogel, die Tonella und das ganze Heer der rhätischen Alpen it Stolz auf ihre niedrigeren Genossen herüber sehen, darf diesem erhabensten Punkt der Straße, die wie ein chwalbennest an den Felswänden hängt, und wie ein unsblicher Balkon in den Lüsten an ihnen fortläuft, da sendet

Stimmen behaupten, Luther sei der Vorläufer Garil In einer Ede auf einem Schränkichen liegen folgende Annalen der Erzbruderschaft vom allerheiligsten Mariä, Baumgärtlein bepflanzt mit den schönsten An übungen, Aufmahnung zum Gebet für Pius IX., Herzensbund mit Gott und dem heiligsten Herzen Kotholisch ist gut sterben!, Rosenkranz von den Schmerzen Mariä, Geistlicher Schild für Soldaten, Clerkalender, Neu eröffnete Himmelsschule, die Li Garten Gottes, Leben und Offenbarungen der Ju Elisabetha Eppinger, Ueber das Lesen schlechter Bück

Die Schleußen des himmels schließen sich nicht lieber nach Reutte durchnäßt kommen, als in der arn Kneipe den Tag hinbrüten. Wir haben ohnehin nu eine halbe Stunde zu geben, das beift zu waten.

In Reutte macht der vortreffliche Posthalter Nöthen ein Ende. Seine Freundlichkeit versieht un Kleidungsstüden und während die unsern trodnen und das ausgezeichnete Mahl und sein dustender h seine Schilberung von Strzumilowa, einem Vorse in izien, nieder.

Es gibt Leute, die sagen, wie man nach Desterreich ime, merte man gleich an der bewegteren Welt, daß man in einem großen Staate befinde. Du hast hier in dem ten Reutte ein Beispiel davon. Aber als was. Leser, en die Leute da, wovon sie erzählen?

Als Soldaten waren sie ba, als österreichische Sol-

Der erste vertrant vielleicht in Bräuhäusern seine Mutsfennige, der zweite hatte in Biacenza mit füsiliren helsen, dritte war als Steuererecution bei halbnackten, der te mußte die Grenze gegen die armen Bolen sperren.

Wir find in Defterreich.

Wir versetzen und mit einem jener Sprünge, welcher Phantafie leicht gelingen, aus dem südlichen Hochlandsbinaus in die weite Ebene Baierns.

Eine seltsame Gegend liegt vor uns. Rings um sah, südlich von dem Schienenwege, der München mit seburg verbindet, siehst Du dunkelgrüne Wälder, oft rund, wie riesige Sträuße von Bäumen zusammensunden auf dem moorigen Boden stehn. Weit drüben icht die Amper durch das Sumpfland; sie verzweigt sich buschige Inseln und Halbinseln. Aus dem feuchten s, über dem eine bräunliche Farbe liegt, schaut die nassta und die Denanthe. Während Dein Aug die ernte Dämmerung der Alpen in der zitternden Luft t, begegnet es dem Reiher, dem Kiebit oder dem Brach-L, die nach Beute jagen.

Fürchte nicht, Leser, daß ich Dich nochmals in die Wüste von Wasser und Gräsern führe. Ich lud Dich nur deßhalb ein, das herrliche Alpenthal zu verlassen, weil ich Dir unsern Strom auch noch im Norden des großen Sees zeigen will. Freilich schäumt er da nicht mehr zwischen triesenden Felsen. Seine User sind Haine und sanste Hügel. Es ist eine Bastorale, in der wir wandeln.

Moos umbordete Quell'n und du Grasplat, fanfter als Schlummer,

Grünender Erdbeerstrauß, der mit sparsamem Schatten sie bedet,

diese bilden das Stilleben, dessen Genuß uns hier erwartet. Aber auch noch Anderes werden wir seben. —

Ueber die Bolksstämme, die in der Borzeit hier hausten, wissen vir nichts, als daß die früheren der keltischen, die späteren der germanischen Race angehörten. Bon den Ambrones, welche manche \*) hieher versetzen, steht gar nichts sest. Der Gleichklang dieses Bolksnamens mit "Umper" hat die Geschichtskundigen vermocht, sie an unsern Fluß zu verweisen, sonst nichts. Bekannt ist von ihnen nur, daß sie sich mit den sogenannten Einbern und Teutonen auch mit den Tigurinern eine Zeit lang herumtrieben, bei welcher Gelegenheit sie in Gesellschaft der genannten von den Römern blutige Köpse davon trugen.

<sup>\*)</sup> Franz Rib in ben "Neue historische Abhandlungen ber baierischen. Akademie der Wissenschaften" 1804, Seite 1—88 um Westenrieder in "Beiträge zur vaterländischen historie", Bnd. 10, Seite 213—228. Die wichtigsten Notizen über dieß räthselhafte Bolk sindet man in Diesenbachs Origines Europaeae Seite 229 zusammengestellt.

Es waren Barbaren; ob ihre Tracht so stupid und barisch war, wie die der Leute, besonders der Frauen, die sauf dem Wege begegnen, steht dahin. Man stelle sich bei diesen en Pauschrock von dreißig Ellen Tuch vor, die in faltige ellen zusammengenäht sind; die Taille ist unmittelbar ter den Brüsten. Wie gesund es für Frauen sein mag, e solche Centnerlast auf dem blogen Leibe an sich herum schleppen, läst sich denken.

Es ist zu widersinnig. Für solche Fälle wäre der ireaustratie in der That mehr Initiative und Gewalt zu nichen. Ueber ein Einschreiten gegen eine solche Neußerz der individuellen Freiheit, wie diese gemeinschädliche acht\*), über ein wenig Maßregeln gegen solchen Unverznd, wäre gewiß nicht viel zu sagen. Belehrung und rnunft hilft bei den Bauern nichts gegen eingerosteten sinn.

Dies Costüm heißt die "Gloner- oder Dachauertracht", I sie von dem Ausflusse der Amper aus dem See längs Glon bis zu deren Mündung in die Amper sich über Bezirt von Dachau erstreckt. Felix Dahn sagt, es sei prünglich schwäbisch und sinde sich mit unwesentlichen änderungen bei den Bäuerinnen des Schwarzwaldes der. Ich hätte nicht gedacht, daß so etwas zweimal oder x erfunden, oder weit verbreitet wurde, die Hirnwüthigs ist zu originell dazu.

Bei einem schattigen Sommerbierkeller, der links von Straße aus hohen Bäumen schaut, beginnt ein dichter:ft. Schöne Fußpsade führen durch weiches Moos neben

<sup>.)</sup> Gine "Tracht" (tragen) in der brudenbften Bedeutung bes rtes.

ben imponirendsten Gindruck macht ber "Birfch", am Anfange des Markts; am bestaglichsten aber scheint es mir beim "Marthabräu".

· Bei diesem "Marthabrau" befindet sich ein Institut, bas nicht genug anzuerkennen ift, und ben Grundern Chre macht. Ich meine ein Lesecabinet. Gine für die Um: stände immerhin nicht unbeträchtliche Anzahl deutscher Zeitungen und Erscheinungen der periodischen Literatur liegt da auf. Begen einen sehr geringen monatlichen Beitrag kann Ich will nicht von der Annehm: jeder Fremde beitreten. lichkeit sprechen, welche eine solche Einrichtung an schlimmen Regentagen dem Badgaft bietet, sondern von dem Bortheile, welchen der Einfluß einer vielseitigeren Lecture für die Gin-Man sage von Journalistit was beimischen bringen muß. man wolle: wenn nur überhaupt gelesen wird, ift schon etwas erreicht. Und daß man hier neben ben meist gang = haltungslosen Münchener Blättern auch andere sieht und zu lesen bekommt, das ift ein Fortschritt, an dem sich andere Märkte und Städtchen Südbaierns ein Mufter nehmen follen. Es läßt fich berartiges fo leicht machen; benn burch Bereinigung geringer Mittel wird Biel erreicht. Am Ende kommt dann gar eine stattliche Bibliothek zusammen. Und wenn ein solches Lesezimmer weiter gar keinen Zweck hätte, als dem geisttödtenden Tarofsvielen oder dem Domino und ähnlichen Unterhaltungen Concurrenz zu machen, wäre etwas gewonnen.

Den Orten, an benen die landläufige Routine unserer Büreaukratie und unserer Honoratioren bis jest dem Ge beihen eines so bescheidenen Unternehmens nicht günstig war, wunsche ich, daß ein besserer Beift einziehe, und dem ٠

Bruder Lesecabinet, daß über seinem Fortschreiten ein libesaler Sinn malte.

Seien wir immerhin froh, daß wir heute nicht nothevendig haben, es allzulang zu benutzen. Denn die Sonne chaut vom tiefblauen Himmel und nicht das kleinste Unsmuthswölkchen fliegt über seine eherne Stirn. Lassen wir die Welthändel von Mejico bis Kopenhagen drinnen in der Stube. Der Duft, welcher durch das buschige Gelände der Amper herauszieht, ist angenehmer, als der Geruch der Druckerschwärze, und das Säuseln der weißlichen Erle am Ufer erfreut mich mehr als das Umwenden des Blattes bei der Farzeitung.

Es ist wunderhübsch auf der Brücke. Die grüne Amper strömt darunter hin, zahlreiche Geschlechter der Weiden und Gräser verfolgen den würzigen Fluß, so weit Dein Auge reicht. Dazwischen schauen weiße Häuser heraus. Es muß da ein zar behaglicher Landausenthalt sein. Wer nichts Großes liebt, sondern sich mit anmuthiger Kleinheit begnügt, wird in dieser Natur Bieles vereinigt finden, was ihn anzieht.

Die Geselligkeit in den Gasthäusern ist groß; man sonnte sich nach München versetzt glauben, wenn man am Abend die erhellten Sale und die dichtgedrängten Besucher vetrachtet.

Heute mag nun beim "Hirsch" allerdings etwas Austahmszustand sein, benn es ist ein Sertett da, welches sich ur Aufgabe stellt, die gesammelten Sechser emsig zu vervienen. Die necksische Quadrille, der jauchzende Gallop, die üße italienische Arie, selbst der unmelodische Wirrwarr Bagners wechseln mit wollüstigen Walzern. Da ich von ver Straße aus in dem grellen Lichte der Petroleumlampen so viele Kopffilhouetten sehe und der einladende Klang durch die Fenster dringt, trete ich ein.

Neben an meinem Tische sitzen zwei Männer und zwei Frauen. Das eine Baar ist jung, das andere ist alt. Der alte Mann bewegt mismuthig sein hervorragendes Unterkieser und sucht mit der Hand zerstreute Brosamen, die von der beendigten Mahlzeit noch auf dem Tische liegen. Er führt sie langsam zum zahnlosen Munde, und betrachtet immer den Tisch, auf dessen grünes Bachstuch Cigarren zahlreiche Löcher eingebrannt haben. Die Frau schaut oft von dem Strickzeug, das sie ins Wirthsbaus mitgenommen hat, nach den Tischen, an denen zwischen Einheimischen zerstreute Fremde sitzen. Das junge Paar plaudert und lacht vertraulich; die Blicke des einen umschreiben unstät die Gestalt des andern.

Plötlich verkündet die laute Introduction einen Walzer. Die Töne, welche die Sinne erregen und die Welle des Blutes peitschen, durchjagen den Saal. Es sind die "Freudengrüße" von Strauß. Im Strom dieser Musik an der Alltagslaune sestzuhalten ist unmöglich. Rasch reißt er die Phantasie mit sich sort hinab zum Glanze der großen Donaustadt. Dann tauchen ihr die unvergleichlichen Gärten und Säle auf, die in den bunten Farben unzähliger Laternen schimmern, wo sich heiße Jugend in leichter Umhüllung nach diesen Klängen durch den Schwall von Blumendust und Licht wiegt, und die Kinder des Ostens sich mit den schweren Sprößlingen der deutschen Erde im Dienste der großen Königin vereinen. Die Reigen wirbeln dahin, und aus ihren Verschlingungen tauchen trunkene Augen als der gleißendste Schmuck herauf.

Auf das minder bewegliche Volt der Baiern bringt

ie melodische Tangweise nicht viel Eindruck hervor; viele erwünschen die Musik und möchten ihr Bier in "Rube" rinken.

Es ist unglaublich, wie groß die Scheu vor jeder Ansegung des Gehirns oder des Cerebralspstems bei diesen ist. Schon das eine genügt, um eine tiese Klust zwischen dem Altbaier und dem Oesterreicher bloßzulegen. Dieser ist eichtsinnig, jener schwerfällig; und was der eine mit Grazie eccirt, an das tappt der andere mit plumper Faust. Die üngere Generation wird allerdings etwas anders, sie "versvienert" mehr.

Bei unsern zwei Baaren am Tisch geht die Musik nicht wrüber, ohne mit ihren Gedanken auf besondere Weise zu spielen. Das sehe ich an den Blicken, welche sich die jungen zuversen; sie gleichen den Leuchtkugeln, mit denen sich zur Rachtzeit zwei seindliche Lager beschießen. Das Auge des ungen hübschen Frauenzimmers ist wie halb starr, wähzend ihre Wangen anmuthige Röthe hinausschießt und das es Verliebten rollt auf und ab wie in der Dunkelheit die nuchtende Meerwelle.

Beim zweiten Baar ist es anders; das alte Weib rickt gebückt an ihren Maschen weiter. Aber der Alte haut hie und da von seinen Brodkrumen auf, lugt dann tatt auf die theure Gattin hinüber, deren strammes, maxres Gesicht keine übermäßige Liebenswürdigkeit anzudeuten heint, und dann kommt's wie ein Seuszer über seine ippen. Ich werde mich nicht sehr täuschen, wenn ich den sinn dieses Seuszers mit einem Schnaderhüpst übersetze, is ich einmal in Tirol gehört habe:

Wenn i no bent an dieselbe Zeit, Wo i di g'habt hab so gern:

Hatt i's mei Lebtag do a nit g'laubt, Dag D' mir fo a'wider konnft wern.

Unterdessen hat die Musik aufgehört und die Schaar der Gäfte lichtet sich. Auch wir wollen heimgehen und beim "Martha" unset Lager aufschlagen.

In der Stille der Nacht hört man das Rauschen der Amper, die viel weiter unten dahin fließt. Es ist etwas Seltsames um diesen Ton der Fluth im tiefen Dunkel. Wer hat nicht schon darüber nachgedacht, marum zur Nacht: zeit die Bewegung des Wassers, wie jeder andere Ton, sich . viel weiter hörbar macht, als am Tage? Durch das bloße , Aufhören des Geräusches, das am Tage von Menschen und ; Thieren ausgeht, ließe fich das allenfalls in Städten er klären, aber sicherlich nicht draußen in kleinen Orten und " Dörfern oder in der Wildniß, wohin- auch zur Tageszeit , Niemand kommt. Humboldt ftütt fich auf die größere Gleich .= förmigkeit in Temperatur und Dichtigkeit der Luftschichten, welche den Schall vermitteln. Immerhin bleibt es eine auffallende, oft unbeimliche Erscheinung. So habe ich oft in München sin ber Mitternacht weit braugen am äußer: ften Rande der westlichen Borftatte das Rauschen der Isar, = bie im Often fließt, viel deutlicher gehört, als an ihrem Ufer selbst am hellen Tage. Das entfernte Getose, bas über die verödete Stadt hinzieht, macht traurig. als wenn die ewige Natur lauter zu dem vereinsamten 🔁 Gemuth fprechen wollte, das auch in der finftern Stunk , noch keine Rube gefunden hat. "Sei ftill, fei ftill, Alle t\_ ift nichts; fiehst du, wie dieser mein Strom flüchtig ju 🟣 Meere hinabzieht und in Dunst verschwindet, so geht der 🛴 Leben, so gehn Alle die dahin, welche ihr rastloses Treibe 🛌 jett im Schlafe vergeffen. Sei still, es wird einst Alle .\_ uhig werden." So spricht sie und ich freue mich, daß die viderwärtige Menschheit im Bett liegt und nicht lärmt, o daß ich die Stimme der Mutter vernehmen kann.

Diejenigen, welche so etwas boren, werden wieder nanchem Anderen ausgesucht sentimental vorkommen. laube, daß biese Meinung unrichtig ift. Der Quietisnius nat eine bestimmte Berechtigung. Es ift eine Art von Religion, die ihren sittlichen Werth bat. Er schützt wenig= tens benjenigen, ber bas Glück bat, ihn in sich aufnehmen u konnen, vor vielen bofen Regungen. Diefer wird Rie= tanden druden, Riemanden qualen, Riemanden verfolgen - furz er wird Niemanden webe thun wollen, außer foljen, von denen er annimmt, daß sie wissentlich oder unsiffentlich Dinge treiben, welche die Trübsal der Welt ver= rebren. Der Quietismus ift eine Auflehnung bes ursprüngden Naturbewußtseins gegen das nothwendig selbstfüchtige reiben ber einzelnen Wefen. In ihm verkörpert fich bas, nas man den eigentlichen humor nennen darf. Denn ber umor ift dasjenige Element im Menschen, welches bie jegensätze der Erscheinung versöhnen will. Und was verbut fie mehr, als die Ueberzeugung von der Nichtigkeit 3 individuellen Treibens und von ber Bedeutungslofigkeit r Selbstfuct? Man fage nicht, daß eine folche Ueberugung den Geist erschlaffe oder einen Vorwand zur Träg-Wie steht es benn mit bem Werthe ber it darbiete. nftrengungen bei ben Meiften ? Man will angeseben, an will reich werden. Das heißt genau betrachtet nichts nberes, als mit Allen Krieg führen. Nur die Arbeit bes Umfilers ober des Gelehrten hat Bedeutung an fich, weil t jum Bewußtsein des Allgemeinen verhilft, gur Erlösung ber individuellen Befangenheit beiträgt. Und bahin

arbeitet auch der wahre Quietismus. Alle übrigen Mensichen haben nur durch die Beziehungen Werth, in welchen sie zu jenen Arbeitern stehen. Die Heloten muffen arbeiten, bamit die Sophisten sich nicht selbst Schuhe machen oder ihren Gemüsgarten nicht selbst bepflanzen muffen. Das ist ihre Bedeutung.

Der Fortschrittsmann und die demokratische Bourgeoisie werden die Nase rümpfen, wenn man ihr so etwas sagt. = Sie würden es nicht thun, wenn sie es verstünden.

Ein paar Prachteremplare solcher Schwärmer für Freisheit und Menschenglück sitzen da in der Zechstube, die ich = noch betreten muß, um die Bedienung zur Herrichtung = meines Nachtlagers zu veranlassen.

Der eine hat eine Blumenfabrit, in welcher Madchen um fünfzehn Rreuger von früh bis spät arbeiten muffen; ber andere ift ein Buchbinder, der seinen Namen nicht un terschreiben tann, indeß zehn Arbeiter zu Hause ihm das nöthige Gelb erschwiten muffen, um einen Beinkeller gu balten und Landpartieen machen zu können; der dritte tauft = Häufer, steigert den Miethzins der Ginwohner und verlauft = fie mit zwanzig Brozent Gewinn wieder an einen Andern; der = vierte "zertrummert" Landguter und leiht Geld auf Wechsel, = die er um grenzenlose Provisionen so lange prolongirt, als = er durch das Vermögen seines Schuldners, den er dann in ben Rerter werfen läßt, gedectt ift. Alle vier find aus = der Stadt und rasende Fortschrittsmänner. Sie reden di = von, daß die Welt nicht mehr so dumm sei wie früher. Bent zu Tage, behaupten sie, kann man das Volk von oben nicht mehr so bedrücken. "Ja, die Leute lassen sich nicht Albi = Aber es ist noch lange nicht genug geschehen = Mit allen Finfterlingen muß aufgeräumt werden. So lan =

e Guillotine nicht arbeitet, geht nichts vorwärts. Und r Allem der Bürger muß frei werden. Ist nur einmal 28 erreicht, so wird man mit den Beamten, den unnüten trosessoren und Literaten bald fertig sein."

Heilige Freiheit! So sprechen die Freiheitsmänner in einem Namen.

Das ist keine Caricatur, es ist die Essenz des angerebten Bürgerkönigthums, die Polhkratie der Rohheit und es Unverstandes, die Unterdrückung durch den Bests. Wenn the Leute classifizien will, fällt mir eine Phrase aus em Jargon des lateinischen Biertels ein. Ich sage euch, weine Herren, ihr seid majestueusement stupides!

Das war eine unruhige Nacht. Mein Unstern wollte b, daß ich wegen Ueberfüllung des Hauses mit fremden daften in eines der wenigen übrigen Betten triechen mußte, ie noch nach guter alter Sitte den müden Leib mit einem derg von Federn gegen die Unbill der Nachtluft schüßen. Dann ziehen schwere Traumbilder vorüber. Das Gehirn mpfindet den Druck und rächt sich durch schreckliche Phansome, welche den Schläfer quälen. Bald war ich bei dem Iten Bulcan in der Esse, dann grinzte mir Sispphus zu, im zu helsen, dann mußte ich zwischen den Symplegaden urchsahren und am Ende sollte ich im deutschen Resormserein eine Rede halten. Da so das Entsehen auf die die des gestiegen, erwachte ich.

Mein Kopf war wüste und leer. Solches Träumen, 28 Schweißtropfen der Angst auspreßt, macht dumm. Man lost blöde in die Welt hinein und brütet fort, bis die btusion der Nerven aushört.

In solchen Fällen kenne ich ein gutes Heilmittel. Dazu ist aber nothwendig, daß es gerade Sommer und awar heißer Sommer ist, denn man braucht die Sonnen-Gin Bang im grellen Licht bes beißen Geftirns ändert Alles. Es ist als ob die Schädelknochen nicht gang undurchsichtig wären und einem Schimmer vom großen Tag den Durchgang vergönnten. Das reat dann die torpide breiige Masse zum Leben an. Und bin ich dann wieder zu Hause, so zeigt sich wie ein Nachglimmen des Lichts im Birn. Denn bann tommen allerlei Gedanken und selbst die leicht ermattende Phantasie regt wieder und mächtiger als lange Zeit vorher ihre schillernden Flügel. Es geht uns da wie dem Antimonphosphor oder bem Bologneser Leuchtstein, die, wenn lange die Sonne barauf geschienen, im Dunkeln einen leichten Blang von fic geben. Solltest Du, lieber Lefer, in meinem Buchlein zuweilen einem Gedanken begegnet fein, der Deine Ginbildungstraft oder Dein Herz freundlich angesprochen bat, fo verlaffe Dich darauf, daß mir ihn die liebe Sonne in die dunkle Ropfboble bineingeschienen bat. Ich bin vorber draußen berumgelaufen. -

Jett habe ich von Bruck eigentlich nichts mehr zu sagen. Die schöne grüne Amper, die durch den Markt fließt, habe ich Dir gezeigt, wir haben die freundlichen Häuser betrachtet, wir haben auch der liberalen Bewirthung beim "Martha" innerlich unsere Anerkennung gezollt — also ein anderes Bild!

Z

£,

3

Gleich wenn wir die Amper überschritten haben, sehen wir den Prachtbau des ehemaligen Klosters Fürftenfeld sich zwischen dem Fluß und der prächtigen, bewaldeten Hügelreiht erheben. Biele alte Männer, in die dunkelblaue Uniform

er Invaliden des baierischen Heeres gekleidet, steben am Bege herum, benn brüben bas Prachtgebäude ist bas Afpl bres Alters. Sie tragen kleine Haselstöckhen und viele Manchmal sehe ich einen der Alten bleichen gebückt. inen längst erloschenen Cigarrenftumpen mühfam wieder mgunden ober aus einer Glasflasche sich ben schönften Ralt-Schnubftabat auf die runglige Band ichütten. Gie grufen utmuthig und find zu ausführlicher Auskunft willig. ieber Himmel, wie viele Opfer der Kaferne sind unter iesen Leuten! Wie mancher von ihnen, der jest da, ein insamer Greis, berumgeht und die wenigen Kreuzer, die r in ber Tafche bat, nachdenklich jum Schnaps traat, mare in gludlicher Grofvater im gemächlichen Rreife feiner Lieen, wenn er in seiner Jugend nicht für den Zwangsdienst es Meinstaatlichen Militärs gepreßt worden märe. et er später als Berufssoldat sein ganges Leben vertrödelt. Fine unnüte Ginrichtung bat ihm zugleich Jugend und Rannesalter genommen und ichickt ben Greis, nur von Schickfalsgenossen umgeben, ohne Freude und Trost in's Drab. Unnut fage ich, weil die Ginrichtung .feinen geneinnützigen Zweck hat. Denn die bewaffnete Macht ber leinen Staaten läft fich bei den dynastischen Berbaltniffen Deutschlands zu nichts verwenden; die Waffe wird nicht geraucht, weil der Urm labm ift. Politit tonnen die Berren teine nachen, benn die wird ihnen gemacht; um vollendete Thatachen anquerkennen, dazu braucht man keine Soldaten. Bozu also die Leute guälen und eine "Armee" zusammen alten, die unter allen Berhaltniffen in der Raferne bleiben nuß? Rommt Gefahr von außen, dann ift das Bolt da; as wird fich icon zu belfen miffen.

Ginen ichoneren Rirchhof, als ben ber alten Invaliden

bei Fürstenfeld habe ich nie gesehen. Es ist ein waldiger Bergabhang mit dem allerfrischeften grünen Rafen. gieben sich die schlichten hölzernen Kreuze die duftige Balbe binan, und fanft gewölbte kleine Sugel fennzeichnen die Rubestätten der armen Greise. Alles ift ohne Richtschnur und Symmetrie: hier ein Baum, da ein Grab, dort ein Rreuz, hier die Waldblume, dort der Strauch über dem vermoderten Gebein. Es ift feine geometrifc abgezirkelte quadranguläre Verwefungsanftalt wie die Leichenäcker ber großen Städte, bei beren Anlage nur Schnur, Richtscheit und der langweilige rechte Winkel arbeiten — es ist ein Hain des Friedens, es ift ein lettes Lager. Denn bunt durcheinander wie in einem Feldlager liegen die müden Streiter, als ob fie nach einem langen Mariche an felbst: gewählten Rasenpläten ausruhten. Schlaft sanft, die Erde war euch hart, als ihr auf ihr gewandelt seid; ihre Dede wird euch fühlen. -

Die Entstehung bes weitläufigen Brachtbaues hängt mit einer gräßlichen Geschichte zusammen. Sie liest sich wie ein Schauberroman von Spieß. In jenem schrecklichen dreizehnten Zahrhundert, in dem die Fürsten in den deutschen Landen mit Gut und Blut der Leute schalteten, wie es ihre selbstherrliche Willkur ihnen eingab — waren sie doch seit des zweiten Friedrichs Tod jeder Oberaufsicht ledig — herrschte Ludwig der Strenge über das menschen arme Baiern. Er war mit seiner Gemahlin Maria, einer Tochter des Herzogs von Brabant, auf einer Reise in sein rheinisches Land begriffen. Als er zu Donauwörth ankam, ließ er sie in der Begleitung seiner Schwester, der Wittwedes deutschen Königs Konrad, dort zurück. Oft schrieb sie, als er sortgezogen, Briese an den Gemahl auf der Pfalz

au Beidelberg. Ginmal gab fie auch dem Boten einen Brief mit an einen am Sofe bes Bergogs lebenden Wild: und Raugrafen, Beinrich von Birschau. Den Brief an ben Bergog siegelte fie mit rothem Bachs, ben andern mit schwarzem, damit der Bote, welcher nicht lefen konnte, die Briefe nicht verwechste. Im ersteren Briefe foll fie in gart: lichen Ausbrücken ihren Gemahl um seine Heimkehr angefleht haben, und im Briefe an den Raugrafen hieß es, fie wolle, wenn er den Herrn dazu bewege, ihm das gewähren, was er einst von ihr gebeten. Es wird nämlich erzählt, baf dieser Graf beim Spiel einmal die holdselige Frau barum angegangen habe, ibn als ihren eigenen Ritter zu duzen, wie sie wohl auch anderen vornehmen Unterthanen that. Unglücklicher Beise besorgte ber leberbringer Die Briefe in die unrichtigen Hände. Ludwig glaubte in den allerdings zweideutigen Ausdrucken Beweise von der Untreue seiner Gattin zu finden, und stieß den Boten sofort nieder. Run gings voller Buth heim nach Donauwörth. Den Schlokvogt durchbobrte er beim Gintritt in die Beste mit fein em Dold; Belita von Brennberg, ein Ebelfräulein ber Pfalzgräfin, theilte sein Schicksal. Er liek fie und noch vier andere Jungfrauen in den Schlofigraben berabfturzen. Die Berzogin selbst wurde von dem eilig berbei= gerufenen Scharfrichter enthauptet. Das war am 18. 3a= nuar 1256.

Erst nach einigen Tagen kam der Rasende zur Befinnung, und als sich nun durch unverwersliche Zeugen-die Unschuld der Ermordeten aufklärte, besiel ihn solches Entsetzen, daß nach einer Bolkssage\*) seine Haare in einer

<sup>\*)</sup> Ein Märchen; berlei physiologische ober pathologische Grascheinungen gibt es nicht.

Nacht arau wurden, obwohl er damals erft 26 Jahre alt Der Papft Alexander ließ diese Miffethat nicht ungeahndet. Zuerst mard ihm auferlegt, mit tausend Rittern ju hilf bes beiligen Landes über's Meer ju gieben. wies Ludwig zurud, mit dem Bemerken, es fei ihm zu beschwerlich. Dann follte er ein Rarthäuser Rlofter bauen. Bon diesem strengen Orden war aber in Baiern nicht die erforderliche Anzahl Möndje aufzutreiben. Darum nahm er seine Buflucht zu benjenigen Asceten, die um die Mitte des dreis zehnten Sahrhunderts die reichsten und mächtigsten waren, den Cifterziensern. Diefe Ciftergienfer nun, die für das Seelenheil Ludwigs beten follten, blieben bis 1803 in den weiten Gebäuden. Bas baben sie in den fünf Sahrbunberten gethan? Ich weiß es nicht.

Die Kirche im Kloster ist, ich will nicht sagen schön, aber prächtig. Ihr Styl ist ber in Altbaiern sast allein herrschende Roccoco. Die Façade, von mächtigen Säulen getragen, imponirt. Der Baumeister war ein Italiener, Fiscati. Die Fresken sind ein wenig zu grell, aber in Berbindung mit dem kolossalen Hausen von Gold und Marmor von einem gewissen sinnlichen Glanz. Es ist ohne Zweisel eine der größten Roccoccirchen in Deutschland. Ihre Erbauung fällt aber auch gerade in der Blüthe der verzerrten Renaissance, 1716.

Früher waren hervorragende Grabmäler darin. Borerst das des herzoglichen Stifters; dieses wurde 1632 von den Herren Schweden, die nach verborgenen Schätzen suchten, zerstört. Auch der gute Kaiser Ludwig, der im Jahre 1347 ganz in der Nähe von Bruck plötlich starb, war anfänglich hier begraben. Später holte man ihn wieder, und jett weiß Niemand mehr, wo des wackeren Herrschers Gebeine ruhen.

Einige sagen in der Münchener Frauenkirche, andere nennen wieder andere Kirchen, aber sicher kennt den Ort, wie gessagt, kein Mensch. Rur eins weiß ich: bei den Augustinern in München liegt er nicht begraben. Pfalzgraf Rudolph und er hatten ihr Kloster gegründet und reich beschenkt, dasur wiesen sie den Leichnam des im Bann Gestorbenen von der frommen Schwelle. Nannten ihn doch die Bischsse quendam Ludovicum de Bavaria, qui pro Romanorum Imperatore, dum viveret, se gessit. Bielleicht wollten ihn die Cisterzienser, die ja ihre weiße Kutte von der heiligen Jungsrau selbst erhalten hatten, auch nicht mehr unter den Marmorplatten ihrer Kirche liegen haben.

Bas haben diese Leute gethan? Ja, das fragte ich mich wieder, als ich aus den Fenstern der kleinen Restauration, die im Gebäude angebracht ift, auf die riefigen Mauern hinüberfah. Ich tan auf diefen Gedanken durch Adeenassociation, weil ich mehrere Artillerieoffiziere da Schlauch spielen fab, ber nach bem angelaufenen Bierconto bereits viele Stunden gedauert haben mußte. lange Beschichte lieft, der findet, daß die heftigste Bewegung innerhalb des Ordens gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts durch eine Fleischerlaubnig entstand. Heischtage wurden 1485 auf Sonntag, Dienstag und Don= nerstag festgesett. Undere wollten vielleicht Montag, Mitt= woch und Samstag, wieder andere vielleicht die ganze Woche. Sicher ift, daß die Rämpfe um diesen Theil der Regel in bem ftolgen' Monchestaat ein. Jahrhundert dauerten.

Bor einigen Ablegern der Schöpfung des Robert von Champagne habe ich indessen erklecklichen Respekt. Es sind dieß die Trappisten, von Jean le Bouthillier de Rancé 1662

gestiftet. Man ist Mönch, oder man ist es nicht; das sind Mönche.

Jeder von uns hat mehr oder minder von den unsglaublichen Satzungen dieser ertremen Büßer gehört. Ein solcher Orden ist nur in einem romanischen Land möglich. Seelenstärte muß uns ein Gegenstand der Bewunderung sein, wo immer wir sie sinden. Ein Mensch, der sich in Berleugnung seiner selbst und der Welt solcher Qual freiwillig und mit unerschrockenem Lächeln unterzieht, ist ein Held. Er verdient ein Monument. Ich kenne Biele, denen Denkmäler gesetzt worden sind, die solchen Geistern gegenüber Gamins waren.

Auch noch ein andrer Orden hängt damit zusammen, die Cisterziensernonnen. Eines ihrer Alöster, das unsterbliche Port-Popal, hätte leicht Anstoß zu einer viel geistigeren Weiterbildung des Katholicismus werden können, als es die von den ungeschlachten sächsischen Doctoren angestiftete sogenannte Resormation war. Port-Royal war die Pflanzstätte des Jansenismus. Auch dieser edle Anlauf hatte das beneidenswerthe Schicksal, vom vulgus seines Zeitalters zertreten zu werden.

Bas sind das Alles für traurige Gedanken! —

Den Invaliden geht es jest, was Unterhalt und Berpflegung anbelangt, ziemlich gut. Ihr Speisesaal soll ein Muster von Nettigkeit und Ordnung sein. Leider konnte ich ihn nicht selbst sehen, aber wem es glücke, ihn besuchen zu können, besonders zur Zeit des Mittagznahls, der rühmt die Einrichtungen auf das lebhafteste. Es hätte mich sehr interessirt, so etwas zu betrachten. Es mag aber, wenn man mit Offizieren nicht etwas näher bekannt ist, gewisse Schwierigkeiten haben, sich die Sache im Detail anzusehen.

Der alte Graubart, der neben mir sitzt und behaglich seinen Rachmittagstrunk zu sich nimmt, erzählt mir von seinen Feldzügen und Blessuren. Er hat, sagt er, noch eine Kugel im Bein stecken. Sie stammt von 1809 aus dem Feldzug gegen den Andreas Hoser. Wie viel Blut kostete doch das Gemetel gegen diese stupiden Bauern.

Mir geht es in die Nerven, wenn ich den Hofer mit seinem aufgedunsenen Gesicht und seinen Schweins- äuglein neben dem Kapuziner Haspinger, diese armseligen, bigotten, verblendeten Leute unter die "deutschen Helden" als Borläuser der "Befreiungskriege" stellen sehe. Mögen österreichische Historiographen dieses Tiroler-Massacra glorissieren — das ist natürlich und kein Mensch wird etwas dagegen sagen können. Andere aber wie z. B. Immermann hätten sich mit den blutigen Kutten-Intriguen nicht befassen oder sie gar im Lichte einer verhimmelden Dichtung erscheinen lassen sollen.

Die Sachen stimmen Einen so lahm, so elend. Man sieht daraus, wie zu allen Zeiten in Deutschland immer hin und her geschoben wurde, so daß ein Dämon wissen mag, ob jemals etwas Ordentliches auf den richtigen Fleck kommt. Unser Bolk muß eine unbeschreibliche rüstige Natur haben, wenn es zuletzt aus seiner bisherigen Geschichte mit heiler Haut herausskommt. Man schaue nur die Invaliden an, die da in der großen Stude sitzen, und werse einen Blick in das schmutzige Tagsblatt, das auf dem braunen Tisch liegt. Eine Kette von Betrachtungen schlingt sich in die andere. Es steht ein langes Gewäsch über die Besetzung von Kendsburg darin. Die "Invaliden" bilden zu dieser Lectüre die allerschönste Staffage.

Gehn wir hinaus. Wo wir nur hinbliden, schäumt

die grüne Welle im Thalgrund. Die Amper ist für Mühlen und andere Zwecke in viele Arme gespalten worden. Schmale Stege führen über den vervielfältigten Fluß, dessen Smaragd mit dem der unübersehdaren Pflanzendecke der Hügelslandschaft ringt. Die Augen können sich sättigen an dem wohlthuenden Farbenlicht. Nur eine Farbe ist es in Wirklichkeit, die Dich umgibt. Durch grüne Wiesen zieht die Strömung, durch hohe Wälder und blüthenreiche Büsche die Lust hin. Ich weiß nicht, welches Bad erfrischender ist: das in der quirlenden, weichen Welle da unten oder in der würzigen Lust, die vom Hauch der Myriaden üppiger Pflanzenleiber erfrischt wird. Das ist das reizendste an dem Amperthale von Bruck und Fürstenseld, daß es Dir diese Wahl schwer macht.

In der grünen Farbe glänzen Ift die schönfte Wahl der Welt,

sagt Calberon in "Schärpe und Blume" (Banda y flor). Nur die Thautropfen, die aus der Luft herabgefallen sind, schauen aus dem übersluthenden Grün. Die Sonne glänzt von Osten in sie hinein. Trifft Dein Auge gerade im rechten Punkt mit ihrer vollen Farbenausspendung zussammen, so ist es von dem bunten Licht geblendet.

Die Diamanten von Wischapur und Golkonda gleißen nicht so. Aber die Diamanten, welche aus der Zerstörung einer unbegreifbaren Zeit herauskrystallisit sind, bleiben ewig und diese saugt der Strahl der nächsten Stunde auf.

Wird der frische Wind des Morgens heftiger, so blinkt noch eine andere Farbe im Thal; die Blätter der vielges staltigen Weiden, die sich über den Fluß beugen, zeigen den weißlichen Glanz ihrer Kehrseite. Es rauschen ihre Doppelreihen den ganzen Strom hinauf. Oft fällt dann eine Blüthe, ein Blatt in das Röhricht, auf die Wellen hinab. Das tanzt auf ihr fort, auf der sanften Fluth, viele Meilen weit an den träumenden Büschen vorüber, dis es endlich die Kalksluth der Isar im Schlamm begräbt. Dann wird einmal in späten Jahrtausenden der Abdruck seiner Rerven im erhärteten Gestein gefunden. Bon uns ist dann kein Stäubchen mehr übrig, und über die ausgessogene Krume unserer Kultur ist vielleicht ein neuer, finsterer Wald gewachsen, oder es ist was wir gelitten und gedacht baben in einer unsäglichen Wüste verweht.

Irwahn bes Augenblicks, komm uns zu Hüssellen Umfange uns mit dem Gaukelspiel von Ziel und Zweck! ber thätige Tag, der sein Wirken für etwas hält, will davon bethört sein. Und es ift nühlich, daß es so ist; benn so oft du uns die wohlthätige Binde von den Augen nimmst, meinen wir, daß es gut wäre, sich da irgendwo zu legen und zu liegen, bis sich der Käsig des Ich sür immer geöffnet hat. Und während Du so dunkel die Besteiung heranwünscheft, übermannen Dich die Lebenswellen wieder und Dein eigener Blutstrom — das Stück wird weiter gespielt und Du mußt auf der Bühne mithandeln.

Horch! über den Wald her dringt aus weiter Ferne der Ruf des Lokomotivs; dort, eine Meile jenseits der hochskämmigen Buchen, rast es mit dem Kurierzug dahin. She die Sonne zweimal aufgeht, sind seine Räder von den Usern der Donau an die der Seine gerollt. Sie spotten deiner plumpen Hindernisse, Natur, deines feindlichen, weitgespannten Raumes. Heutzutage brauchte jener lebensmüde Doktor keine Ofterglode mehr, die ihn der Welt wiedergeben muß; ein solcher Ton wedt kräftiger, als das Erz, das zur phantastischen Feier

ruft. Denn sein Schrillen ist das Evoe der Wahrheit: Wir haben dich gebändigt, Raum! Wir habent dich untersjocht, Zeit! Wir werden noch mehr Sclaven unter euch machen, ihr alten unsaßbaren Mächte. Aug an Aug wird mit den Titanen gerungen. Und wenn Alles von uns zu Grunde geht, wird das späte Geschlecht doch sagen: In ihnen waren mächtige Gedanken; sie haben Viel über den tauben Stoff vermocht und ihre Hand war die Jünglingsfaust des erwachenden Menschengeschlechtes. —

Jest bildet das Thal ein längliches Rund, wie ein Ei. Rechts bebt sich die Strafe an den Bugeln binan, und im tiefen Wald weit drunten rauscht unser Fluk. Ueber die Wipfel hinweg sehen wir ein weißes Dorf, Schon: geising. Das Baffer bat den murzelreichen Grund bes Forstes nicht mit seiner ganzen Rraft durchbrechen, über die mächtige Wehr nicht in einer Furche fortströmen können. So mußte es Stude des Waldes übrig laffen und von ihnen zweigetheilt daran vorüberfließen. Waldinseln steben in der ohnmächtigen fluth. Das Delta trägt dieselben wuchtigen Bäume, wie das Ufer drüben, von welchem es die geschmälerte Strömung trennt. ben Sträuchern am Wafferrand schlingt fich der kletternde Convolvulus mit seinen großen lilienweißen Glockenblüthen durch. In dem Grün blinkt er, daß ich ihn hier vom boben Ufer aus erblicen fann.

In Hohlwegen, zwischen Eichen und Buchen, zieht sich unsere Straße weiter. Nun senkt sich der Waldberg, wir überschreiten die Straße nach Landsberied; das weit drinnen im dichtesten Forst liegt. Bon einem schlichten Holzpfahl grüßt uns der alte Graf Rasso im schwarzen

Benedictinergewand, den Hirtenstab in der Rechten. Er sieht andächtig gegen Himmel.

Jest hat uns wieder Laubwald aufgenommen, seine Zweige zutraulich über uns zusammenwölbt. wird dunkler und dunkler. Nicht eine Lichtlinie vermag der Sonnenstrahl durch das dichte Dach auf den schwarzen Humus des Wegs zu werfen. Die Erdbeere kann nicht gedeihen, aber das hoch anschwellende Moos verbirgt die Heere der Elater und Spinnen. Aus faulen Böl= zern wächst der Kamm des Stockschwamms und unter ungähligen rothen, grauen, braunen und weißen Schwamm-Regenschirmen tauern näffescheue Müden und Maden. Wir find auf unferm Wege keinem Menschen begegnet; aber auch bier in entlegener Wildnig vernimmst Du vom Treiben bed unruhiasten aller Wesen. Durch das Echo der breiten Stämme verftärkt, tont der Schlag der Art aus dem Waldinnern. Ein dumpfer, schnell verhallender Rrach verkundet ben Streifzug des Jagers. Gin anderer Jager, ein Raubvogel, muß dort im Diciticht eingebrochen sein, denn ein erichrecktes, unterbrochenes Schrillen dringt hinter jener Band von Föhren hervor. Das bange Dunkel lichtet sich, es tommt eine Rodung.

Ein Stundenpfahl, mit 2 bezeichnet, steht an dieser Lichtoase. Frei schaltet der Sonnenstrahl auf dem der Baldfinsterniß abgerungenen Rund. Zwischen Büscheln hochhalmiger Gräser zirpt die Grille, über dunkelrothe Umbelliseren flattert der Zitronenvogel und der Trauersmantel, und auf den grauen Stümpsen verschwundener Bäume sonnt sich die scheue Eidechse. Hier rennt im Sand, am Rande des Wegs, die Ameise, den Gesehen ihres Staates gehorsam und schleppt eine Fichtennadel, für die

arme einen Balken; dort jagt ein grün und golden schillernder Raubkäfer mit seinen rothen Beinen der Beute nach, die er auf der Rispe eines Gräschens erspäht haben mag. In den Pfühen auf der Straße rührt sich hier nichts mehr; die Sonne hat die Lurche verscheucht. Trohig stehn, ihres Schickfals gewärtig, im Hintergrund die Tannen in geschlossenen Reihen.

Bald überbecken uns ihre Schatten wieder. Den harzigen Stämmen preßt die Gluth des Tages erhöhten Ambraduft ab. Man möchte trinken und im Borrath trinken von dem Hauch, welcher den Lungen schweichelt. Welche Lust mag erst durch die Coniserenwäldern der wärmeren Urzeit gestossen, deren Harz jeht als goldgelben Bernstein die Welle des nordischen Meeres an den Strand wirft. Das wäre ein Madera für Engbrüstige gewesen. Nur schad, daß die Hilfebenöthigten um ein paar Milliönchen Jahr zu spät auf der erkalteten Kinde der Kugel erschienen sind. So müssen sie sich Leberthran und Malzertract kausen.

Der Wald steht auf steigenden und fallenden Hügeln, drum geht die Straße in Wellenlinien hindurch. Aufwärts und abwärts hebt sich und senkt sich, immer an den Höhen der Amper hin, der wieder umnachtete Weg. Wir sind nun schon Stunden lang im Forst gegangen und freuen uns seiner jeht nicht mehr so sehr, wie am Ansang. Die Oede langweilt schließlich. Ich bin ein zu subjectiver Tourist, um das zu verschweigen.

Noch immer wird das Didicht nicht lichter. Plöglich aber tönen Kinderstimmen, dann Hahnenruf in das Dunkel Wir sind einem Dorfe nah, und — siehe da! mit einem Male macht der Pfad eine rasche Beugung in eine erhellt

Schlucht und ein ebenso entzückender, als unerwarteter Ansblick empfängt uns.

Bu beiden Seiten der getheilten Amper, an die lieblichsten Hügel gelehnt, liegt das Dörschen Wildenroth im
Thalgrunde. Der perlende Schaum milchweißer Mühlstürze
wirbelt an den Hütten des Users hinab, an das sich von
drüben der Eichenhain herdrängt. Wie die Häuschen eines
Kürnberger Spielwaarenkastens sind menschliche Wohnungen
über die üppige Wiesendede zerstreut. Die Bäume des
Baldes und Fruchtgartens wetteisern, sie in ihren Schatten
zu nehmen. Es ist die Titelvignette zu der Ausgabe eines
Schäfergedichtes. Der Gegensatz zu der durchwanderten
Baldeinobe erhöht den Reiz des Eindrucks.

Die abgeschmadten Verse an manchen Häuschen dürften wegbleiben. Sie haben mit dem Sinnen und Trachten der Leute nichts zu thun, sind auch nicht aus ihrem Bewußtsein hervorgegangen. Ich hasse Denksprüche, wie folgenden, der im Hochland an vielen häusern angebracht ist:

Ich hab ein Haus, es gehört nicht mein, Der zweite, dem ist's auch nicht sein; Den dritten trägt man auch hinaus, Jett ist die Frag: wem gehört das Haus?

Das hat an solcher Stelle keine Bedeutung. Der Bauer will von der fragilitas rerum humanarum nichts wissen. Wer so viel mit Grundbuch, Hypothekenbuch, Steuerkataster und dergleichen zu thun hat, fühlt sich auf seiner Scholle schon zu Haus. Es ist eitel gedankenloser Pharistismus, mit derlei Inschriften zu paradiren, die nicht einmal der Pfarrer im Ort recht versteht, geschweige der Bauer. Soeweit geht seine Speculation nicht, und darum gehören diese

Erguffe zur unnüten Schulmeisterpoefie. Es ware intereffant zu wiffen, wer folche Reimereien macht. —

Das Wasser schäumt gewaltig unter den Brückenstegen. Oft hat es der hölzernen Pfähle gespottet und ist weithin bis an die höher stehenden Häuser gestiegen. Da steht ein Täselchen zur Erinnerung an solches Unglück: die Mutter Gottes schaut von ihrem Himmelsthron in die Uebersschwemmung.

Der Mühlsteg führt uns über den brausenden Fluß. Auf seinem lichtgrünen gekräuselten Wellenzug perlt es von unten in Myriaden Luftblasen herauf, wie im Kelchglas voll mousstrenden Weines. Das Basser wird von den Mühlrädern gequirlt. Das zeigt sich in allen reinen, grüsnen Alpenwassern: vor Wasserstürzen oder Mühlen sindet ein schöner Kamps des Schneeweiß mit dem Grün statt, es kocht champagnerartig, und vom weißen Kern des Quirls bis zum ruhiggebliebenen Basser gibt es unzählige Absstufungen zwischen den beiden Farben. Wer die Steigerung von Weiß zu Grün kennen lernen will, verfolge z. B. nur, wenn er auf dem Starnbergersee sährt; die Kreisel, welche das Rad des Dampsers in die klare Fluth schlägt. Da wird er Farben sehen, die noch auf keiner Balette zusammen: gemischt worden sind.

Ein Hochzeitszug bewegt sich von der Pfarrfirche her nach dem Wirthshaus auf der grünen Hügelkuppe. Es isind Musikanten voran und alle Theilnehmer sind mit seträußen zeschmückt. Das enge Thal herauf hallt die Glock ber jenseits der Anhöhe versteckten Kirche. Die Brautleut scheinen vergnügt zu sein, denn sie schauen einander lächelnt an. Bor dem Wirthshaus steht eine dichtgedrängte Menge,

de der Ankommenden harrt. Es gibt Leute, die fich an iner Hochzeit ergöhen.

Dich interessirt ber Aufzug der Glücklichen defibalb. veil er andeutet, daß wir im Wirthsbaus etwas zu effen bekommen werden. Die Bestellung von Fleisch und anderen Speisen pfleat bei dieser Gelegenheit so vorsoralich umfassend m fein, daß wohl auch für zufällig vorüberkommende Wans berer die Wirthstüche etwas davon unterschlagen tann. Sonft fabe es bier um Erfrischung bedenklich aus; bas Safthaus ift felbft für unsere mehr als bescheidenen Unfprüche viel zu ländlich. Richtig glückt es uns, etwas von ienem Gericht zu erhaschen, welches ber Anfang und bas Ende der altbairischen Rochkunft ist. Meine Landsleute wissen fon, daß ich jenes bis auf die Faser ausgekochte Stud Aleisch in einer falzigen braunen Brübe meine, das man in gang Oberbaiern Ralbsbraten nennt. Nun, es gibt folde, die es dem gabesten Rubfleisch immerbin noch vorgieben, und darum nicht gezaudert! Der Effig und das Del, welche ben grunen Salat wurzen, waren ber Begentand einer Preisfrage in der analytischen organischen Themie. Un Diefer Stelle will ich nicht unerwähnt laffen, vie oft mich die ungeheure Geschicklichkeit in Erstaunen refett hat, mit welcher die baierische Rüche das beste Robmaterial fo herrichten tann, dag der ungewöhnte Gaumen 28 zurudweist. Mertwürdig ist auch die Phantafielofigkeit im Rochen, die man auf der Speisekarte beobachtet; es find seit Decennien die wenigen Gerichte immer dieselben. Bie leicht konnte man, ohne die Rosten zu vermehren, ein mberes ober etwas mehr Gewürz, eine veranderte Zubereitung, verschiedene Saucen anbringen — davon geschieht nichts. Es ift bas eben auch ein Symptom bes allgemeinen

Mangels an Vorstellungsvermögen und Einbildungstraft, ber die Menge unseres Volkes auszeichnet. Der Altbaier haßt und verachtet geradezu Alles, was nicht aussieht, wie das hergebracht Ordinäre.

Nachdem wir die versalzenen Fleisch Fasersaschinen den widerstrebenden Schlund hinabgewürgt, wollen wir uns draußen im Reich der Farben und Blüthen von den unersquicklichen Gedanken erholen, welche die Berührung mit menschlichem Treiben häufiger erzeugt als verscheucht.

Schöngepflegte Garten ziehen sich an den Strand des Flusses hinab; in ihnen erhebt sich der gefährliche Aconit und die hochstämmige Malve, die rothe Blume des heißesten Lichts. Die Rosen hängen well am Zweig, aber die reise. Johannistraube schaut verlockend aus den hellgrünen Blättern und an der großen späten Erdbeere labt sich die Schnecke.

Manche der kleinen runden Hügel, die man von hier aus über dem Fluß drüben sieht, sehen aus wie Bouquets aus Waldbäumen zusammengebunden. Die schilfreiche Strömung im seuchten Grund hält sie frisch.

Auf einer der Auppen erhebt sich eine alte braune Kirche. Sie steht ganz allein auf dem entholzten Abhang. Zon ihrem Thurme muß man die mäandrische Windung des grünen Flusses im Waldthal, bis zur verschwimmenden Fläche des Sees, dem er entströmt, gut überschauen können. Er würde uns aber unsere Ueberraschungen nehmen. So erscheint uns da um die dunkelgrüne Hügelkannte, jenseits der herausbrausenden Wehr, mit einem Male Grafrath.

Der hohe Bau ist die berühmte Wallsahrtskirche. Hohe Pappeln schützen sie vor dem Andrängen der Sumpswasser, die sich von dem Röhricht der Amper gegen die Hügel ziehen. Die übermäßige Geräumigkeit des Wirthshauses

ir den Ort der nur ein paar Häuser zählt, erklärt sich us dem zu Zeiten ungeheuren Andrang frommer Bilger. denn hier ist, wie aus der Inschrift an der Kirche hervorzeht, "vollkommener Ablaß an selbst beliebigen Tagen zu ewünnen". Wer das Treiben der Andächtigen an solchen Tagen nicht gesehen hat, dem kann ich es wegen des Preßesehes nicht schilbern. Ich glaube alle und jede Anecdote, unerhört sie oft klingen mag, die man von verschiedesen Spissolen des Bilgerlebens erzählt. Die Roheit wächst uf diesem Boden in so unzähligen Eremplaren wild, daß nicht nothwendig ist, in das Treibhaus der Phantasie z gehen, um eine besonders schöne Blüthe zu holen.

An der Kirche ist noch ein Kloster, welches von einigen venigen Jüngern des heiligen Franzistus bewohnt wird. is ist durch einen Corridor mit dicht vergitterten Fenstern mit verbunden. Wenn die Mönche ihr Auge durch die iden eisernen Stäbe zwängen, sehen sie neben dem Heiligjum einen grünen Rasen, auf dem grünen Rasen einen ichen Marmorblock. Er trägt die bedeutungsvolle Inbrift:

## Sepultura PP Franciscanorum.

Unter dem Corridor geht die Straße durch. Dieser Beg t für den, der nach dem Ammersee eilt, ein Umweg. Bir aber, die wir mit unserer Zeit nicht geizen, gehn am nten User der Amper über die schönbewaldeten Höhen. don ihnen fallen überall Bache zum Fluß hinab.

Es ist eine seltsame Wanderung. Das Wallen der Setreids Iber wechselt mit dem unnahbaren Ried des Sumpfs. Frösche nd Wachteln sind Nachbarn. Die mehr hervorragenden itellen sind eben ackerbar geworden, während die tieseren pm braunlichen Wasser begraben bleiben. Dann tont

wieder aus dem Walde, deffen Stämme ein Steinwurf erreicht, die Simme des Nußhehers oder das dumpfe Klopfen des Spechtes. Der Hase hat ein doppelt Haus; bald liegt er zwischen den Schwaden unter seuerrothem Kornmohn, dann wieder im tannigen Dickicht. Der Raubvogel hat die Wahl zwischen der Schlange, die im grasreichen Wasser liegt und dem Rebhuhn, das unter den Aehren flattert. Die Kieselsteine in den herabrinnenden Wassern sind mit braunen und schwarzen Algen überzogen, und an ihren krummen Kändern ziehen sich die blauen Schaaren der Whosotis hin.

Im Allgemeinen ist die Aue naß und schlammig; der Name des Dorses "Kothgeisering" \*), das dort aus dichten Obstbäumen herausschaut, würde da herein passen, auch wenn ihn die Ethmologie nicht zuständig erklärt.

Die Zugänge zu allen den weiter vor dem Gebirge liegenden Seen sind in mancher Hinsicht einsörmig: Hügelund Waldland, was die fernblinkende Fläche bald zeigt, bald verdeckt, je nachdem man eine der moorigen Erhöhungen hinaufsteigt oder hinabgeht. Sbenso taucht die Alpenkette bald auf, bald verbirgt sie sich hinter aufgethürmtem Grunde.

Es ist eine Gebuldprobe: wie nah dünkt die große blaue Fluth und wie oft scheint es uns dennoch, wenn wir von dem einen Hügelkamm die Höhe des anderen erreicht haben, daß wir von ihr auf diesem noch ebenso entsernt stehen, als auf jenem. Mag uns inzwischen der Genuß von Flur und Wald bei guter Laune erhalten.

<sup>\*)</sup> Der Name ift aus Kote, mittelhochbeutsch hutte, und Gisal, einem Mannesnamen jusammengesett.

Durch lichtgrüne Gerstenfelder hindurch, deren besichwerte Halme über den schmalen Fußsteig hängen, erreichen wir eine stattliche Mühle. Gern gibt uns der freundliche Besitzer Auskunft über den Psad, der uns an Rainen und Baldrandern nach Eching, an das Ufer des großen Sees, geleitet.

Die Sonne sinkt. Frischer Südost führt die seuchte Luft, die über der breiten Wassersläche lagert, gegen die dunkelnden Wälder her. Schon sehen wir hinaus auf den Basserspiegel. Bom hohen Oftuser, auf dem eben die letten Sonnenstrahlen ruhen, schaut die weithinblickende Kirche von Andechs. Bon ihr aus haben wir unsere Amperzeise angetreten. Damals war es Morgen und die thaus frische Welt lachte im ersten Licht, jeht ist es Abend, durch die sinstern Föhren geht ein leichter Wind und der ermüdete Körper sehnt sich nach Ruhe. Schon haben wir Mühe, die Rachtgedankenpoesse zu unterdrücken. Aber die Sehnsucht kann ich in dem tiesen Schatten nicht bändigen, ich möchte wieder mit Dir, Leser, droben auf der hohen Warte mit der uns begrenzten Boraussicht stehn, im Schein des Morgens. —

Das Dorf Esing, durch welches die große Straße von München nach Landsberg führt, hat schöne Häuser, die wohlhabenden Leuten gehören. Woher dieser Wohlstand kommt, kann ich nicht sagen. Die Gegend ist einsam und öde, und der waldige Grund wird nicht viel Feldbau zuslassen. Bor vielen Häusern sind kleine Gärtchen, in denen jett schon die Geschlechter der Levkojen und Dahlien vor den andern sich bemerklich machen. Sie sagen uns, daß die Sonne von der sommerlichen Pracht des Nordens sich wieder dem Süden zuwendet.

Rur wenige Schritte vor Eding auf der Strage, und

steht auch da, wo wir ihn überschreiten, anmuthiger Bald. Dem Reisenden, der die einförmige Heerstraße entlang kommt, die hier vorüber von München nach dem Bodensee geht, muß dieser Punkt eine Ueberraschung bieten: denn mit einem Male entschädigt ihn oben bei der Senkung der Straße der unerwartete Anblick der Wassersläche, welche von da fast unabsehbar erscheint und das darüber heraustauchende Gebirg, für die Langeweile zwischen den neun Stunden langen Reihen der Chausseepappeln.

Bei uns ist es umgekehrt. Wir haben nur noch einen Rudblid der farbigen Welt zu schenken, aus beren Rreis uns nothgedrungene Gile wieder nach Rorden zieht

Leb wohl, träumerischer See mit den dunkeln Ufern!
Zum letten Mal schaun wir auf deine Dede, in der sich nur Birkhuhn und Seeadler wiegt. Richt ein Kahn, kein Segel zieht über die nebelreiche Fluth. Du bist versschlafen und vergessen, lebe wohl!

Drüben hinter dem Berge halt Abendlauten. Bir sehen im Dunkel nur noch den sonderbaren Thurm von Inning\*) hinter den Bäumen. Dann hat uns die Finsterniß von allen Seiten umfaßt, und nicht ohne Behagen begrüßen wir die trübe Kerzenflamme auf den massiven Tischen der "Bost".

Hier hat das karpathische Erdöl noch nicht den urs
fprünglichen Unschlitt verdrängt. Das thut mir leid, denn
die unstäte Flamme fackelt gerade vor den Augen und
blendet. Das andere Licht, das auch in Altbaiern sonst
überall der Zerstreuer des nächtlichen Dunkels geworden ist,

<sup>\*)</sup> Sangt mit bem rathfelhaften Berfonennamen Ingo gu: jufammen.

ich mich gegen Norden, sehe ich den wirklichen Fluß, wie er befänftigt zwischen seinen grünen Lieblingen wandelt — aber hier, gerade hier, sehe ich das Wirrsal tiefer Wasser im Archipel unzähliger Schilseilande.

Beim kleinen Weiler Stegen \*) kommt der See an die Bobungen der Menschen. Steinerne Treppen führen in ibn hinein; er überschüttet sie unaufhörlich. Ich kann bem findischen Ginfall- nicht widerstehen, mir bier einen schönen Riefel herauszuholen. Bu Haufe besite ich Steine aus allen Alpenseen; die Seen, die im Alluvialland liegen, haben Ries = und Quarzblode in kleine Studchen gerrieben, welche der Wogenschlag der Nahrtausende polirt hat, daß fie alangen. Ich bebe mir solche auf und schreibe das Datum des Fundes mit Dinte darauf. Wenn ich dieses Museum von Zeit zu Zeit betrachte, bente ich bann an viele schone Dinge; an den blauen Himmel draußen und ben tüblen See, an das Bad im Anprall der Welle, an ben schautelnden Rahn in der lauen Buft auf dem Gewäffer, an ben Uferwald und feinen prachtigen Sommer, an ent= schwundene Freuden und vergessene Freunde. Ich habe Ginige gekannt, denen ihr Herbarium ein folder Schatz war; warum foll mir ein viel dauerhafteres "Lapidarium" nicht eben fo theuer fein?

Die Straße zieht sich jene Hügeltette hinan, deren breiter und ziemlich hoher Rücken an dem Oftuser des Sees aufs steigt und den Wall bilbet, der unser Gewässer von dem Burmsee drüben trennt. Wie auf dem ganzen Kamm,

<sup>\*)</sup> Stegun, Stegon: bei ben Wegen.

steht auch da, wo wir ihn überschreiten, anmuthiger Bald. Dem Reisenden, der die einförmige Heerstraße entlang kommt, die hier porüber von München nach dem Bodensee geht, muß dieser Bunkt eine Ueberraschung bieten: denn mit einem Male entschädigt ihn oben bei der Senkung der Straße der unerwartete Anblick der Bassersläche, welche von da fast unabsehbar erscheint und das darüber heraustauchende Gebirg, für die Langeweile zwischen den neun Stunden langen Reihen der Chausseppeln.

Bei uns ist es umgekehrt. Wir haben nur noch einen Rückblick der farbigen Welt zu schenken, aus deren Rreis uns nothgedrungene Gile wieder nach Norden zieht

Leb wohl, träumerischer See mit den dunkeln Ufern! Zum letten Mal schaun wir auf deine Dede, in der sich nur Birkhuhn und Seeadler wiegt. Nicht ein Kahn, kein Segel zieht über die nebelreiche Fluth. Du bist versschlasen und vergessen, lebe wohl!

Drüben hinter dem Berge halt Abendläuten. Bir sehen im Dunkel nur noch den sonderbaren Thurm von Inning\*) hinter den Bäumen. Dann hat uns die Finsterniß von allen Seiten umfaßt, und nicht ohne Behagen begrüßen wir die trübe Kerzenflamme auf den massiven Tischen der "Bost".

Hier hat das karpathische Erdöl noch nicht den ursprünglichen Unschlitt verdrängt. Das thut mir leid, denn die unstäte Flamme fackelt gerade vor den Augen und blendet. Das andere Licht, das auch in Altbaiern sonk überall der Zerstreuer des nächtlichen Dunkels geworden ist,

<sup>\*)</sup> Sangt mit bem rathfelhaften Berfonennamen Ingo ju-

singt hoch über dem Kopse und erspart der Pariele der directen Strahl. Es gibt solche, welche das unserer seation verschollene Kerzenlicht gemüthlich sinden und jur Abwechslung recht gern um dasselbe gesellen weigt und ermüdet es und die gute Laune ist für den Seabend dahin. Bon oben soll das Licht tommen der die Natur.

Gben find Münchener Zeitungen angefommen. 3 profane Bublitum der großen Birtheftube Thais Uebergangs-Augenblid, ber gwifchen dem Moment verfineite in welchem der Poftbote die Blatter bereinbringt ienigen, in dem die Rellnerin fie nach bem Berreng traat, um fein Theil Ginfeben in das zu nehmen, mas in weite Welt draugen treibt. Der "Bunfch" mirt bergenommen. Der Barbier liest vor und ludt Scherge, ben er verfteht und nicht verfteht. Much be bei nerin lacht mit, wo eben etwas fiber bem Bunden tam. Manche Baufe füllt ein popularen Commenter fommen die "Neuesten Rachrichten"; in Sefen Se werft die permanente Schwurgerichtsfigung für Des aufgesucht. Heute bat fie besonderes Intereife. lenige, ber ben Schadel des Riebergehmurmen im vierzig Knochensplitter gertrummerte, and liefer Gened Beber fennt ibn unter feinem nicht anberlie Comme Seignangen. Er hat zwanzig Jahre Juchtkaus Rellucein vertritt bas belletriftifche Gemen be "Cht" im Mindener Koren 200 1

ing begierig, denn in der norfgen

in her Notes

Erguffe zur unnüten Schulmeisterpoefie. Es ware interefs fant zu wiffen, wer folche Reimereien macht. —

Das Wasser schäumt gewaltig unter den Brückenstegen. Oft hat es der hölzernen Pfähle gespottet und ist weithin bis an die höher stehenden Häuser gestiegen. Da steht ein Täselchen zur Erinnerung an solches Unglück: die Mutter Gottes schaut von ihrem Himmelsthron in die Uebersschwemmung.

Der Mühlsteg führt uns über den brausenden Fluß. Auf seinem lichtgrünen gekräuselten Wellenzug perlt es von unten in Myriaden Luftblasen herauf, wie im Kelchglas voll mousstrenden Weines. Das Wasser wird von den Mühlrädern gequirlt. Das zeigt sich in allen reinen, grüsnen Alpenwassern: vor Wasserstürzen oder Mühlen sindet ein schöner Kamps des Schneeweiß mit dem Grün statt, es kocht champagnerartig, und vom weißen Kern des Quirls bis zum ruhiggebliebenen Wasser gibt es unzählige Absstufungen zwischen den beiden Farben. Wer die Steigerung von Weiß zu Grün kennen lernen will, verfolge z. B. nur, wenn er auf dem Starnbergersee fährt; die Kreisel, welche das Rad des Dampsers in die klare Fluth schlägt. Da wird er Farben sehen, die noch auf keiner Balette zusammengemischt worden sind.

Ein Hochzeitszug bewegt sich von der Pfarrtirche her nach dem Wirthshaus auf der grünen Hügeltuppe. G sind Musikanten voran und alle Theilnehmer sind mit Sträußen geschmückt. Das enge Thal herauf hallt die Slock der jenseits der Anhöhe versteckten Kirche. Die Brautlent scheinen vergnügt zu sein, denn sie schauen einander lächelnt an. Bor dem Wirthshaus steht eine dichtgedrängte Menge, bie der Ankommenden harrt. Es gibt Leute, die sich an einer Hochzeit ergöten.

Dich interessirt der Aufzug der Glücklichen deghalb, weil er andeutet, daß wir im Wirthshaus etwas ju effen bekommen werden. Die Bestellung von Fleisch und anderen Speisen pflegt bei dieser Gelegenheit so vorsorglich umfassend ju fein, daß wohl auch für zufällig vorübertommende Wanberer die Wirthstüche etwas davon unterschlagen tann. Sonft fabe es bier um Erfrischung bedenklich aus; bas Gaftbaus ift felbst für unsere mehr als bescheidenen Unsprüche viel zu ländlich. Richtig glückt es uns, etwas von jenem Gericht zu erhaschen, welches der Anfang und das .Ende der altbairischen Kochkunst ist. Meine Landsleute wissen schon, daß ich jenes bis auf die Faser ausgekochte Stück Fleisch in einer falzigen braunen Brübe meine, bas man in gang Oberbaiern Kalbsbraten nennt. Nun, es gibt folde, die es bem gabeften Rubfleisch immerhin noch vorgieben, und darum nicht gezaudert! Der Effig und das Del, welche den grünen Salat wurzen, maren der Begenfand einer Breisfrage in der analytischen organischen Chemie. Un diefer Stelle will ich nicht unerwähnt laffen, wie oft mich die ungeheure Geschicklichkeit in Erstaunen gesett bat, mit welcher die baierische Rüche das beste Robmaterial fo herrichten fann, dag ber ungewöhnte Saumen es zurudweist. Merkwürdig ist auch die Phantasielosigkeit im Rochen, die man auf der Speisetarte beobachtet; es find seit Decennien die wenigen Gerichte immer dieselben. Bie leicht konnte man, ohne die Rosten zu vermehren, ein anderes oder etwas mehr Gewürz, eine veränderte Bubereitung, verschiedene Saucen anbringen - bavon geschieht nichts. Es ift das eben auch ein Symptom des allgemeinen

Mangels an Borstellungsvermögen und Einbildungstraft, ber die Menge unseres Volkes auszeichnet. Der Altbaier haßt und verachtet geradezu Alles, was nicht aussieht, wie das hergebracht Ordinäre.

Nachdem wir die versalzenen Fleisch Fasersaschinen den widerstrebenden Schlund hinabgewürgt, wollen wir uns draußen im Reich der Farben und Blüthen von den unersquicklichen Gedanken erholen, welche die Berührung mit menschlichem Treiben häufiger erzeugt als verscheucht.

Schöngepflegte Gärten ziehen sich an den Strand des Flusses hinab; in ihnen erhebt sich der gefährliche Aconit und die hochstämmige Malve, die rothe Blume des heißesten Lichts. Die Rosen hängen well am Zweig, aber die reise. Johannistraube schaut verlockend aus den hellgrünen Blättern und an der großen späten Erdbeere labt sich die Schnecke.

Manche der kleinen runden Hügel, die man von hier aus über dem Fluß drüben sieht, sehen aus wie Bouquets aus Waldbäumen zusammengebunden. Die schilfreiche Strömung im seuchten Grund halt sie frisch.

Auf einer der Auppen erhebt sich eine alte braune Kirche. Sie steht ganz allein auf dem entholzten Abhang. Lon ihrem Thurme muß man die mäandrische Windung des grünen Flusses im Waldthal, bis zur verschwimmenden Fläche des Sees, dem er entströmt, gut überschauen können. Er würde uns aber unsere Ueberraschungen nehmen. So erscheint uns da um die dunkelgrüne Hügelkannte, jenseits der herausbrausenden Wehr, mit einem Male Grafrath.

Der hohe Bau ist die berühmte Wallsahrtskirche. Hohe Pappeln schützen sie vor dem Andrängen der Sumpswasser, die sich von dem Röhricht der Amper gegen die Hügel ziehen. Die übermäßige Geräumigkeit des Wirthshauses

ür den Ort der nur ein paar Häuser zählt, erklärt sich us dem zu Zeiten ungeheuren Andrang frommer Bilger. Denn hier ist, wie aus der Inschrift an der Kirche hervorscht, "vollkommener Ablaß an selbst beliebigen Tagen zu ewünnen". Wer das Treiben der Andächtigen an solchen Lagen nicht gesehen hat, dem kann ich es wegen des Preßesches nicht schildern. Ich glaube alle und jede Anecdote, o unerhört sie oft klingen mag, die man von verschiedern Episoden des Vilgerlebens erzählt. Die Roheit wächst uf diesem Boden in so unzähligen Exemplaren wild, daß nicht nothwendig ist, in das Treibhaus der Phantasie u gehen, um eine besonders schöne Blüthe zu holen.

An der Kirche ist noch ein Rloster, welches von einigen senigen Jüngern des heiligen Franziskus bewohnt wird. is ist durch einen Corridor mit dicht vergitterten Fenstern amit verbunden. Wenn die Mönche ihr Auge durch die iden eisernen Stäbe zwängen, sehen sie neben dem Heiligs jum einen grünen Rasen, auf dem grünen Rasen einen othen Marmorblock. Er trägt die bedeutungsvolle Instrift:

## Sepultura PP Francisconorum.

Unter dem Corridor geht die Strafe durch. Dieser Wegt für den, der nach dem Ammersee eilt, ein Umweg. Bir aber, die wir mit unserer Zeit nicht geizen, gehn am inten Ufer der Amper über die schönbewaldeten Höhen. Jon ihnen fallen überall Bache zum Fluß binab.

Es ist eine seltsame Wanderung. Das Wallen der Setreidstder wechselt mit dem unnahbaren Ried des Sumpss. Frösche nd Wachteln sind Nachbarn. Die mehr hervorragenden itellen sind eben ackerbar geworden, während die tieseren om braunlichen Wasser begraben bleiben. Dann tönt

wieder aus dem Walde, dessen Stämme ein Steinwurf erreicht, die Simme des Nußhehers oder das dumpse Klopsen des Spechtes. Der Hase hat ein doppelt Haus; bald liegt er zwischen den Schwaden unter seuerrothem Kornmohn, dann wieder im tannigen Dickicht. Der Raubvogel hat die Wahl zwischen der Schlange, die im grasreichen Wasser liegt und dem Rebhuhn, das unter den Aehren flattert. Die Kieselsteine in den herabrinnenden Wassern sind mit braunen und schwarzen Algen überzogen, und an ihren krummen Kändern ziehen sich die blauen Schaaren der Wehosotis hin.

Im Allgemeinen ift die Aue naß und schlammig; der Name des Dorfes "Kothgeisering"\*), das dort aus dichten Obstbäumen herausschaut, würde da herein passen, auch wenn ihn die Ethmologie nicht zuständig erklärt.

Die Zugänge zu allen den weiter vor dem Gebirge liegenden Seen sind in mancher Hinsche einsörmig: Hügelund Walbland, was die fernblinkende Fläche bald zeigt, bald verdeckt, je nachdem man eine der moorigen Erhöhungen hinaufsteigt oder hinabgeht. Ebenso taucht die Alpenkette bald auf, bald verbirgt sie sich hinter aufgethürmtem Grunde.

Es ist eine Gebuldprobe: wie nah dünkt die große blaue Fluth und wie oft scheint es uns dennoch, wenn wir von dem einen Hügelkamm die Höhe des anderen erreicht haben, daß wir von ihr auf diesem noch ebenso entsernt stehen, als auf jenem. Mag uns inzwischen der Genuß von Flur und Wald bei guter Laune erhalten.

<sup>\*)</sup> Der Name ist aus Kote, mittelhochbeutsch Sutte, und Gisal, einem Mannesnamen zusammengesett.

Durch lichtgrüne Gerstenfelder hindurch, deren beverte Halme über den schmalen Fußsteig hängen, erreichen e eine stattliche Mühle. Gern gibt uns der freundliche siter Auskunft über den Pfad, der uns an Rainen und ubrandern nach Eching, an das Ufer des großen Sees, eitet.

Die Sonne sinkt. Frischer Südost führt die seuchte st, die über der breiten Wassersläche lagert, gegen die enkelnden Wälder her. Schon sehen wir hinaus auf den asserspiegel. Bom hohen Oftuser, auf dem eben die ten Sonnenstrahlen ruhen, schaut die weithinblickende rche von Andechs. Bon ihr aus haben wir unsere Ampersie angetreten. Damals war es Morgen und die thausche Welt lachte im ersten Licht, jest ist es Abend, durch sinstern Föhren geht ein leichter Wind und der ermüdete reper sehnt sich nach Ruhe. Schon haben wir Mühe, die achtgedankenpoesse zu unterdrücken. Aber die Sehnsucht kann in dem tiesen Schatten nicht bändigen, ich möchte wieder t Dir, Leser, droben auf der hohen Warte mit der uns rrenzten Vorausssicht stehn, im Schein des Morgens. —

Das Dorf Eding, durch welches die große Straße i München nach Landsberg führt; hat schöne Häuser, die hlhabenden Leuten gehören. Woher dieser Wohlstand amt, kann ich nicht sagen. Die Gegend ist einsam und :, und der waldige Grund wird nicht viel Feldbau zusen. Bor vielen Häusern sind kleine Gärtchen, in denen t schon die Geschlechter der Levkojen und Dahlien vorn andern sich bemerklich machen. Sie sagen und, daß die onne von der sommerlichen Pracht des Nordens sich wieder n Süden zuwendet.

Rur wenige Schritte vor Eding auf ber Strafe, und

unsere, Füße berühren das Wasser. Den gangen Suden ver: schleiert das Abendgewölk; Du siehst dort teine Alpen, Du fiehst tein Ufer. Die Wassermasse icheint eine Unendlichkeit. Grau und murrisch dringen die Wellen, welchen die Sonne des Taas den Wiederglanz des Firmaments so berrlich entlockt, an diesen Strand an, der kein Ufer ist. hier, wo unsere Amper ihren Behälter verläft, bier, wo eine feste . Brude über die breite Strömung führt, wer zeigt mir bier die Linie, welche in der weiten Ausbuchtung den Wogenschlag des Sees von dem Fliegen des Flusses trennt? Rein Binsel vergegenwärtigt die freiselnden Wirbel, die Fluthung, das Ringen des Waffers zwischen und hinter der Reibe von Robrinseln, die den Flüchtling vor dem ärgsten Nachbringen der emporten Gemäffer ichugen. Es sind wetter: gepeitschte Damme von lebendigem Schilf. Und mitten auf einem von ihnen fteht vom angeschwemmten Erdreich und den festgeschlossenen Rohren gehalten, eine knorrige Weide, wie ein Wahrzeichen, daß hier das Reich des ungeftumen Sees seine schwimmende Grenze bat, und bas Bebiet des schönen flusses beginnt, der am liebsten unter dem gitternden Schatten ihrer Schwestern dabinfluthet. Es ift die Schranke, welche die Pflanzenwelt den unfruchtbaren Wogen bes fturmischen Bewässers stedt. Und in ihrem Schute, in ihrer Umarmung gleitet unfere grune Umper nach ber Ebene hinab.

Ich kann die Augen lang nicht von dem Schauspiel trennen. Draußen der See, der keine User haben will, bessen ferne Enden die Wolke verhüllt; hie ein seltsames Chaos von Stämmen, Schilf, Ries, Seebucht und Fluß. Wenn ich weit, aber weit gegen Süden schaue, sehe ich den wirklichen See, der seine Schaumlinien tanzen läßt; wende

h mich gegen Rorben, sehe ich den wirklichen Fluß, wie r befänftigt zwischen seinen grünen Lieblingen wandelt ber hier, gerade hier, sehe ich das Wirrsal tiefer Wasser im krchipel unzähliger Schilseilande.

Beim kleinen Beiler Stegen !) tommt ber See an die Bohungen der Menschen. Steinerne Treppen führen in bn binein; er überschüttet fie unaufhörlich. Ich kann bem indischen Ginfall-nicht widerstehen, mir hier einen schönen tiefel herauszuholen. Bu Sause besitze ich Steine aus Uen Alpenseen; die Seen, die im Alluvialland liegen, aben Ries = und Quarablocke in kleine Stücken gerrieben. welche ber Wogenschlag ber Jahrtausende polirt hat, daß 3ch hebe mir folche auf und schreibe das e alanzen. drum des Fundes mit Dinte darauf. Wenn ich dieses Ruseum von Zeit zu Zeit betrachte, bente ich bann an iele fcone Dinge; an den blauen Simmel draufen und en tublen See, an das Bad im Anprall der Welle, an m schautelnden Rahn in ber lauen Buft auf dem Gemäffer, n ben Uferwald und seinen prächtigen Sommer, an ent= bwundene Freuden und vergessene Freunde. Ich habe Einige Kannt, benen ihr herbarium ein solcher Schat mar; arum foll mir ein viel dauerhafteres "Lapidarium" nicht ien so theuer sein?

Die Straße zieht sich jene Hügelkette hinan, deren breiter nd ziemlich hoher Rücken an dem Oftuser des Sees aufeigt und den Wall bildet, der unser Gewässer von dem Burmsee drüben trennt. Wie auf dem ganzen Kamm,

<sup>\*)</sup> Stegun, Stegon: bei ben Begen.

steht auch da, wo wir ihn überschreiten, anmuthiger Bald. Dem Reisenden, der die einsörmige Heerstraße entlang kommt, die hier porüber von München nach dem Bodensee geht, muß dieser Punkt eine Ueberraschung bieten: denn mit einem Male entschädigt ihn oben bei der Senkung der Straße der unerwartete Anblick der Bassersläche, welche von da fast unabsehbar erscheint und das darüber heraustauchende Gebirg, für die Langeweile zwischen den neun Stunden langen Reihen der Chausseepappeln.

Bei uns ist es umgekehrt. Wir haben nur noch einen Rückblick der farbigen Welt zu schenken, aus deren Kreis uns nothgedrungene Gile wieder nach Norden zieht

Leb wohl, träumerischer See mit den dunkeln Ufern! Zum letten Mal schaun wir auf deine Dede, in der sich nur Birthuhn und Seeadler wiegt. Richt ein Kahn, kein Segel zieht über die nebelreiche Fluth. Du bist versichlasen und vergessen, lebe wohl!

Drüben hinter dem Berge halt Abendlauten. Bir sehen im Dunkel nur noch den sonderbaren Thurm von Inning\*) hinter den Baumen. Dann hat uns die Finsterniß von allen Seiten umfaßt, und nicht ohne Behagen begrüßen wir die trübe Kerzenflamme auf den massiven Tischen der "Bost".

Hier hat das karpathische Erdöl noch nicht den urs
sprünglichen Unschlitt verdrängt. Das thut mir leid, denn
die unstäte Flamme sackelt gerade vor den Augen und
blendet. Das andere Licht, das auch in Altbaiern sonk
überall der Zerstreuer des nächtlichen Dunkels geworden ist,

<sup>\*)</sup> hangt mit bem rathfelhaften Berfonennamen Ingo gu-

hangt hoch über dem Kopfe und erspart der Pupille den directen Strahl. Es gibt solche, welche das unserer Generation verschollene Kerzenlicht gemüthlich finden und sich zur Abwechslung recht gern um dasselbe gesellen. Mich reizt und ermüdet es und die gute Laune ist für den Kerzensabend dahin. Bon oben soll das Licht kommen, das will bie Ratur.

Eben find Münchener Zeitungen angekommen. Das profane Bublitum der großen Wirthestube erhascht den Uebergangs-Augenblid, ber zwischen bem Moment verstreicht, in welchem der Bostbote die Blätter bereinbringt und dem= jenigen, in dem die Rellnerin sie nach dem "Herrenzimmer" trägt, um sein Theil Einsehen in das zu nehmen, mas die weite Welt draußen treibt. Der "Bunsch" wird vor Allem bergenommen. Der Barbier liest vor und lacht nach jedem Scherze, den er versteht und nicht versteht. Auch die Rell: nerin lacht mit, wo eben etwas über den Bundestag portam. Manche Bause füllt ein populärer Commentar. Dann tommen die "Neuesten Nachrichten"; in diesem Blatt wird querft die permanente Schwurgerichtssitzung für Oberbaiern aufgesucht. heute bat fie besonderes Interesse, weil derjenige, der ben Schädel des Niedergehauenen in dreiundvierzig Knochensplitter gertrummerte, aus diefer Begend mar. Reber kennt ihn unter seinem nicht ästhetisch klingenden Spitnamen. Er hat zwanzig Jahre Buchthaus "gefriegt". Die Rellnerin vertritt das belletristische Element: sie liest eben die "Beschicht" im Münchener Boten, und ift ungebeuer auf die Fortsetzung begierig, denn in der vorigen Rum= mer hat der Geliebte gerade vor dem widerwärtigen "Fortfetung folgt" meuchlings einen Schuf in ben Ruden betommen, ben er fich batte fparen tonnen, wenn er ber

Bigeunerin gefolgt ware, die es ihm vorausgefagt hat. Der barsche Ruf aus dem Herrenzimmer: Zeitungen! unterbricht ben muntern Vorleser, die Gesellschaft fährt auseinander und die Scene, die mir wie ein Abklatsch von Levassors le journal au village vorkommt, ist für heute zu Ende.

Ein ehrbarer Schneider aus einem benachbarten Dorfe beehrt mich heute Abend mit seinem Bortrag. Derselbe bezieht sich aber nicht auf die Geheimnisse der Hand, welche den Ammerseer Bauern Pallium und Toga schafft, sondern o Wunder! er spricht von seiner Meisterschaft in der tyrischen Kunst, die den schwarzen Einbaum durch die Brandung des Sees zu steuern versteht. Danaos und Jason müssen, wenn das Alles wahr ist, auf der salzigen Woge Stümper gegen unsern Schneider gewesen sein. Durch "haushohe" Wellen auf einem ausgehöhlten Stamm zu sahren, dazu gehört doch mehr.

Der gute Mann hat übrigens ein klein wenig Recht; die Sturme auf dem Ammersee gehoren nicht zu den Beluftigungen, wenn man fich in einem folden Kabrzeug weit braufen auf dem erregten Baffer befindet. Bom Ummerfee weiß ich aus perfonlicher Erfahrung tein Abenteuer diefer Art zu berichten, aber aus den Mittheilungen von Bekannten führe ich an, daß die Wellen dieser breiten Fluth auch bann Gefahr genug bringen murben, wenn die Fahrzeuge, mit denen man sich in sie hineinwagt, weniger plump und ungefüg maren. Es ist die Breite der Kläche, die dem West und Sudwest über die niedern Sügel in dieser Richtung ihre brobende Wirksamkeit gestattet. Schmalere ober von boberen Ufern eingeengte Seen find rubiger. Im Allgemeinen aber giebe ich vor, wenn der Sturm in die Bahnungen bineinpeitscht, am Ufer ber tiefen Beden mit der finstern Fluth zu stehn. Das Herumschauteln auf den gebrechlichen Brettern hat dann in jedem Alpensee etwas Unheimliches. Ich habe geschen, wie Starke und Muthige sich ängstigten. Das Schwimmen dürfte im Drang der kalten Schaumwogen wenig helsen. Bom weithinein übergossenen Strande aber in das Rasen zu schauen, das die Wasser wie mit Milch bedeckt, ist, wie alles Blicken aus der sichern Ruhe in die unsichere Bewegung, ein Genuß. Das hat Shakespeare in seinem Othello so schöngeschildert, wo die edlen Venetianer von dem Felsen Chperns aus in das stürmische Meer schauen.

Der Schneider ist endlich mit der Relation seiner Beriplus sertig. Einige Gäste gähnen hinter den tiesheradgebrannten Lichtern, der große Hund schnarcht unter einer
langen Bank und die Kellnerin wäscht schon lange die geleerten Krüge im großen Zuber. Ihr häusiges Umschauen
nach den Spätlingen belehrt den Discreten, daß es Zeit ist,
von den gehörten Abenteuern im Pfühle auszuraften.
Schon hört man nichts mehr, als das Ticken der Uhr und
manchmal von dem Kirchthum drüben den Schlag der Viertelstunde. Ich verabschiede mich von dem mittheilsamen Wikinger
des Sees und lege mich in's Bett.

Die Seegeschichten des vergangenen Abends haben mich in der Nachtruhe gestört. Ich meinte, das grüne Element unter mir zu haben. Auch sah ich die Huchen und Waller aus der tiesen Behausung herauf grinsen und die Weißsische mit ihren rothen Augenrändern schnalzten beutesroh um den versinkenden Kahn. Der Schneider aber stand als thurmbobes graues Gespenst am entlegenen User und lachte

so laut, daß ich glaubte, Himmel und Erde müßten darüber ausammenstürzen.

Ich wachte auf.

In der freundlichen Stube, in die der helle Sonnensschein durch die reingeputten Scheiben drang, dachte ich nicht mehr an den traumhaften Sturm. Aber die Kellnerin meinte, ich hätte mich gestern gar zu gut mit dem närrischen Schneider unterhalten. Bei ihm sei's nicht ganz richtig; er sahre bei Tag und bei Nacht mit dem größten Einbaum auf dem See herum, und es könne leicht sein, daß ihn einmal Weib und Kind zu Haus auf Nimmerwiedersehen erwarten. Ich tröstete sie mit der Bemerkung, das sei nicht so gefährlich.

— D, i gienget um a ganz Brautg'wand nit in See nei', sagte fie.

Sie hat Recht, um ein Brautgewand ging ich auch nicht hinein. Aber sehen muß ich ihn noch einmal, den See im grünen Hügelbecken. Das glänzendste Licht lock in die Wälber hinaus, in den kuhlen Luftzug des Strandes.

Die Staffage, welche die Pflanzenwelt gegen das weite Gewässer hin aufbaut, ist so üppig, wie sie nur von den feuchten Winden des Sees gefördert werden kannn. Hohe und dichte Waldgruppen, fette Gräser und zahllose Geschlechter bunter Blüthen bedecken den unebnen Boden.

Bald umbuftet uns wieder die Tanne und Fichte; die zierlichen Wedel des Haarfarrens sprießen aus dem abschüffigen Grund und im fußhohen Moos kriecht die Bärlapp-Ranke. Keine Vogelstimme seiert den goldigen Worgen. Der Wald ist still, er träumt noch. Nur am Schachtelbalm rührt sich eine Made. Sonst ist überall Ruhe.

:

Bas ist's, das mich im stillen Rabelwalde So ernst und gleich zu seiner Stille stimmt, So daß ich kaum die Welt im Sinn behalte, Die Welt, die draußen mich gefangen nimmt? Es ist der stille Ruf aus frühen Zeiten, Der aus den Tannen an das Herz mir dringt; Das ferne Einst kann sich vom Jeht nicht scheiden, Das in dem Radelwalde in einander klingt.

das ist sein einst? Er ist kein Neuling auf der Erde, ie die jetzt seiner spottenden Sippen des Laubwalds. Die apfenträger, die Coniseren sind die Aristokraten unter m Bäumen, denn ihre Berwandten standen in der grauen orwelt in ungeheuern Wäldern beisammen, ehe noch die orm eines Blattes das Licht erblickt hatte. Damals aren aber die Farren- und Schachtelhalme, die jetzt desüthig zu ihren Füßen stehen, ihre gleichberechtigten Nachsurriesen. Als die Erde kälter wurde, verkümmerten diese ver wanderten nach den heißen Tropen aus: die starken ladelträger aber wußten sich auch auf der unwirthlicheren linde einzugewöhnen. So haben sie ihr Seschlecht bis auf niere Tage gebracht.

In historischer Zeit sind allerdings, da wo sie sich st ausgebreitet haben, früher Buchen, Eichen, Linden geanden. Das lehren nebst manchen Dingen, die der Forstsann weiß, die vielen Ortsnamen, die mit einer dieser kaumbezeichnungen zusammengesetzt sind. Aber noch älter nd doch die Tannen, Föhren, Fichten, Lärchen und ihre kerwandschaft.

\*Es find feltsame Geschichtslehrer, diese knorrigen Stämme. rüben vom andern Ufer schaut Schondorf \*) herüber,

<sup>\*)</sup> Sangt mit bem althochbeutschen sconi, fcon, zusammen.

und noch weiter über dem See ragt das hochgelegene Utting. Beide sehen wir nur durch die Lücken, welche die Zweige der noch jungen Fichten uns offen lassen. Bor ihnen liegt der Streifen blauen Wassers und hinter ihnen die Walde einsamkeit des westlichen Hügellandes.

Wald und See schweigen; die Luft steht still. Kein Mensch begegnet mir auf dem schattigen Pfad, keinen Kahn entdeckt mein Auge auf der Wassersläche.

Die giftigen Nachtschatten drohen Niemanden und keinen Lüfternen verlockt die dunkle Belladonna. So große Dede breitet sich am See hin, dort hinab, wo die wenigen Häuser des Dörfleins Buch liegen.

Wir wandern landeinwärts weiter. Uns deucht der Föhrenduft in der heißen Sonne erquicklicher als die Kühlung auf dem Wasser. Die Brust lebt auf und das Auge versenkt sich gern ins unvergängliche Grün. Eng und einsam, wie die Gänge eines verlassenen Klosters, ziehen sich die Pfade durch den Wald, den teine Lichtung unterbricht. Weiß und schwarz ist der Weg. Blendend weiß sind die verwitterten Kiesel, und schwarz ist der tiese Humus, der die vermoderten Ueberreste unzähliger Nadeln und Blätter enthält. Denn schon drängt sich die Buche wieder daher. Heidlbeere und Erdbeere machen dem Moos den Boden streitig. Jene ist noch nicht reif und auf dem Stengel mit den schmalen glänzenden Blättlein liegt noch die Frucht blaßgrün, diese aber scheint hochroth, halb zwischen Blättern und dem herumstehenden Gras versteckt.

Fern slimmert Licht, es ist die Deffnung des Baldschachtes. Da liegt drüben Andechs, das wir schon oben an der Seespitze gesehen und gerade vor uns der unbewegte Spiegel des Borthsees. Die Häuser, die unten am Saume

des Laubwaldes liegen, sind das Dörschen Schlagenhosen. Die stille Fluth des Sees umspült ein kleines, grünes Eiland. Auf ihm erhebt sich ein ziemlich stattliches Gebäude. Das war einst ein Schloß der alten Grasen von Seeseld, jett ist es ein verschollenes Wirthshaus. Früher gingen viele Besucher in's "Wörth" hinein, um dort gute Fische zu essen. Denn die kleinen Seen sind reich an wohlschmeckenden Grätenthieren; auch ganz große Schuppenträger erhascht manchmal das Netz. So sah ich einmal aus dem Beslingersee, der drüben über dem Hügel liegt, einen Waller ziehen, der einen halben Centner wog. Jetzt aber wird die Beute weiter geführt und an der Stelle tes Fangs nur letten genossen. Darum ist auch der "Wörth" verödet und Du müßtest hier wohl lange warten, dis Du den Kahn wahrnehmen würdest, der einen Hungrigen hinübersährt.

Die Straße führt eine Weile am See her. Hier ist er versumpst, und weit in das trübe Wasser hinein stehen die hohen Rohre, ein Schlupswinkel der Wildenten. Manchmal schaut auch eine Nymphäa mit schmuzweißer Blüthe heraus; sie schaukelt sich auf den breiten runden Blättern, welche ober der leisen Welle zittern. Das Gebäude des Börths schaut in der spiegelblanken Fluth mit seinem Giebel in den umgestürzten Himmel. Der Ammersee schlaft, diese Bewässer sind todt; die ganze Gegend ist wie gegen das Leben und die Menschen eingefriedet.

Die Straße, welche besser ist, als man es hinter diesen mtlegenen Hügelketten vermuthet hätte, führt in den Wald die Anhöhe hinan. Es ist ein tieser Hohlweg; hoch oben bilden die Kronen gewaltiger Buchen ein Dach. In wes nigen Schritten sind wir von dem moorigen See, an dem die Sumpf-Parnassta ihre honigreichen weißen Kelche zeigt,

herauf gekommen, wo die Sarifraga ihre bünnen Wurzeln in festes Gestein senkt. Unten summten die bösen Stechs sliegen des stehenden Wassers, hier am dunksen Stamm der Buche hängt der eusenähnliche Nachtfalter.

Jest belohnt uns ein weiter Blid vom Hügelrüden. Auf der Höhe, die auf der andern Seite in den Bilsense abfällt, steht Hechendorf mit seinem spisen Thurm und von der Ferne drüben schaut die Kirche von Frieding in das weitgespannte Thal.

Rasch fällt der Weg hinab; nach wenigen Schritten glänzt der See zur Rechten und vor Dir erhebt sich auf mäßiger Höhe das gelbe Schloß von Seefelb.

Ich kenne unter den adeligen Landsitzen Altbaierns keinen, der so echt vornehm aussieht, wie diek weitschauende : Castell. Die massive Wucht, welche das Stammhaus be : Geschlechtes von Seefeld auszeichnet, gleicht dem aristotra ! tischen Aplomb eines englischen Manor. Und Alles paft bazu: ber herrlich gepflegte Part, die Glashäufer, die Blumenterraffen, die gefüllten Ställe, die Graben und Mauern der alten Beste. Man athmet Torp-Luft. Det reiche Fabritant unserer Tage kann sich so Etwas nicht bauen; das Gediegene, was die Jahrhunderte in eine folde Façade meißeln, wird nicht nachgeahmt. Und diese Be diegenheit hat fich von der Burg des reichen Grafen weiter. und in Rreise verbreitet, wo sie mehr Ruten stiftet und aufrichtigere Anerkennung findet, als in den verborgenen Bruntgemächern. Es tann tein Zweifel fein, daß ich bamit das für eine Landherberge unvergleichliche Wirthshaus meine. Man tomme zu jeder Stunde bes Tages und be Racht daber: Du wirst gespeist und getränkt. Um Abend findest Du beitere und freundliche Gesellschaft von Jagen

b Landwirthen, deren oft lehrreiche Unterhaltung Dir den enuß des preiswürdigen Bieres würzt. Nichts von jenen, ich Dir nicht zu nennen brauche.

Auch heute sind wir wieder eben recht gekommen. Auf n sauber gedecken Tischen liegt Silberbesteck und bald mpst in einer zierlichen Bowle die köstlichste Suppe vor ir. Wir haben heute die Auswahl von den gebratenen ittigträgern der Luft bis zu den besloßten Bewohnern der eetiesen. Wir waren die ganze Zeit her soviel mit dem eschauen großer und kleiner Wasser beschäftigt, daß das nteresse an der Fischwelt siegen muß. Wir müssen zwar ute mit einer Schleibe, hier Schlei genannt, vorlieb nehehmen, denn die edlere Renke ist schon die Beute glückspren, denn die edlere Renke ist schon die Beute glückspren, denn die schere Renke ist schon die Beute glücksprendiger geworden, aber die vortressliche Zubereitung ut auch diesen schlammliebenden Repräsentanten des Karzengeschlechts zu einem nicht zu unterschätzenden Leckerbissen macht.

Und damit in die derben Genüsse des Landes sich auch n dem Städter befreundetes Element menge, beginnen die vei männlichen Begleiter einer Familie, die sich auch in nserm Stüdchen niedergelassen hat, ein kleines Concert. ngenehm ergänzen sich Flöte und Zither, wenn es eine ichte, fröhliche Weise gilt. Die Sitte, zu einer Landpartie n paar Musikinstrumente mitzunehmen und sich dran im Bald oder auf dem rasch durch die Wellen sausenden Kahn ergötzen, war früher in Altbaiern viel mehr beliebt; mit er nüchterneren Zeit hat sie abgenommen und findet sich noch in solchen Kreisen, welche den veraltenden Gesohnheiten sich noch nicht ganz entzogen haben.

Ein weniger erfreuliches Schauftud alter Gewohnheiten rigt fich an einem andern Tifch. Gin bider Mann und

eine noch dickere Frau, beide in einem eben so theuern als geschmacklosen · Sonntagsanzug, arbeiten mit aller Rraft ihrer auf Roften der übrigen Kopftheile entwickelten Beißorgane an der Bernichtung der Borrathe der Speisetammer. Sie haben noch kein Wort gesprochen. Die vier funkelnden Schweinsäuglein zielen auf die Hühnerknochen berab, beren Tett sich eben um den daran rupfenden Mund anlegt. Platten mit Ueberbleibseln von Rindfleisch, Fischgräten, braune Saucen mit einem verschmähten Studden vom vertilgten Lendenbraten und ein Anochen, der mir wie von einer Ralbsteule herrührend vortommt, vertunden die den " Bendeln" vorangegangenen Opfer. Auf ber Bank liegt das "G'weichte"; es find Bilber, wie man fie auf dem "beiligen Berg" den frommen Wallern verkauft. Wir haben sie uns am Un: [ fange biefes unferes Ausfluges an Drt und Stelle betrachtet. Unfer Chepaar kommt also von Andeche gefahren.

Merkwürdig ist eine Altbaiern eigenthümliche Sorte zeiner gewissen kirchlichen Frömmigkeit, mit welcher Leders thaftigkeit und Gefräßigkeit Hand in Hand gehen. Biele gottesdienstliche Feierlichkeiten geben verschiedenen Eswaaren, namentlich Bürsten und Mehlspeisen, ihre eigenen Namen. An höheren Festtagen namentlich wird in dieser ersprießlichen Berquickung himmlischer und irdischer Dinge das Unglaubsliche geleistet. Leute, welche Bochen lang an der allerges wöhnlichsten Nahrung darben, verschwenden da in Essen und Trinken eine Summe, die für ihre Berhältnisse wiedersinnig ist. Das Uebermaß hat längst aufgehört, Genuß zu sein — aber es ist der und der heilige Tag, und an einem solchen Tag gibt es kein "G'frett".

...

Diese Rücksicht hängt auch mit einer Reigung des oberbaierischen Bolles jusammen, welche eine seiner aller-

ffallendsten ift. Ich meine das, was die Franzosen morgue, fere Leute " Properei" nennen. Die hochdeutsche Sprache t teinen Ausbruck, ber ben Begriff bectt. Schau Dir B. die Leute da drüben an. Ihr Aeukeres ift mit Gold id Steinen behangt, wie die Auslage eines Juwelierladens. t bat runde, sie lange Obringe in den fleischigen Obrlappen. un tommen die Bruftnadeln, die schweren Uhrketten, bei m die Berloquen, bei ihr die Armbander und bei beiden : wulftigen Bande voll Ringe, daß sie die Finger nur wer biegen konnen. Alles ift Oftentation; das Bergnügen istirt nicht, wenn das Alles von Andern nicht gesehen id (nach ihrer Meinung) bewundert wird. 3ch kenne t Chepaar, welches die Woche über in Lumpen stedt und : Schweiß bes Angesichts um wenige Rreuger arbeitet; 8 Mittageffen wird in einem Kloster erbettelt. Dort er= eint das jungfte Rind Mittags 12 Uhr mit einem großen wf in den die Fratres Ueberreste von Suppe, Gemus und eischschnitten mitleidig hineinwerfen. Dieser übelriechende rei wird gegeffen; was übrig bleibt, wird für den Abend ifbewahrt. Am Sonntag siehst Du Nachmittags einen errn in untadelhaftem Schwarz und eine ältliche Dame ı dunkelfarbigen Seidenkleid, das über die umfangreichen eife auf dem Berron der Gisenbahn rauscht. ; jede der beiden Personlichkeiten hat zwei, sage zwei tbene Uhren in ber Tasche. Die Anzahl massiver Ringe ein Dutend. Sie lofen fich ein Kahrbillet; es geht nach r "Dach" \*). Wenn fie in fpater Racht gurudtebren, find : um sechs Gulden leichter, und morgen fiehst Du wieder e beiden Proletarier, die gestern bei ber Mutter Gottes,

<sup>\*)</sup> Maria Gid, Ballfahrtsort bei Planegg.

bei Bratwürsten und Deibesheimer waren, mit knurrendem Magen auf die "Alostersuppe" warten, einen Kleister, dessen Auftischung im Zuchthaus eine allgemeine Empörung zur Folge hätte.

Endlich erhebt man fich; der Betrag der Zeche und besonders das Trinkgeld fliegt auf den Tisch, daß die harten Thaler ricochettiren. Reuchend und mit einem Anflug von Triumph im mastigen Gesicht erreichen die Guten das Freie. Nach zehn Minuten ift die Berladung in ihren Wagen gelungen, und nun zwingt der galonirte Rutscher, auf beffen But ein ungeheurer Strauf von Eichenblättern, ein Zeichen ber frommen Fahrt, angebracht ist, und bessen anmuthige Röthe Zeugniß dafür ablegt, daß er unterdeß in der Nachabmung seiner Gebieter, aber leider im schnöderen Material des Biers, thätig war - nun zwingt der Kutscher die glanzenden Gaule durch Siebe zu allerlei Courbetten und Seitensprüngen. Erst wenn diese Barade, welche die Bewunberung der glotenden Bauern erregt hat, qu feiner Befrie digung vorüber ift, fauft die Carroffe den staubigen Beg hinab.

Ich möchte, so oft ich derartiges sehe, und das kann man alle Tage, so oft man nur Lust hat, ich möchte, sage ich, dann immer stehen bleiben und fragen: Wäre es tenn wirklich gar so schrecklich, wenn ein wenig von der "längst glücklich überwundenen Ausklärungsperiode", wie sich jüngst ein übrigens wohlmeinender Recensent meiner Arbeit ausdrückte, in die "gutchristlichen altbaierischen Gegenden" hereinkäme? Um die Abnahme dieser gedankenlosen Behäbigkeit wäre es doch gewiß nicht schade. Ich habe nie gehört, daß ein Volkseine Lage verschlimmert, wenn es mehr arbeitet und denkt. Wit mehr Ernst und Thätigkeit käme auch mehr gegen-

ige Rücksicht und Achtung in diesen stagnirenden Erdel. Ich glaube wenigstens jenem Herrn Kritiker versern zu können, daß das fromme Baar im Hinblick auf ausgepflanzten Flaschen, die es getrunken und bezahlt t, gar sonderbar auf unser Bierkrüglein herüber gesehen d mich sowohl wie ihn, als "Blattschmierber" in keine sonderliche Consideration gezogen hätte. Dagegen hätten vielleicht einen dankbaren Blick nach "oben" geschickt, von v aus das ehrsame Melberhandwerk gesegnet wird.

Bon "oben" kommt ja die Gnade, die ihnen dieses bes' eert hat, während diejenigen, die es ihnen errungen, ihre weiter, in der stinkigen Garküche sitzen. Bon oben kommt m gar viel und hoffentlich auch das Gute, daß es den onderbaren Philosophen" nicht gelingen wird, das Bier der mmen Denkungsart mit ihrem "seichten Raisonnement" das Drachengist nüchterner Anschauungen zu verwandeln.

Feld und Wald thun wieder wohl auf solchen snob. Gerade von unserer gastlichen Stätte aus geht ein asweg über weiche Wiesen. Wir steigen die Höhe hinan, e und von dem Dorse Drestling\*) trennt. Von dort en siehst Du auf das Thal von Seeseld und sein Geisser. Es ist ein bescheidenes stilles Hügelland. Zwischen imwegen und Utrecht in den Niederlanden habe ich eine iche Landschaft gesehen. Die bräunlichen Bäche sließen hte hinab nach ihren Seen, keine Thätigkeit, kein Geräusch

<sup>\*)</sup> In einer Benedictbeurer Urfunde Droezzelingen. Der amm ist ein alter Personenname Druso, davon die späteren riuso, Drauso.

so laut, daß ich glaubte, Himmel und Erde müßten darüber ausammenstürzen.

Ich wachte auf.

In der freuudlichen Stube, in die der helle Sonnensschein durch die reingeputten Scheiben drang, dachte ich nicht mehr an den traumhaften Sturm. Aber die Kellnerin meinte, ich hätte mich gestern gar zu gut mit dem närrischen Schneider unterhalten. Bei ihm sei's nicht ganz richtig; er fahre bei Tag und bei Nacht mit dem größten Sinbaum auf dem See herum, und es könne leicht sein, daß ihn einmal Weib und Kind zu Haus auf Nimmerwiedersehen erwarten. Ich tröstete sie mit der Bemerkung, das sei nicht so gefährlich.

— D, i gienget um a ganz Brautg'wand nit in See nei', sagte sie.

Sie hat Recht, um ein Brautgewand ging ich auch nicht hinein. Aber sehen muß ich ihn noch einmal, den See im grünen Hügelbecken. Das glänzendste Licht lock in die Wälber hinaus, in den kuhlen Luftzug des Strandes.

Die Staffage, welche die Pflanzenwelt gegen das weite Gewässer hin aufbaut, ist so üppig, wie sie nur von den feuchten Winden des Sees gefördert werden kannn. Hohe und dichte Waldgruppen, sette Gräser und zahllose Geschlechter bunter Blüthen bedecken den unebnen Boden.

Bald umdustet uns wieder die Tanne und Fichte; die zierlichen Wedel des Haarsarrens sprießen aus dem abschüffigen Grund und im sußhohen Moos kriecht die Bärlapp-Ranke. Keine Bogelstimme seiert den goldigen Morgen. Der Wald ist still, er träumt noch. Nur am Schachtelbalm rührt sich eine Made. Sonst ist überall Ruhe.

-

Bas ist's, das mich im stillen Nadelwalde So ernst und gleich zu seiner Stille stimmt, So daß ich kaum die Welt im Sinn behalte, Die Welt, die draußen mich gefangen nimmt? Es ist der stille Ruf aus frühen Zeiten, Der aus den Tannen an das Herz mir dringt; Das serne Einst kann sich vom Jeht nicht scheiden, Das in dem Nadelwalde in einander klingt.

as ist sein einst? Er ist kein Neuling auf der Erde, e die jetzt seiner spottenden Sippen des Laubwalds. Die psenträger, die Coniseren sind die Aristokraten unter Bäumen, denn ihre Verwandten standen in der grauen rwelt in ungeheuern Wäldern beisammen, ehe noch die rm eines Blattes das Licht erblickt hatte. Damals ren aber die Farren- und Schachtelhalme, die jetzt desithig zu ihren Füßen stehen, ihre gleichberechtigten Nachsriesen. Als die Erde kälter wurde, verkümmerten dieser wanderten nach den heißen Tropen auß: die starken ibelträger aber wußten sich auch auf der unwirthlicheren inde einzugewöhnen. So haben sie ihr Geschlecht die auf sere Tage gebracht.

In historischer Zeit sind allerdings, da wo sie sich ausgebreitet haben, früher Buchen, Eichen, Linden genden. Das lehren nebst manchen Dingen, die der Forstmun weiß, die vielen Ortsnamen, die mit einer dieser umbezeichnungen zusammengesett sind. Aber noch älter doch die Tannen, Föhren, Fichten, Lärchen und ihre uwandschaft.

\*Es find feltfame Geschichtslehrer, biefe knorrigen Stämme. ruben vom andern Ufer schaut Schondorf \*) herüber,

<sup>\*)</sup> Sangt mit bem althochbeutschen sconi, icon, zusammen.

und noch weiter über dem See ragt das hochgelegene Utting. Beide sehen wir nur durch die Lücken, welche die Zweige der noch jungen Fichten uns offen laffen. Bor ihnen liegt der Streifen blauen Wassers und hinter ihnen die Waldzeinsamkeit des westlichen Hügellandes.

Balb und See schweigen; die Luft steht still. Kein Mensch begegnet mir auf dem schattigen Pfad, keinen Kahn entbedt mein Auge auf der Wassersläche.

Die giftigen Nachtschatten drohen Niemanden und keinen Lüsternen verlockt die dunkle Belladonna. So große – Dede breitet sich am See hin, dort hinab, wo die wenigen – Häuser des Dörsleins **Bug** liegen.

Wir wandern landeinwärts weiter. Uns deucht der Töhrenduft in der heißen Sonne erquicklicher als die Kühl ung auf dem Wasser. Die Brust lebt auf und das Augt wersenkt sich gern ins unvergängliche Grün. Eng und eins sam, wie die Gänge eines verlassenen Klosters, ziehen sich zie Pfade durch den Wald, den keine Lichtung unterbricht. Weiß und schwarz ist der Weg. Blendend weiß sind die verwitterten Kiesel, und schwarz ist der tiese Humus, der die vermoderten Ueberreste unzähliger Nadeln und Blätter enthält. Denn schon drängt sich die Buche wieder daher. Heidelbeere und Erdbeere machen dem Moos den Boden streitig. Jene ist noch nicht reif und auf dem Stengel mit den schwalen glänzenden Blättlein liegt noch die Frucht blaßgrün, diese aber scheint hochroth, halb zwischen Blättern und dem herumstehenden Gras versteckt.

Fern flimmert Licht, es ist die Oeffnung des Waldschachtes. Da liegt drüben Andechs, das wir schon oben an der Seespitze gesehen und gerade vor uns der unbewegte Spiegel des Wärthses. Die Häuser, die unten am Saume

ubwaldes liegen, find das Dörfchen Schlagenhofen. ille Muth des Sees umspult ein kleines, grunes . Auf ihm erhebt fich ein ziemlich ftattliches Gebäude. var einst ein Schloft der alten Grafen von Seefeld, it es ein verschollenes Wirthsbaus. Früher gingen besucher in's "Wörth" binein, um dort gute Fische n. Denn die kleinen Seen sind reich an wohlmben Grätenthieren; aud gang große Schuppentrager manchmal das Netz. So fah ich einmal aus dem gerfee, der drüben über dem Bügel liegt, einen Baller ber einen halben Centner mog. Jest aber wird bie weiter geführt und an der Stelle bes Fangs nur genoffen. Darum ift auch ber "Wörth" verödet und üßtest hier wohl lange warten, bis Du den Rahn bmen würdest, der einen hungrigen hinüberfährt. rie Strafe führt eine Weile am See her. Bier ist

rie Straße führt eine Weile am See her. Hier ist empft, und weit in das trübe Wasser hinein stehen en Rohre, ein Schlupswinkel der Wildenten. Manchjaut auch eine Nymphäa mit schmutweißer Blüthe ; sie schautelt sich auf den breiten runden Blättern, ober der leisen Welle zittern. Das Gebäude des schaut in der spiegelblanken Fluth mit seinem Giebel umgestürzten Himmel. Der Ammersee schlaft, diese er sind todt; die ganze Gegend ist wie gegen das und die Menschen eingefriedet.

rie Straße, welche besser ist, als man es hinter diesen ten Hügelsetten vermuthet hätte, führt in den Wald höhe hinan. Es ist ein tieser Hohlweg; hoch oben die Kronen gewaltiger Buchen ein Dach. In we-Schritten sind wir von dem moorigen See, an dem mpf-Parnassia ühre honigreichen weißen Kelche zeigt, herauf gekommen, wo die Saxifraga ihre dunnen Wurzeln in festes Gestein senkt. Unten summten die bosen Stechsliegen des stehenden Wassers, hier am dunklen Stamm der Buche hangt der eulenahnliche Nachtfalter.

Jest belohnt uns ein weiter Blid vom Hügelrücken. Auf der Höhe, die auf der andern Seite in den Bilsensee abfällt, steht Hechendorf mit seinem spitzen Thurm und von der Ferne drüben schaut die Kirche von Frieding in das weitgespannte Thal.

Rasch fällt der Weg hinab; nach wenigen Schritten glänzt der See zur Rechten und vor Dir erhebt sich auf mäßiger Höhe das gelbe Schloß von Seefelb.

3ch kenne unter ben abeligen Lanbsiten Altbaierns teinen, der fo echt vornehm ausstieht, wie dief weitschauende Castell. Die massive Bucht, welche das Stammhaus bes Geschlechtes von Seefeld auszeichnet, gleicht dem aristoka tischen Aplomb eines englischen Manor. Und Alles past bazu: ber berrlich gepflegte Bart, die Glasbäufer, die Blumenterraffen, die gefüllten Ställe, die Graben und, Mauern der alten Beste. Man athmet Torp-Luft. reiche Fabrikant unserer Tage kann sich so Etwas nicht bauen; das Gediegene, was die Jahrhunderte in eine folde Façade meißeln, wird nicht nachgeahmt. Und diese Be diegenheit hat sich von der Burg des reichen Grafen weiter und in Rreise verbreitet, wo sie mehr Ruten stiftet und aufrichtigere Anerkennung findet, als in den verborgenen Brunkgemächern. Es kann kein Zweifel fein, baf ich be mit das für eine Landherberge unvergleichliche Wirtbehauf Man tomme zu jeder Stunde bes Tages und ba -Racht daber: Du wirst gespeift und getrankt. Um Abend findest Du beitere und freundliche Gesellschaft von Magen = b Landwirthen, deren oft lehrreiche Unterhaltung Dir den enuß des preiswürdigen Bieres würzt. Nichts von jenen, : ich Dir nicht zu nennen brauche.

Auch heute sind wir wieder eben recht gekommen. Auf n sauber gedeckten Tischen liegt Silberbesteckt und bald mpst in einer zierlichen Bowle die köstlichste Suppe vor dir. Wir haben heute die Auswahl von den gebratenen ittigträgern der Luft bis zu den besloßten Bewohnern der wetiesen. Wir waren die ganze Zeit her soviel mit dem leichauen großer und kleiner Wasser beschäftigt, daß das nteresse an der Fischwelt siegen muß. Wir müssen zwar nute mit einer Schleibe, hier Schlei genannt, vorlieb nehehmen, denn die edlere Renke ist schon die Beute glückschren, denn die edlere Renke ist schon die Beute glückschren, denn die edlere Renke ist schon die Beute glückschren, denn die edlere Renke ist schon die Beute glückschren, denn die edlere Renke ist schon die Beute glückschren, denn die edlere Renke ist schon die Beute glückschren beschreiben kau einem nicht zu unterschäßenden Leckerbissen macht.

Und damit in die derben Genüsse des Landes sich auch n dem Städter befreundetes Element menge, beginnen die vei männlichen Begleiter einer Familie, die sich auch in nserm Stübchen niedergelassen hat, ein kleines Concert. ngenehm ergänzen sich Flöte und Zither, wenn es eine ichte, fröhliche Weise gilt. Die Sitte, zu einer Landpartie n paar Musikinstrumente mitzunehmen und sich dran im Bald oder auf dem rasch durch die Wellen sausenden Kahn ergöhen, war früher in Altbaiern viel mehr beliebt; mit er nüchterneren Zeit hat sie abgenommen und findet sich noch in solchen Kreisen, welche den veraltenden Sesohnheiten sich noch nicht ganz entzogen haben.

Ein weniger erfreuliches Schauftud alter Gewohnheiten igt fich an einem andern Tisch. Gin dider Mann und

eine noch dickere Frau, beibe in einem eben so theuern als geschmacklosen · Sonntagsanzug, arbeiten mit aller Kraft ibrer auf Roften der übrigen Kopftheile entwickelten Beißorgane an der Bernichtung der Borrathe der Speisekammer. Sie haben noch kein Wort gesprochen. Die vier funtelnden Schweinsäuglein zielen auf die Hühnerknochen berab, beren Kett fich eben um den daran rupfenden Mund anlegt. Platten mit Ueberbleibseln von Rindfleisch, Fischgräten, braune Saucen mit einem verschmähten Studden vom vertilgten Lendenbraten und ein Anochen, der mir wie von einer Ralbsteule herrührend vortommt, verkunden die den "Hendeln" vorangegangenen Opfer. Auf der Bank liegt das "G'weichte"; es find Bilber, wie man fie auf dem "beiligen Berg" den frommen Wallern verkauft. Wir haben fie uns am Un: 1 fange diefes unferes Ausfluges an Ort und Stelle betrachtet. Unser Chepaar kommt also von Andeche gefahren.

Merkwürdig ist eine Altbaiern eigenthümliche Sorte einer gewissen kirchlichen Frömmigkeit, mit welcher Leder: 1 haftigkeit und Gefräßigkeit Hand in Hand gehen. Biele zottesdienstliche Feierlichkeiten geben verschiedenen Eswaaren, namentlich Bürsten und Mehlspeisen, ihre eigenen Namen. Un höheren Festtagen namentlich wird in dieser ersprießlichen Berquickung himmlischer und irdischer Dinge das Unglaub: liche geseistet. Leute, welche Wochen lang an der allerges wöhnlichsten Nahrung darben, verschwenden da in Esseund Trinken eine Summe, die für ihre Verhältnisse wiedersinnig ist. Das Uebermaß hat längst aufgehört, Genuß zu sein — aber es ist der und der heilige Tag, und an einem solchen Tag gibt es kein "G'frett".

.:4

Diese Rucksicht hängt auch mit einer Neigung bes oberbaierischen Bolles zusammen, welche eine seiner aller-

iallendsten ist. Ich meine das, was die Franzosen morgue, ere Leute " Broterei" nennen. Die hochdeutsche Sprache teinen Ausdruck, ber ben Begriff beckt. Schau Dir B. die Leute da drüben an. Ihr Aeuferes ift mit Gold ) Steinen bebängt, wie die Auslage eines Juwelierladens. bat runde, sie lange Ohringe in den fleischigen Ohrlappen, n tommen die Bruftnadeln, die schweren Uhrketten, bei 1 die Berloquen, bei ihr die Armbander und bei beiben wulftigen Bande voll Ringe, daß sie die Finger nur ver biegen können. Alles ift Oftentation; das Bergnügen tirt nicht, wenn das Alles von Andern nicht gesehen ) (nach ihrer Meinung) bewundert wird. Ich kenne Chepaar, welches die Woche über in Lumpen stedt und Schweiß bes Angesichts um wenige Kreuzer arbeitet; - Mittagessen wird in einem Kloster erbettelt. Dort er= int das jungfte Rind Mittags 12 Uhr mit einem großen of in den die Fratres Ueberreste von Suppe, Gemus und ischschnitten mitleidig bineinwerfen. Dieser übelriechende ei wird gegeffen; was übrig bleibt, wird für den Abend Um Sonntag siehst Du Nachmittags einen bewahrt. rn in untabelhaftem Schwarz und eine ältliche Dame dunkelfarbigen Seidenkleid, das über die umfangreichen fe auf dem Berron der Gisenbahn rauscht. Ich erkenne jede der beiden Persönlichkeiten hat zwei, sage zwei dene Uhren in der Tasche. Die Anzahl massiver Ringe ein Dutend. Sie losen sich ein Fahrbillet; es geht nach "Dach" \*). Wenn fie in später Nacht zurücklehren, find um feche Gulben leichter, und morgen fiehft Du wieber beiden Proletarier, die gestern bei der Mutter Gottes,

<sup>.)</sup> Maria Gid, Ballfahrtsort bei Planegg.

bei Bratwürsten und Deidesheimer waren, mit knurrendem Magen auf die "Alostersuppe" warten, einen Kleister, dessen Auftischung im Zuchthaus eine allgemeine Empörung zur Folge hätte.

Endlich erhebt man fich; der Betrag der Zeche und besonders das Trinkgeld fliegt auf den Tisch, daß die harten Thaler ricochettiren. Reuchend und mit einem Anflug von Triumph im mastigen Gesicht erreichen die Guten bas Freie. Nach zehn Minuten ift die Verladung in ihren Wagen gelungen, und nun zwingt der galonirte Kutscher, auf dessen But ein ungeheurer Strauf von Eichenblättern, ein Zeichen ber frommen Fahrt, angebracht ist, und dessen anmuthige Röthe Zeugniß dafür ablegt, daß er unterdeß in der Nachahmung seiner Gebieter, aber leiber im ichnöberen Material bes Biers, thatig war - nun zwingt ber Rutscher die glänzenden Gäule durch Siebe zu allerlei Courbetten und Seitensprüngen. Erft wenn diese Barabe, welche die Bewun: berung der glotenden Bauern erregt bat, qu feiner Befrie bigung vorüber ift, sauft die Carroffe den staubigen Beg binab.

Ich möchte, so oft ich berartiges sehe, und das kann man alle Tage, so oft man nur Lust hat, ich möchte, sage ich, dann immer stehen bleiben und fragen: Wäre es tenn wirklich gar so schrecklich, wenn ein wenig von der "längst glücklich überwundenen Ausklärungsperiode", wie sich jüngst ein übrigens wohlmeinender Recensent meiner Arbeit ausdrückte, in die "gutchristlichen altbaierischen Gegenden" hereinkäme? Um die Abnahme dieser gedankenlosen Behäbigkeit wäre es doch gewiß nicht schade. Ich habe nie gehört, daß ein Volkseine Lage verschlimmert, wenn es mehr arbeitet und denkt. Mit mehr Ernst und Thätigkeit käme auch mehr gegen-

ige Rücksicht und Achtung in diesen stagnirenden Erdsakel. Ich glaube wenigstens jenem Herrn Kritiker versern zu können, daß das fromme Paar im Hindlick auf aufgepflanzten Flaschen, die es getrunken und bezahlt t, gar sonderbar auf unser Bierkrüglein herüber gesehen d mich sowohl wie ihn, als "Blattlschmierber" in keine sonderliche Consideration gezogen hätte. Dagegen hätten vielleicht einen dankbaren Blick nach "oben" geschickt, von v aus das ehrsame Melberhandwerk gesegnet wird.

Bon "oben" kommt ja die Gnade, die ihnen dieses bes' eert hat, mährend diejenigen, die es ihnen errungen, ihre beiter, in der stinkigen Garküche siten. Bon oben kommt m gar viel und hoffentlich auch das Gute, daß es den onderbaren Philosophen" nicht gelingen wird, das Bier der mmen Denkungsart mit ihrem "seichten Raisonnement" das Drachengist nüchterner Anschauungen zu verwandeln.

Feld und Wald thun wieder wohl auf solchen snob. Gerade von unserer gastlichen Stätte aus geht ein asweg über weiche Wiesen. Wir steigen die Höhe hinan, e und von dem Dorse Drestling\*) trennt. Bon dort en stehst Du auf das Thal von Seeseld und sein Gesisser. Es ist ein bescheidenes stilles Hügelland. Zwischen imwegen und Utrecht in den Niederlanden habe ich eine iche Landschaft gesehen. Die bräunlichen Bäche sließen hte hinab nach ihren Seen, keine Thätigkeit, kein Geräusch

<sup>\*)</sup> In einer Benedictbeurer Urfunde Droezzelingen. Der tamm ift ein alter Personenname Druso, davon die späteren winso, Drauso.

ftort das Stillleben zwischen den mit Getreide bedeckten Felbern, die keine Landstraße durchschneidet.

Zwei Wege werden begangen, wenn man von hier nach München kommen will. Der eine zieht fich über unser Dreftling und Berchting hinauf an den großen Burmsee. Dann nimmt uns der Dampswagen in der Sommervorstadt Münchens, in Starnberg, auf. Er ist ber schönere und nähere, darum baben wir ihn gewählt. Der andere geht über Oberalting und die Balber von Hochstadt, von dort über Unterbrunn an die Eisenbahnstation Gauting. Wem nicht viel daran gelegen ift, die wunderschöne kleine Wirthstochter von Unterbrunn zu sehen, der ziehe immerbin ben unfrigen vor. Ich will damit nicht fagen, daß dieses Unterbrunn soust nichts Interessantes bietet. Im Gegen-Die Wirthin ift eine gescheidte Frau, von der Jeder viel lernen kann, ihr Bier ift frisch und ihr Schwarzbrod unvergleichlich. Der Freund vaterländischer Siftorien findet bort im Berrenftubchen eine Freste, die nicht viel schlechter ift, als manche in München: der Pfarrer des Ortes wird von öfterreichischen Soldaten, Rroaten, ermordet. dem ist das Dorf noch daburch merkwürdig, daß ich einen Bekannten babe, welcher versichert, er werde sein nächstes größeres Werk in seiner einnehmenden Abgeschiedenheit schreis ben. So kann es einmal also noch in der Literaturgeschichte ober doch wenigstens in einem Parnassus boicus auftreten.

Doch das Alles wollen wir heute nicht sehen.

In Dreftling kommen wir gerade zur Besper recht, die aber, wie ich sehe, von einer nicht unerheblichen Anzahl Bauernburschen geschwänzt wird. Sie sitzen heraus auf einer niedrigen Mauer vor der Kirche und vertreiben sich die Zeit mit Lachen. Der eine und der andere sättigt

fich auch mit irdischem Brod. Es thut ihnen offenbar weh, daß sie nicht jeht schon im Wirthshaus sien und ihren Wochenlohn vertrinken können; denn um zwölf bis fünfzehn Maaß Bier zu vertilgen, dazu ist die Zeit bis Rachts elf Uhr ein wenig knapp gemessen, besonders wenn man nachher noch im Stand sein soll, Wesser und Zaunspfahl mit dem erwünschten Ersolg zu schwingen.

Det Kirchthurm wundert mich; er ist in einer ganz anständigen, sast graziösen Form gebaut, hoch und mit einer Art von spisiger Kuppel ausgestattet. Sonst sind die altbairischen Kirchthürme, besonders die mit weitherabreichenden Satteldächern, das allerungeschlachteste, was man sehen kann. In Tirol sind sie hübscher, oft viereckig und erinnern an den italienischen Campanile. Auch in dieser Gegend kommen einige bessere vor. Das Elegante kostet da selten mehr, als das Grobe; warum bleibt man so hartnäckig bei diesem stehn?

Hügel ab, Hügel an geht die Straße weiter. Der Bald, der sich zwischen hier und Perchting ausdehnt, ist einer der herrlichsten, durch die wir auf diesem unserem Ausstug gezogen sind. Besonders an seinem Ende, da wo er gegen das letztgenannte Dorf hinabsällt, bewundern wir, links vom Bege, unvergleichlichen Baumschlag. Wir können uns seiner steuen, ohne daß irgend ein anderer Gegenstand unsere Aufsmerksankeit abzieht. Denn der Pfad ist unbelebt, wie in einer Büste. Selten siehst Du von serne einen Jäger oder begegnest irgend einem zerlumpten braunen Menschen, der hinausgeht, um sich beim Sisendahnbau sein Brod zu verdienen. Diese oft unheimliche, immer aber besremdende, Dede in Oberbaiern kommt, wie ich früher zu erwähnen Gelegenheit hatte, von dem erbärmlichen Zustand her, in welchen die Wilklür der Semeindeverwaltungen die jugend-

liche Bevölkerung versett. Das Beirathen wird bis auf's Meußerste erschwert; die Seelenzahl nimmt nicht zu, selbst München wächst hauptsächlich durch Einwanderung. So ist der ganze füdliche Theil ber Proving ein von Lichtungen unterbrochener Wald, sonst nichts. Es ist der allerstupideste Rrieg, den der Besitzende gegen die Arbeitstraft führt. Denn die Rückwirtung fällt in fühlbarer Beise auf jene felbst, indem sie unverhältnigmäßige Arbeitelohne gablen muffen. Die Volksvertretung kummert fich um den vierten Stand nichts, ben oft humanen und liberalen Absichten der Regierung wird von Seite des Besitpobels, der eine Bunahme der Bevölkerung für eine Calamitat halt, aus Leibesträften entgegen gearbeitet und fo bleibt Alles beim Alten, bis die Sache einmal zu allseitigem Schaden und Berluft mit blinder Gewalt bereinigt wird. Es ist in der That eine unnüte Erfindung, dieser bürgerliche Constitutionalismus!

Berzeihe, Leser, daß ich Dich hier im schönen Wald mit solchen Dingen unterhalte; aber sage, ist es nicht Sünde, das Gedeihen eines schönen und fruchtbaren Landes nach den Regeln einer so verschrobenen Nationalökonomie zu hintertreiben? Diese Leute sehen im Menschen kein Kapital, sondern nur ein Individuum, das essen will und vielleicht so viel ist, daß sie zu kurz kommen. Daß einem Anderen darüber die wichtigsten Rechte, unter anderm, das, einen eigenen Herd zu gründen, verkümmert werden, das kümmert sie nicht. Und Andere kümmern sich auch nichts darum, und die Beeinträchtigten selbst können sich nicht wehren, denn sie sind zu unwissend. ununterrichtet und können den Mund nicht austhun. Auch meinen sie, das müsse Alles so sein. Dann kommt eine Bolkszählung und Alles fragt erschrecht

nach den Gründen des Stillstandes der Bevölkerung. Nun sagt es Einer in einer Zeitung, die wird gelesen, man nach die Achsel und die Welt geht ihren Gang. —

Auf moosigem Hügelabhang steht eine offene Kapelle; ber vieredige Thurm drunten im Thal ist der Kirchthurm von **Perchting.** Wir sind auf der Straße angelangt, die von Starnberg nach Diessen führt.

Dem Namen nach muß dieses Perchting eine uralte Ansiedlung sein. Das Wort hängt mit dem gothischen bairhts und dem althochdeutschen peraht zusammen, die beide: berühmt, bekannt bedeuten. Bei Angelsachsen, Longobarden, Franken und Baiern kommt es in Personen: und Ortsnamen oft vor. Jeder von uns kennt es in den Vornamen Abalbert, Dagobert, Hubert und anderen. An der Häusigkeit des Namens ist wohl auch die Rücksicht auf die sünchterliche Göttin Frau Berchte, die altdeutsche Perahta, schuld. Bor dieser hatte man seiner Zeit gewaltigen Respect. Es ist die Uhnmutter unserer verschiedenen weißen Frauen u. s. w.

Es liegen da allerlei kleine Weiher herum, die uns dichte Forste verdecken. So ist auf einer weiten Wiese brüben der grüne Meisinger See, und rechts, im sinstern Bald verstedt, der Eßsee. Von ersterem sließt ein Bach hinab, und durch das Dorf Starnberg, wo er sich mit den Bassern an der Nordspie des Würmsees vermengt.

Auch unser Weg geht da hinab. Bor Söcking schims mert uns ber weite See herauf, und weit oben im Süden verschwimmt seine Blaue mit den mächtigen Bergen in einen Lasurstreif.

Benn der Ammerfee, deffen obe Ufer in unferm Ruden liegen, am Geftade folagt, wie fie der Ginfiedler,

der Verliebte, der Weltschmerzempfinder liebt, so versprechen uns die zahllosen Landhäuser, die bunten Nachen und der Dampser des Würmsees, daß wir uns einladenden Orten der Erholung und des Vergnügens nähern. Und zu Beidem, Leser, wie zur Beschauung vieler denkwürdiger Dinge an dem herrlichem Alpengewässer lade ich Dich ein, wenn ich Dich bitte, mich auf meiner nächsten Reise an seinen Userhainen und auf seiner blauen Fluth wohlwollend zu bez gleiten.

## Starnbergersee und seine Ufer.

See the mountains kiss high heaven, And the waves clasp one another. Shelley.

Das große Wasser, bessen Ufer Ziel und Gegenstand unserer Reise sind, hatte in grauen Zeiten zwei Namen. Den ersten, früheren, Wirmina, gaben ihm Deutsche, auch den zweiten, späteren, Winidowa, Deutsche. Der erstere Ramen haftete ursprünglich an dem Fluße, der ihm entsströmt, wie beim Ammersee.

Birmina, noch früher Warmina und Hwarmina lautend, hängt mit der in unserm ersten Theile angeführten alten Sprachwurzel kwar, krümmen, zusammen, von dem auch inser jehiges Wurm, ursprünglich hvarmis, stammt. Hwarnina heißt also die Gekrümmte, eine Bezeichnung, die in vielen Flußnamen stedt. Bon dem andern Namen, bedeutet er zweite Theil, Owa, Wasser; schwieriger ist der Sinn es Wortes Winid\*).

So häßlich nun "Würmsee" wegen des Anklanges an Burm Dir vorkommen mag, so glaube ich ist er immer

<sup>•)</sup> Bielleicht ist an bas gothische Zeitwort winjan, (bas Bieh) wiben, zu benken. Dann ware die Bebeutung: Wasser, an bem riften, Weiben, liegen. Es gibt übrigens auch einen Mannessamen Winib, Windo und bann hieße unser See "Wasser best dinb". Die Möglichkeit einer Deutung Wenden-See ist durch den mftand ausgeschlossen, baß sich Slaven in Sübbaiern durchaus nicht acweisen lassen.

noch annehmbarer, als das langgestreckte "Starnbergersee", das übrigens ganz neuen Ursprungs ist. Noch Westenzieder reist um den "Würmsee"; seit aber das Dorf an der Nordspite das Bajä einer Residenzstadt geworden ist und durch seinen sommerlichen Glanz alle übrigen Userorte verzbunkelt, hat der See im Munde der Leute den Namen dieser ländlichen Vorstadt von Milnchen angenommen.

Ich zähle vier Wege, die von der Stadt dahinführen. Es find von Oft nach West aufgeführt folgende:

Von Baierbrunn an der Isar, wohin wir auf unserem ersten Spaziergang gekommen sind, auf einem moosigen Waldpsad durch den Forstenrieder Park nach Wangen. Bon da überschreitest Du die niedrigen Hügel, die Dich noch vom See trennen. Dieser Weg ist der weiteste, aber er gewährt am meisten Schatten.

Dann der Weg, der Landstraße entlang über Forstenried. Dieser ist öde und langweilig, aber er ist der kurzeste.

Die Straße über Sendling und Habern nach Planegg in's anmuthige Mühlthal; er bietet die meiste Abwechslung.

Fur'ben Gisenbahn : Touristen die Starnberger Gisenbahn. Dieser Weg fällt von der Hälfte, von Planegg an, mit dem vorigen zusammen.

Alles in Allem genommen, lieber Leser, glaube ich Dir am besten zu rathen, wenn ich Dich einlade, mich auf der Route 3 (wie Bädeker sagen würde) zu begleiten. Wir sehen schöne Wälder und der grüne Würmsluß leitet und sachte seine lieblichen Userauen entlang an den Gebirgssee. Auch sehen wir hier die meisten Wohnstätten. Für den vollends, welcher eine Fußwanderung durch wiederholte Ersrischung zu unterbrechen liebt, kommt neben diesem kein anderer Weg in Betracht. Wirst Du unterwegs müde, so

steigst Du in den Bahnwaggon, denn die Schienenstränge siehen sich in unserer Rähe hin. Dieß Rettungsmittel bleibt Dir auch, wenn die sommerliche Blage der Gewitter und Platregen Dich unversehens überfällt.

Wenn es Dir also genehm ist, so stelle Dich mit mir auf den Sendlingerthorplat.

Bon diesem Plate aus wird Ginem der Abschied von der Stadt besonders leicht. Denn was Du siehst, mahnt Dich an die Uebel und Schmerzen der Menschen, die Dir in Städten doppelt nabe treten, weil fie da, so zu sagen, magazinirt find. Schaust Du rückwärts durch das Thor in die volkreiche Gasse, so siehst Du das Wimmeln des Klein-Bewerbes in übelriechenden Ameisenhaufen. Bor Dir steht ein Balaft mit rother Facade, ein Steinhaufen, der die Lude verstopfen helfen soll, welche gesellschaftliche Einrichtungen in ben Beziehungen ber Geschlechter übrig laffen; hinter ibm fteht, nicht bloß in räumlicher Näbe, das Waisen= und Kindelhaus. Dort ift die Anatomie, in welchen man Leich= name um die Geheimnisse des Lebens fragt; vor dir das umfangreiche Kranten- und Sterbehaus und links behnt fich bas Ende von allem dem, der Rirchhof, aus. Geburt und Tod, in der Wesenheit ja nicht verschieden, liegen vor seiner Schwelle.

Doch das gehört heute nicht in den Kreis unferer Gebanten. —

Die "Sendlingerlandstraße", eine lange Allee, die auch bicht mit Häusern besetht ist, ist eines jener Mitteldinge zwischen städtischer und ländlicher Erscheinung, wie sie vor den Thoren aller großen Städte ankrystallisiren. Kleink Rentiers, schlecht bezahlte Beamte und arme Künstler sind die Bewohner ihrer einstödigen Häuser; in den Wirths-

häusern zechen Fuhrknechte und Bauern. Der Lastwagen und der elegante Wagen des Bergnüglings treuzen sich auf der staubigen Chaussee. An den durstigen Pappeln trabel Ungezieser, und grüner Schlamm bedeckt die Pfühen in dent Gräben.

Rechts haben wir noch freie Aussicht. Da ist die weite Wiese, auf welcher im October eine Zusammenkunst von Biehzüchtern und städtischen Biertrinkern stattsindet, welche "Fest" heißt; vom Hügel winken das hübsche Schießbaus, in welchem eine Parzelle des "deutschen Bolks in Wassen" aus eleganten Stutzen sein Pulver verschießt, und die eherne Bavaria, statt deren Löwen unsere Enkel vielleicht ein anderes Symbol sehen werden.

Es ift schon auf jener Bobe; wenn mir die Beit zu einem weiteren Spaziergang fehlt, geh ich gerne bort binauf. Man sieht die blaue Rette der Alpen, ein weites Banorama; in dem breiten Riesstreifen des rinnt die Mar, und über das unendliche Grun qualmt die Stadt ber, und verlegt die Aussicht nach und Oft mit ihren Backsteinen, über denen braune Dünfte bruten. Am vollsten haft Du das Bild, wenn Du Dich weiter oben, im Garten von Mittersendling, an einen der Tische seteft, die am Rande des Bügels unter ben überhängenden Zweigen der Zwergbuchen steben: das Rauschen des Stroms, das entfernte Summen der Stadt und der Berge unbewegliche Reihen dringen Dir in der Einsamkeit in die Wahrnehmung. Was wirst Du babei benten? Ich weiß es nicht. Bon [mir kann ich fagen, daß ich dort oft von dem stärkenden Troste genossen habe, welchen die Bersentung in den Gegensatz der ftumm mit theilsamen Ratur mit bem mittheilsam stummen Menschen fo leicht einflößen tann. Es follten bei allen Städten, wo hunderttausende wohnen, folche Sügel fein. —

Ohne offizielle Tafeln sieht kein Mensch, wo das Dorf Sendling\*) anfängt und die Stadt aushört. Finden sich in dem Theil der Häuserreihe, der noch der Stadt zusgezählt wird, nicht wenige ländliche Gebäude, so stehen im Bereiche des Dorses Stadthäuser und Villen. Die Stadt wird wohl einmal dieß Alles verschlingen.

Die von Lindenschmidt an der Kirche gemalte Freste, welche die sogenannte Bauernschlacht von Sendling darstellt, ift in ihrer Conception febr bubich. Der "Schmied" von Rochel, der die blauweiße Kahne hochhält und den Mittelpunkt der Gruppe bildet, ift eine fagenhafte, oder beffer, erdichtete Figur. Gin gewisser Gruber hat ihn erfunden. Richt gang erfunden dagegen find die scheuflichen Grausam= keiten, welche das kaiserliche Gesindel damals in dem armen Land verübte. Fünfhundert schwer Bermundete, beifit es in einem Bericht, schleppte man aus jenem Mordgemetel in die Stadt, und "feint dort pro Terrore lang auf benen Baffen liegent gelaffen worden, bis man fie bin und wieder in die Spitaler vertheilt hat". Wer von den Gefangenen nicht ichon auf ber Strafe verblutete ober im Spital ftarb, ber endete auf dem Schaffot. Giner ber Saupbetheiligten wurde geviertheilt, der Ropf auf den Narthurm, die vier Theile aber, wie auch mit anderen geschehen, im Burgfrieden aufgestect und sein Bermögen confiscirt.

Das Andenten an diese Grausamkeiten lebt noch im

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich von einem ursprünglichen Mannsnamen Sandio; bessen Bebeutung ist wohl unus ex comitatu. Roch hat sich von biesem Stamm das Wort Gesinde erhalten.

Bolksmund. Doch ist allerdings an der ganzen Geschichte von der "Mordweihnacht" vieles sagenhaft entstellt, und in der gewöhnlichen Borstellung gar zu blutig und schrecklich ausgesaßt. Es war keine so entsetzliche Schlacht, wie man z. B. nach den Theaterstücken, welche diesen Gegenstand auf Borstadtbühnen darstellen, meinen sollte. Die von der Isarbrücke an über die Wiesen zurückgetriebenen Bauern sanden hier ihren letzten Anhalt und ihr Grab, wenn sie nicht flohen. Das ist die Wahrheit.

Hinter Sendling behnen fich weite Felber aus, gegen Wenn wir ben nächsten Süden von Wälbern begränzt. berselben — es ift ein schöner Hain von Gichen, Birten und Föhren - durchschritten haben, sehen wir das Dorf Sabern vor uns liegen. Bei biesem Orte, an dem die alte Militärftrage ber Römer, auf ber jest Gras und Balb wächst, vorüberführt, darf man aber nicht wie einige bairische Schriftsteller an den gelehrten Raiser Hadrianus benten und ihn gleich zu einem Castellum Hadrianum machen, benn der Name ist aut deutsch und kommt einfach und in Bus : sammensehungen ungemein häufig vor. Hadarih, ber Rampf: gewaltige, ift dieses Wort. Unser Name wird also bedeutet haben: zum Hadarih. Man weiß, daß die Chatten, heute Hessen genannt, ihre Bezeichnung der Uebung triegerischer Tugenden verdanten.

Der Weg über unser Habern, obwohl ein unscheinbarer Feldweg, ist in der Umgegend Münchens einer der meist begangenen. Der Grund davon ist, weil er zu dem beliebten Wallsahrtsorte Maria-Sich führt, dessen Kirchlein drüben der Eichenwald versteckt. Für diese Pilgrime ist Hadern die Rast-Station.

Neben am Bege, ber jum Snadenorte führt, fteben

viele Kreuze, mitunter Denksprüche als Inschriften tragend. So ift auf einem eine Uhr abgemalt und unter ihr stehn bie Berse:

Sieh an die Uhr und sag mir an, Bu welcher Stunde man nicht sterben kann.

Ascetische Borstellungen, hinweisungen auf den himmel, Betrachtungen über die hinfälligkeit der Menschen bilden den Gegenstand der Berse an den Christusbildern. An eigentlich schreckliche und drohende Vorstellungen wagt sich solche Boesie selten, denn die Erinnerungen an Fegseuer u. dgl., die man vereinzelt da antrifft, sind immer in Prosa.

Einen sanften Hügel zieht sich der Weg nach Planegg, in die liebliche Mulde hinab, in welcher die grüne Würm leise und sanft durch Wälder und Wiesen sließt. Schon schaut die Hügeltuppe von Petersbrunn herüber, von deren waldiger Spitze man so frei in den See hinausschaut und auf der andern Seite erreicht das Auge noch die Thürme der Frauentirche zu München. Der Raum, welcher die Stadt von ihrem ländlichen Juwel trennt, wird hier mit einem Blick gemessen.

Richtis, den Lauf des Flusses hinab, stehen drei weiße Kirchthurme. Der letzte ragt hart am Saume des gern besuchten Waldes, der Lohham von der weniger anmuthigen Ebene von Pasing trennt. Der zweite, mittlere, ist der Kirchthurm von Gräflfing, einem hübschen Dorse, durch welches breit und seicht die Würm plätschert; der erste steht im Keinen Orte Steinkirchen, wo unser Fluß zu einem Bassin aufgestaut ist, welches das angenehmste aller Schwimmsbäder bildet. Auch Planegg ist ein freundlicher Ort. Den einladendsten Blick bietet unten die Sägmühle; ruhig liegt die dunkelgrüne Fluth, und gewaltige Eichstämme in ihr

vor der Schleuse, hinter der auf der andern Seite die weißen Strudel des hinabgestürzten Flusses blinken. Der prächtige Bark der Schloßherrschaft wirft seine Schatten auf die Welle, welche stolz der Schwan zertheilt. Möge uns beim Beginn unserer Wanderung, wie einst den Schisfern des Alterthums, der heilige Vogel ein glückverheißendes Vorzeichen sein!

Gleißend scheint auf das Schieserdach, das aus hohen Tannen vom Hügel herüberschaut, die Sonne; aber sie durcht dringt es nicht, und das Krüglein Bier, das uns dort geboten wird, ist kühl wie ein Waldquell. Und es quillt aus dem Walde; denn der Garten, der jene gastliche Stätte umschließt, ist nichts, als ein abgezäuntes Stück von dem großen Forst, der sich die Würm entlang zieht. Du schmaussest und zechst dort, wie unsere ungefügen Ahnen, unter thurmhohen Nadelträgern und der Fußboden des hohen Speisesales ist mit gebräunten Nadeln und verwitternden Zapsen bestreut.

Hinter dem hohen Pfahlzaune, der dieß nüpliche Stüd Wald umgibt, ziehn sich die Eisenstränge des Starnberger: Schienenweges hin. Wenn wir ein paar Schritte weiter vorwärts gehen, sehen wir Maria-Cich, die Wallahrtstapelle, wie sie den Hintergrund einer Coulisse bildet, die aus präcktigen Eichenreihen besteht. Das rothe Häuschen rechts ift bie Eisenbahnstation.

Oft läutet die Glocke, welches das Signal eines herannahenden Zuges gibt, zu gleicher Zeit mit dem Glöckhen, das in die Waldeinsamkeit zum Ave ruft. Wenn so der alte Wallsahrtsort und die neue Einsteighalle zu gleicher Zeit reden und das Erz des einen das Erz des andern zu überschreien sucht, können seltsame Gedanken kommen. — Ber mit der Gifenbahn hierher gelangen will, fährt zuerst durch die unendlichen Borhöfe des Bahnhofs zu München, dann an dem phantasiereichen Garten des Schlosses Rhmphenburg vorüber und erreicht die Station Pafing \*).

3d weiß nicht, ob man sich freuen oder es beklagen foll, daß der langgedehnte Garten, an dem der Bug vorüber dampft, in fo weiter Entfernung von der Stadt liegt. Benn dadurch auf der einen Seite der Genuß seiner prächtigen Scenerie ziemlich erschwert wird, fo kann man ent= gegen fagen, daß ber Benug bann, wenn auch ein seltnerer, dafür auch ein mehr ungestörter ift. Auf den unvergleich= lichen Waldwegen, die sich durch seine Dunkel ziehen, begegnen Dir nicht Rudel von Rindsmägden und Bummlern, wie in den abgetretenen Strafen bes Englischen Gartens. Die Bante, bie einladend am Ufer feiner flaren Baffer fteben, welche Rothbuche und Giche beschattet, sind nicht im vornbinein von grunverschleierten Klatschichmestern und bebrillten Stubengefichtern eingenommen. Nase und Ohr werben nicht von Cigarrengualm und Beitungsgeträtich um das beraubt, mas fie hier suchen. Schon lang will die famoje "öffentliche Meinung" bier eine Gisenbahnhaltstelle; tommt fie zu Stand, so werden die Nymphen dieser Nym= phenburg, die zierlichen Najaden und die scheuen Drygden fich bald vor Bier, Tabat und Rettig flüchten.

Der Garten ift in einem Gefchmad angelegt, ber eine

<sup>\*)</sup> Pasinga vom alten Namen Baso, bas meiner Meinung nach nichts anberes als herr bebeutet. Man vergleiche bas norbebeutsche "Baas" und bas wahrscheinlich zusammengezogene flavische

schöne Mischung von frangofischem und englischem Styl bargestellt. Die Sauptavenue ift gang im ersteren gehalten; es fehlt nichts, was bazu gehört: die beschnittenen Bosquets, bie ganze Mythologie in Bopfstatuen, breite und seichte Cascaden über Marmor, Teraffen und gewaltige Spring: brunnen, alles regelrecht, in abgezirkelter Symmetrie. Links und rechts aber von dieser breiten Partie, welche den Garten in zwei ungleiche Salften theilt, ziehen fich in anmuthiger -Unregelmäßigkeit Balb: und Seeanlagen bin, wo ber Spazier: ganger abwechselnd burch malerische Gruppen bochstämmiger Bäume, burch Wiesen, fischreiche Bache, und wohlthuende Schattengange erfreut und überrascht wird. 3wischen fram zösischer und englischer Gartenkunst herrscht ein Contrakt, der dem zwischen germanischer und romanischer Cultur überhaupt, vielleicht auch bem zwischen Classicismus und -Romantit, ziemlich ähnlich ift. Ich muß gestehen, daß meine Reigung, die in literarischen und anderen Dingen sich gern ersterer Richtung anschließt, mich hier im Stiche . läßt. Ohne dem Versailler Gartenftpl feine zugleich beitere und imponirende Wirkung abstreiten zu wollen, barf man boch wohl fagen, daß dieses herumschneiben und Abliniren an der Natur nicht vom allerbeften Geschmack ift. Menich, der fich immer in folder Umgebung aufzuhalten gezwungen ware, mufte', glaube ich, am Ende unendlich = dressirt und geradlinig werden. Die Natur selbst will bas : nicht; denn der Typus des Wachsthums in der organischen : Welt ist die Curve. Blätter und Blüthen passen nicht für das Richtscheit. Run, die Zeit in der das angelegt wurde, entschuldigt Alles. Es war im 17. Jahrhundert.

Aus dem 18. Jahrhundert rühren der größte Theil de & Schloffes felbst und zwei Kleine Pavillons her, die tief in ber t

tunftlichen Wildnig verstedt stehen. Diese find die Amglienburg und die Badenburg, welche der so viel gequälte Raiser Rarl VII. feiner Gemahlin bauen ließ. Im Schloß hat fich der Prunt breit gemacht, in welchem die kleinen Fürsten Deutschlands es bem Bourbonenhof gleich zu thun strebten. von Mamor, Kamine mit Gold eingefaßt, Tische mit Lapis Azulis, Amethyft und Chalcedon ausgelegt, vergolbete Bronce und große Fresten = Blafonds verschlangen einst aroke Summen. Das Berbeischaffen der meiften diefer herrlichkeiten fällt in eine Zeit, wo das Land arm und elend war. Aber den Gewerben der Städte und Dörfer wurde aus den Raffen des Landesfürsten, der damals der einzige reiche Mann war, tein Vorschuß gegeben; teinem Bauer wurde unter bie Urme gegriffen, um fich aus bem Ruin, der über dem entstanden mar, mas die reges delirirt batten, emporzuraffen, nicht einmal bie Berheerungen bes Bilbes wurden zu feinen Gunften beschränkt. Wer einen birfd, ein Reh, ein Wilbschwein tobtete, bas feine Saat verheerte, wurde zu Schanzarbeit in Retten, zum Berluft ber rechten Sand, endlich jum Strick verurtheilt. Fürst war herr über Alles, was athmete. Doch erwächst hieraus Ferdinand Maria, dem Gründer, und Max Emanuel und den Uebrigen fein Borwurf, denn die gange Welt bachte fo, man fannte außer der Willfür nichts, und von allen Monarchen ihres Jahrhunderts haben es nur außerst wenige anders getrieben. Es ist wirklich merkwürdig, wie viel fich in den anderthalb Jahrhunderten geändert hat.

Jeht macht bas Schloß ben Eindruck einer gewissen Debe; bas ist seltsamer Weise bei fast allen der fürstlichen Prachtbauten der Fall, die jener Zeit ihre Entstehung versbanken. Bon Versailles bis Schönbrunn stehen die Fürsten-

und Markgrafen = Asple wie ausgestorben in Mitten der schön gezeichneten Gärten, welche einst von Uebermuth und Frivolität so sehr belebt waren.

Doch wir vergeffen unfere Reife.

Bon Pasing aus zieht sich die Eisenbahn in einem großen Bogen nach dem Wald und erreicht so, indem sie gerade gegen Süden strebt, unser Planegg. Wer aber an der Würm entlang zu Fuß hierher gehen will, sindet einen Fußweg, der mir immer einen aus wohlthuenden und wehmüthigen Empfindungen zusammengesetzen Sindruck gemacht hat. Das kommt von der wechselnden Scenerie, die bald den murmelnden kleinen Fluß zeigt, der von seinen Uferbäumen überwöllt wird, bald durch halbausgerodeten Wald sührt, endlich den Blick nach sernen schwarzen Hügeln weist. Wir kommen durch die drei Dörfer, die wir oben gesehen haben. Vielleicht wirken auf die Verdüsterung der Stimmung auch allerlei Unglückstafeln und Denksprücke ein, die auf den einsamen Plähen stehen. So heißt es an einem rothen Pfahl:

Es wankt der Mensch am Bilgerstab, Bon seiner Wiege bis in's Grab Sucht er umsonst den Frieden. Erst wenn das Kreuz am Hügel steht, Und Gottes Frieden es umweht Ist Ruhe ihm beschieden.

Ift das mahr?

Das nächste Dorf oberhalb Planegg, wenn wir unserm See zuwandern, ist **Krailing.** Das kleine Wirthshaus mit seinem Garten liegt hart am Flußufer. Hier läßt

sich im Schatten der dichten Bäume ein heißer Nachmittag angenehm verträumen. Die grüne Welle, auf welche Dein Blick fällt, nimmt Deine flüchtigen Gedanken mit fort und ihe Geflüster über den groben Kiesel ist Dir ein Lied der Rube.

Bu einem solchen Gange rathe th Dir aber, keinen Sonntag zu wählen. Da sitt Alles, was nach Maria-Gich oben gewallfahrtet war, hier im Garten und zecht. Ber= stimmte Barfen und quickende Beigen ftoren Deine Laune, wenn es das Gebrüll der Trinker nicht thut. Diese haben alle Gichblätter, viele ganze Zweige, an ihre Bute gestedt, ein Zeichen der vollbrachten Wallfahrt nach der "Dach". Dreijährige Rinder trinken aus Magkrugen und junge Frauenzimmer verschlingen Vortionen von Eswaaren, die dem Appetit eines Susaren Chre machen würden. Cheftauds: scenen und eindringende Erecutionen aus dem Gebiete der practischen Badagogit sind nichts feltenes. Die Luft ift ein Gemenge von Duft, der von Ralbsbraten, Ras, Burften und Cigarren emporfteigt. Richt felten ertont das Rlagegeschrei der Rellnerin über eine "Herrschaft", die in der Eile das Zahlen vergeffen hat. Biele nennen das "Bolksleben" und haben ihr Ergößen daran, aber das Interesse an einer solchen Studie ist rasch vorüber.

Während rechts und links mächtige Forste von den Höhen herabschauen, geben wir in unserm Thale fort. Die Burm, der gewundene Fluß, ist unsere Begleiterin zur Rechten. Am nassen User wächst Calmus und allerlei Schilf; an den Höhen bis gegen den Waldsaum hin ziehen sich wohlriechende Triften.

So geht der Weg, nachdem wir ein schmutiges Nest, Stockorf, durchschritten haben, weiter. Die Sonne neigt sich gegen Westen und zündet manchmal den Wasserspiegel, der unser glänzender Leitsaden in dem grünen Labyrinth ist, zu stammenden Strahlenbündeln an. Die Reigen unsermüdlicher Insecten heben und senten sich in der kühleren Luft; ein Leichter Hauch von Feuchtigkeit sliegt schon über die Spipen der Gräßer. Hie und da steht zwischen den Weiden versteckt ein Bauernknabe bis an die Knie im Fluß und sucht ihm mit seiner gebrechlichen Ruthe und einer gekrümmten Nadel seine kleinsten Bewohner zu entreißen. Diese aber verschmähen den dargereichten Wurm und warten die das weite Net des herrschaftlichen Fischers sie in großer Gesellschaft auf dem Ufergras zappeln läßt.

So erreichen mir im Abendlichte Ganting mit feinen zwei häglichen Kirchthürmen. Wie jest das untergehende Licht an ihren Mauern hängt, so webt sich um bas ftille Dorf eine nun verbleichende Sage. Diese will ben Franken=Cafar, Carolus den Großen, hier geboren sein laffen. gekommen ift, begreife ich nicht. Aber in vielen Büchern finde ich noch das Märchen, deffen Inhalt der Phantafie mancher Menschen schmeichelt. Es ist das eine Art von Spper=Particularisten (man verzeihe mir das barbarische Wort), bie in Südbaiern nicht felten gefunden werden und benen Alles willtommen ift, was den schwächsten Strahl der Berherrlichung at ihr altes engeres Baterland werfen kann. entbehre des Stammgefühles, besonders dem niedersächsisch: norddeutschen Wesen gegenüber auch nicht; aber an solche Kabeln zu glauben, ist doch etwas gar zu "bajuwarisch". Wer übrigens das miffen will, was man über die perfonliche Ge schichte dieser größten aller Erscheinungen in unserer abend ländischen Geschichte überhaupt nach dem vorhandenen Material wissen kann, der wird gut thun, sich an herrn

: 4

Sidenberger an der Staatsbibliothet zu München zu wenden, der sich seit langer Zeit mit diesen Fragen beschäftigt, die ebenso dunkel als Theilnahme verlangend sind, und von dem wohl noch eine abschließende Arbeit darüber zu gewärztigen steht.

Wie eine kaiserliche Geburtsstätte fleht das gute Gauting gar nicht aus, wohl aber wie ein verkommenes Dorf. Es hat auch in dem ganzen Thale die am meisten reizlose Lage. Das wird aber draußen balb anders.

Denn jest verengt sich das Thal; die Buchenwälder steigen von den Hügeln herab und nehmen unsern bescheidenen Fluß in die Klemme. Hügel auf und ab führt in ihrem Schatten der töstlichste Steg. Da blüht, im Frühjahr der weiße Waldmeister\*); muntere Gesellschaften sigen um die duftige Beindowle, deren goldgelber Inhalt von schönen Händen tredenzt wird, während überall herum im Wald Stimmen von Menschen dem Mai und der Freude zusauchzen. Zest aber hängt schon da und dort ein abendlicher Herbstnebel an den Wäldern und die gefallenen Blätter sind nicht mehr alle vom vorigen Jahre.

Wenn dieser Wald, den alle meine Freunde lieben, und manche haben besondere Gründe dazu! wenn dieser knoos= und blumenreiche Hügelwald sich lichtet, liegt das herrliche Mühlthal vor uns.

Diese Kleine idhllische Schlucht mit ihrem Flüßchen und ihrer wie aus einem Liede von Eichendorff hineingesauberten Mühle zwingt nicht nur denen einen Ruf freusdigen Erstaunens ab, die oben vom Eisenbahnwaggon aus, unerwartet den Anblick genießen; auch uns, die wir im

<sup>\*)</sup> Asperula odorata.

tiefen Thale versteckt, uns plötlich davor sehen, überrascht das Waldthal, in das wir mit einem Schlage versett sind.

Dort aus tiefgrunen Forften ichlangelt fich die Bafferaber hervor; die enganschließenden Berge zeichnen ihr den Lauf vor: über ben ungabligen Bipfeln tauchen in ber blauen Luft die Linien der schneetragenden Zugspite berauf. Senkt sich der Blick wieder von dem in der Ferne dammernden Bergriefen thalwarts, fo bietet fich ihm der farbenreiche Fall des Flusses dar, der, wie er über das niedrige Wehr fturgt, fein Raufchen mit dem Fluftern des umgebenden Waldlandes vermengt. Nach allen Richtungen fiehft Du ichmale Pfade in die Gange der Buchen und Gichen bineinschleichen; sie führen von oben berab zu den winzigen Bauschen, die auf dem fomalen Raume ftehn, den Bald und Belle übrig gelaffen haben. Es mag zweifelhaft fein,' ob der Reisende, der auf der Berghöhe von seinem Baggon aus herunterschaut, oder der Kukwanderer, den die verschlungenen Waldwege im Thale dahergeführt, eine größere Freude an ihrer Aussicht haben.

Die Eisenbahn senkt sich nun im jähen Gefäll zum See hinab, während unser Weg an seinem Fluße sich him schlängelt. Auch verläßt ihn der Wald nicht; wo vorspringende Hügel ihn vor den stürmischen Westen schügen, stehn seine Buchenstämme einförmig grau, sast glänzend, we ihn aber die ungehinderte Wuth der Wetterseite trifft, di haben sich griesgrämige Flechten und auszehrendes Wosium den Schaft der Riesen gelagert. So überzieht auch den Sinn des Menschen, den immer die trübe Sorge annagt und an dem die rauhen Winde des Lebens rütteln, schällicher Unmuth und dürre Unfruchtbarkeit, die von seinem

besten Safte saugt. Die Sonnenseite grünt, die Seite, wo es stürmt, bleibt verschlossen.

Der grüne Wasserspiegel wirft vom Ufer nur seine eigene Farbe zurück; die Bäume, die ihn ohne Unterbrechung einsäumen, strecken die Aeste weit darüber hin, als ob sie der davon eilenden Welle nachsehen wollten.

Run schant das stattliche Schloß Leutstetten aus den Irrgängen von Wald und Wasser. Auch der Berg, dessen Scheitel hinter ihm aufstredt, hätte uns vor Jahrhunderten ein Castell und zwar ein viel stolzeres gewiesen, aber jett liegt Pflanzenerde über den wenigen Blöcken, die von seiner vergangenen Macht zeugen. Es war die Carlsburg, deren Mauern und Wälle einst da oben standen. Manche haben ihren Namen mit dem des großen Kaisers in Zusammenshang gebracht, dessen Geburtsstätte dort unten am Wasser liegen soll — aber das ist eine leere Sage und die Wahrsheit ist, daß kein Mensch weiß, was es mit dieser Karlsburg oben im Walde für eine Bewandtniß hat. Es liegt eine unbekannte Geschichte von alten Recken auf der Bergeshöhe begraben.

Wer weiß, ob es in stillen Nächten nicht manchmal da herabhallt,

Bas Trommen man da hörte, Bo jeglicher seine Schaar forte, Posaunen und Schallhorn?

Das Schloß im Thale, dessen erneuerte Mauern thohnlich durchs Grüne sehen, hat nichts mit jener Zeit ber groben Leidenschaften gemein. Seine Gründung (durch Johann Uhrmüller, einen Beamten) fällt in die Regierung des kunststinnigen Herzogs Albrecht. Damals suchten es wele herren im deutschen Land den florentinischen Mediceern

nachzuthun, deren Gestirn in jenen Tagen über dem schlosses, in dessen Belt schien. Der Erbauer des Schlosses, in dessen Schatten wir hier ausruhen, war im Rathe des Fürsten, der den ersten Grund zu dem ungeheuren Büchersschate legte, dessen Reichthum das gebildete Europa anstaunt. An seinem Hose lebte Roland de Latre, den die Italiener den Orpheus ihres Jahrhunderts nannten. Südliche Künstler und ihre Werke wurden durch Tonnen Goldes in's Land geholt. Unzählige Schäte edler Kunst schiefte das Benedigersland über die Alpen nach der Ebene Baierns. Bielleicht sah auch dieses Schloß Feste voll heiterer Ueppigkeit. Wie das alte trutig auf dem Felsen, so liegt das neue unbesschirmt im anmuthigen Thal.

Weiter herüber am Hügelabhang begrenzt Betersbrunn ben Laubwald. Gin geräumiges Badhotel birgt die zahllosen Gäste, die Erholung suchen. In welchem Zusammenshang die Quelle mit dem heiligen Petrus steht, kann ich nicht angeben. Dieser war, so viel ich mich erinnere, sonskein Wasserseund; wenigsten wissen mancherlei Christusssagen aus jener Zeit, wo er mit dem Herrn auf der Erde spazieren ging, von seiner Verachtung des nüchternen Wassers zu erzählen. Bei den Slawen geht sogar ein Gerücht, er habe seine eigene Mutter deßhalb vom Himmelsthor in den Höllenpsuhl geworsen, weil sie davon in ihren Wein mische. In einem Liede heißt es:

Als du jung noch war'st, o Mutter, Warst du Wirthin einer Schenke; Kamen zu dir arme Teusel, Wollten trinsen in der Schenke, Sprachen zu dir: zur Gesundheit, Zur Gesundheit dir, o Wirthin! Gieße du uns wie's gerecht ist, Wie's gerecht ist, reinen Wein ein! Sagtest du: So steh mir Gott bei, Helf mir Gott und steh mir Gott bei, Ich geb euch nach richtigem Maße. Doch du goßest nicht wie's recht war, Schenktest nicht vom reinen Weine, Sondern schüttet'st Wasser drunter. Schüttet'st an zwei Gläser drunter. Das sind deine großen Sünden; Zu ist dir die Himmelsthüre,

Ohne diesen unwiderstehlichen Abscheu des heiligen Betrus ju empfinden, ziehen wir doch auch bas gegohrene Getrant vor, das bier schäumend aus dem Kelsenkeller emporsteigt. Die Wölbung der bichten Buchen wehrt am Tage den heißen Strabl ab, wenn ber Durftige fich im Saine am Abhang niederlaffen will. Wir aber flieben vor dem thaukühlen Abend in das hohe Speisegemach, in dem Lichter auf blumenbedecten Tischen fteben. Alles ift glanzend und neu, eine muntere Gesellschaft von Leuten, die mehr wie Sommerfrischler als Badepatienten aussehen, bat längst Plat genommen. Aus verschiedenen Symptomen läßt fich schließen, daß auch ihr Geschmad in der hauptsache mit bem bes beiligen Betrus in Ginklang fteht. Nichts ftimmt mehr beiter, als eine warme Nacht im terzenerleuchteten tele, deffen Thuren und Fenster offen stehen, so daß der **Manen**= und Weinduft des Banketts mit dem hereindrin= genden Weben des Waldes zusammenströmt. Wie häglich der dagegen bie rauchige Kneipe ober das schweißige Parfum des winterlichen Ballfalons.

Die Nacht sinkt tiefer und tiefer; allmählig verschwins ben einzelne Lichter, die Gäste verstummen und der kommende Schlaf wirft seine Schatten voraus. Die Aufregung ermattet, und mit den eindringenden Nachtsaltern, die unschlüssig um die vereinzelnten Flammen flattern, zieht das Gähnen herein.

Bon unserem Schlafzimmer sehen wir weit hinaus in den Sternenhimmel; in der Ferne bewegen sich träge rothe Feuerpunkte. Es sind die Laternen mit denen die Fischer ihre nächtliche Arbeit auf dem dunkeln See verrichten. Sie schwanken; es mag wohl unter dem stärkeren Nachtwind die Welle sie schaukeln. Aus dem weiten Röhricht, das einst noch der See bedeckte, tönen die sich antwortenden Chöre der unermüdlichen Frösche. Bald weht es kühl, bald lau aus dem Wald; die Luftschichten ringen und fließen an einander hinab. Dort weiter hinab sieht etwas grau und verworren her; es muß eine Nebeldecke sein, die über dem Moore lagert. So komme, o Schlaf, und beschatte auch dieses Dach.

Der Morgenstrahl rollt die Karte des ganzen Sees auf; sie ist blau in das grüne Land gezeichnet. Die weißen schimmernden Punkte an der Wasserlinie sind seine Userdörser. Da schimmert ties im Süden, als ob es am Abhang der im ersten Tagesschein glänzenden Hochalben selhst läge, Seeshaupt her, dann Bernried im Eichenwald halb verstedt, dank am Rande der weit nach Westen vordringenden Bucht Tuhing, dann die gedehnten Mauern von Possenhosen und vor uns, daß uns die Lichter seiner Fensterscheiben blenden, liegt Starnberg, des Sees Hauptort, um

.1

den Berg gelagert, den sein weißes Schloß krönt. Bom öftlichen User, über das die Sonne ihre noch ohnmächtigen Strahlen herschickt, schaut nur der hohe Thurm von Aufkirchen vom Berge herab; die andern Userstätten decken die waldigen Borgebirge, die steil in die Fluth abfallen.

Auf dem Moorpfade, deffen maffrigfte Stellen auf großen Saufen bineingeworfener Föhrennadeln überschritten werden, nähern wir uns rasch der schimmernden Fläche. Noch hat die Sumpfbremse ihr Tagwerk nicht begonnen und bie ganze blutdürstige Sippe geftachelter halbflügler schlum: mert noch an den bethauten Rohren. Einige verkommene Baldrefte, braune Bache, unabsehbare Flächen hochstengeliger Moorgrafer und die verschwimmende Wassersläche im Guben - das ift der Gesichtstreis, den uns der Spaziergang unserer Frühstunde bietet, die Alpen nicht zu vergeffen, beren gezacte Umriffe mit bem Berauffteigen bes Geftirns an erbabener Deutlichkeit zunehmen. Da bildet unsere Burm auch einen kleinen Weiher, wohl ein verschrumpfter Ueberreft von dem großen Waffer, das früher das gange Thalbeden bis an die Sügel von Leutstetten überdeckte.

Beim Dorse Percha betreten wir die sestgebaute Straße, den Ausläuser der von München herkommenden Chausses. Sie führt wie ein aufgeschütteter Damm durch den zweiselshaften, vom See verlassenen Grund. Nicht lange, und wir überschreiten die Würm, an deren Boden schleimige Gräser und Algen vom Wasser hingeschleift werden; hier, durch den Röhrichtwald, entrinnt sie dem Seebehälter. Still und scheu gleitet sie hinab; ihre Wells plätschert und rauscht nicht; es ist ein schleichendes Moorwasser. Erst wiel weiter unten wird sie der anmuthige, lebendige Fluß. Zwischen Starnberg und seinem See hat sich etwas

eingeschoben, das unsern Eltern unbekannt war. Wo früher die Fluth an graue Fischerhütten und verwaschenen Kiessstrand schlug, da hat die Eisenbahn sich breit gemacht. Sie hat Dämme in das grüne Wasser gesenkt, hat Schiener gelegt und Kais aufgebaut. Das Rad einer entgleisenden Waschine braucht nicht oft zu rotiren, um seine Fracht in den Krystall des Sees zu betten. Hart am künstlich aufgeworfenen Strande erhebt sich der rothe Bahnhof; Locomostiven pfeisen hin und her und unzählige Holzblöcke, die auf dem See herabgetrieben, harren aufgeschichtet ihrer Verssendung.

Aber das wird kein Mensch anschauen wollen, der mit uns daber kommt. Es ist die wunderbare Bläche des See, die fich uns jest gang enthüllt bat, und das unvergleichliche Alpenpanorama dahinter, mas Jeden - und ich habe schon Biele an diefer Stelle beobachtet - jur Bewunderung, jum Entzuden hinreift. Gine so anmuthige Vertheilung landschaftlicher Effecte : babe ich sonst nirgendswo gesehen. Beeiste Hochalpen, ston bewachsene Sügel, eine meilenlange blivende Bafferflache ! und - ich komme immer wieder zurück, es find nicht, wie an andern Alpenseen, einzelne hobe Berge, die wie in der Schweiz, etwa in den See abfielen und ihn fo schredlich und dufter machen, nein es ift das lange viele Meilen lange Panorame der sudbairischen Bebirge, vor dem die gewaltige Wasserfläche den Tisch zur bequemen Uebersicht klar gemacht hat. Es scheint zwischen den bligenden Riesen und dem See, deffen Blau fich in die Unendlichkeit fortzieht, nichts zu liegen; und doch erheben fich hinter bem verschwimmenden Ufer und jenen Gewaltigen noch der Balber und Hügel gar viele. Aber ungehindert gleitet Dein Blid über die drei Meilen lange wogende Hläche an fie binan;

es ist als ob Dich selbst die Fluth zu ihnen hinziehen wollte. Wie aus ihren Schneerinden herabgeträufelt liegt sie vor Dir; sie gleicht einer trystallenen Bor - Terrasse, einem funkelnden Antrittschemel, über den Du Dich zu jenen Säulen des Himmels hinanheben sollst. Und wie weitgestreckt liegt die blaue Kette hinter unsern Wassern! Da schaun rechts die Berge des Ammergaus herüber, dann die Zugspitze, der Wettersteinzug, der Herzogstand, die Felsenwüsten des Karwendel, die Alpen von Tölz und Tegernsee über das Wasser her, und im entsernteren Osten erheben sich noch der liederreiche Wendelstein und der märchenhafte Untersberg. Die Gebirge, an teren fuß wir dahingegangen sind, als wir dem Lause der Isar und Amper solgten, sie liegen alle, zu einem Brachtbilde zusammengerückt, zur unges störten Uebersicht vor uns.

Die Kalkalpenkette, deren Terassen und Wände sich hinter unserem Gewässer aufthürmen, haben das Eigenthümsliche, daß sie aus fast jeder ihrer Dessnungen nach Norden einstmals Strömungen entsendet haben, von denen noch die krykallenen Becken der Scen, die vor diesen Dessnungen lagern, unwidersprechliche Kunde geben. Solche Dessnungen sind, da der Zug der Kalkalpen von West nach Oft geht, Duerthäler, weil sie sast rechtwinklig auf der Linie ihrer Richtung stehen.

3

٢.

So war einst der Starnbergersee durch den Oftersee und die vielen kleinen Gewässer in seinem Süden mit dem jetigen Kochelsee zusammenhängend, weiter nichts als ein Bassin, das von ungeheuern Wassern ausgehöhlt wurde. Diese kamen aus der Alpenöffnung heraus, die zwischen dem Herzogstand und der gegenüberliegenden Jocherspit beginnt, sich über Wallgau und Mittenwald fortset, und

mit ihrem Abschluß über Seefeld sich als Querthal an das Thal des Inn anschließt, dessen Lauf der Kalkalpenkette parallel ist. Also von dort — aus dem meilenbreiten Schlund, aus dessen Grunde der gezackte Karwendel mit seinen bleichen Wänden herausschaut, wälzte sich einst die Berheerung, deren breiter Strom diese Becken zurückließ. So liegen alle unsere größeren oberbairischen Seen vor der Mündung solcher Querthäler, der Chiemsee, der Tegernsee, der Staffelsee und die sie umgebenden Gewässer.

Die tiefften Tiefen der Furchen, welche jene Strome in den Boden klufteten, beckt jest die grüne Welle; die Inseln oder Untiefen aber, die sich einst ihren Fluthen ent gegen stemmten, das Saatfeld oder der Wald. Und welche Tiefen bat die belle kluth ausgespült! Babrend man an ben tiefsten Stellen bes baltischen Meeres bei einhundert awangig, der Nordsee bei vierbundertundfunfgig Fuß Grund findet, fällt da brüben, wo die Buchen am tiefigen Stranbe von Almannsbaufen steben, der jabe Berg in den Seespiegel, daß das Sentblei achthundertundvierzig Guß zeigt. Rur der Leman, wo er an die nackten Kelsen von La Meillerie schlägt und der Bodensee, wo feine Wellen fich nach dem flachen Sügellande von Fiedrichshafen austehnen, übertreffen unsere Bemässer an Tiefe; man gablt dort über neunhundert Juf. Bon den südbairischen Seen erreicht ihn teiner. Man tann ibn defhalb eine Ausnahme nennen; denn in der Regel zeigen die schauerlichen Becken, die hart an den schroffen Banden ber nachten Raltriefen fich ausbreiten, Die größte Tiefe, Geen, die jo weit in die nordlichen Plateaur be Hügellandes oder der Chene vorgeschoben find, haben sonft feichteren Grund. Aehnliche Umgebungen wie unfer Burm: fee und fast gleichmäßigen Abstand von den nördlichsten

Banden der Alpenkette haben im bairischen Hochland zum 3. B. der Waginger: und Simmfee; mahrend man aber bei dem ersteren überall schon bei dreihundert Fuß den Grund erreicht, hat der lettere gar schon bei hundertundachtundsechzig seine größte Tiefe. Um öftlichen Ufer unferes Sees geht diefe Tiefe bis nabe an den Strand bin, und ift beghalb brüben bas Baffer ichon vom fteilen Ufer an trot feiner Reinheit von finfterer Farbe, weil vom Grunde tein Sonnenlicht mehr zurückftrahlt. hier am westlichen Strande aber erhebt fich ein ziemlich hoher Bergruden bis bart an die Oberfläche, so daß die Welle auf viele Ruderichlage in ben Gee binein über feichten und schlammigen Grund dahinrollt. Der Gipfel dieses Berges ift die Rosen= insel, die noch jest aus dem See bervorragt. Wegen dieser Seichtigkeit ift bas Baffer an biefem Strande ebenfo bell als drüben dunkel. Wir werden auf die Farben und Lichter ber weiten Fläche mahrend unferer Reise noch oft zu sprechen Kur icht wollen wir uns feinen nördlichsten Uferort, Starnberg, naber betrachten.

Der Ort als solcher bat keine bemerkenswerthe Gesschichte. Früher, im dreizehnten Jahrhundert, war da, wo jett das geschmacklos gebaute Schloß steht, eine Burg, auf der die "Ritter und Herren von Starnberg" hausten. Im dreizehnten Jahrhundert traten diese, wie gesagt, urkundlich auf; sie hatten weiter nichts als jene Burg. Gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts ging diese in den Besits der Herzoge von Baiern über. Das gegenwärtige Schloß wurde von Herzog Wilhelm, der aus der Geschichte der traurigen schweden unter Wrangel im Jahre 1646, wo sie den stärken ihrer Verheerungszüge ausssührten, die Brandsackl

von der Isar an den Lech trugen, wurde auch dieser Bau von ihnen halb zerstört.

Seine glanzvolste Zeit sah Starnberg vielleicht um die Mitte des 16. Jahrhunderts unter der Regierung det verschwenderischen Herzogs Albrecht V. Dieser belebte den See mit einer Luststotte, darunter eine königliche Fregatte, drei Schiffe von Lärchenholz mit eichenen Säulen darauf, Gondeln nach venetianischer Art; Alles zierlich geschnitzt, bemalt und vergoldet. Gern täuschte er sich auf den Wellen des Landsees, als hätte er das Meer, und litt mitunten auch dessen Gesahren. So ist, heißt es in einem gleichzeitigen Bericht, "1575 das groß Hagelwetter zu Starnberg gewest. Ist der Herzog grad auf der See gesahren, hat die leut und das schiff jämmerlich abkloptt, aber dem Herzog gottlob nichts geschehen. Ist seine liebe Gemahlin nebst andern Frauenzimmern mehr dabei gewest, haben gebetet und verzaget, daß der Herzog Trost zusprechen müssen".

Eine andere Reihe von geräuschvollen Belustigungen begann für Starnberg gerade ein Jahrhundert später unter der Regierung des bigoten und prachtliebenden Kurfürsten Ferdinand Maria. Dieser kam auf den Einsall, nach dem Modell des Bucentoro, des Krönungsschiffes der Dogen, eine große Galeere bauen zu lassen. Bom vordern Schnabel, auf welchem ein riesenhaster Reptun den Dreizack schwang, bis zum Hintertheil war der Rumpf vergoldet; vergoldet waren die Reihen der zierlich geschnitzten Ruder, die von hundertundzehn Knechten in Bewegung gesetzt wurden.

Sechzehn Kanonen lagen in den Zwischendecken. Bor bem Eingang des Hintergebäudes, welches einen großen Saal mit zwei Nebengemächern faßte, sprudelte ein kunftlicher Brunnen. Zwei Löwen Anterstützten eine hohe Leuchte fit

Rachtfahrten. Der goldene Bucentoro faßte fünshundert Persionen und war, wenn er in die grüne Fluth hinaussteuerte, von einem zahlreichen Geschwader kleinerer Dienstschiffe umsgeben. Daß es an Beleuchtungen, italienischen Nächten und großen Jagden auf dem Wasser nicht sehlte, läßt sich denken. Bei solchen wurden die Hirsche aus den Userwäldern von den verfolgenden Hunden in die Wellen gehett und von der Galeere aus todt geschossen. Aber auch sörmliche Geeschlachten wurden ausgesührt. Sine solche war 1671 bei Gelegenheit des Besuches eines Erzbischosses von Salzburg; es waren zwei Kriegsschiffe da, "welche continuirlich mit Feuren und Schlägen gegeneinander gespielet, wie auch 60 allerhand Wasserfugl, die geringste zu 50 Ksund".

湮

Ľ

•

Ľ

š

ź

Spater wurde das Schiff morsch; 1759 wurde es gang auseinander genommen. So war es wieder still am See und die feltenen Besuche des Bojes anderten nichts im Leben des armen Fischerdorfes. In den ersten Jahr= zehnten des 19. Jahrhunderts tauchte plötlich, ich weiß nicht wie, die Luft jum Landleben auf. Die Münchener begnügten fic nicht mehr damit, die blauen Berge von der Theresien= wiese aus zu betrachten, fie rudten ihnen naber. Tegernsee, Schliersee und auch unser Starnberg murden wieder belebt. Als es fpater geradezu Modezwang murde, im Sommer oder Berbst einige Tage auf dem Lande zuzubringen, wenn man gur Welt geboren wollte, entstanden Landhäuser an den buschigen Ufern hinauf, obgleich der prachtige Gee so nabe an der Residenz liegt. Ich sage obgleich, nicht weil; benn es ift flar, daß man das unvergleichliche Gemässer noch viel schöner finden, noch viel mehr bewundern wurde, wenn es weiter entfernt lage und man mehr bezahlen mußte, dabin zu gelangen. Es liegt in der Ratur der Menschen, von denen ohnehin unter Taufenden nur gar Benige ein mahres Berftandnig, eine wirkliche Empfindung für die Natur haben, das Schone immer nach einem an: bern Mafstabe als nach dem in ihm felbst liegenden zu Und unfer Starnbergerfee ift, mas man auch immer fagen moge, ber fconfte unter ben Seen unferes Hochlandes. An gewaltiger Wirkung von Wasser und Licht, von Gebirg und Farben, an freundlicher Wohnlichfeit ber Ufer, an Umfang der Fernsicht kann sich keiner mit ihm vergleichen. Der Chiemsee kame ihm an Wirkung nabe, aber beffen Ufer find zu flach und unbedeutend. Der Ammersee hat das Albenpanorama nicht und was die eigent: lichen Sochlandseen betrifft fo tann man wohl fagen, daß sie für den ersten Anblick allerdings viel mehr frappant und grokartig wirken, aber bei einem längern Aufenthalt durch ihre Monotonie von Felsmänden und beschränktein Simmel ermüdend und traurig stimmen. Sier aber lacht die Natur: derselbe Blick umfaßt die Erhabenheit und die Idplle, es geht ein frischer Zug durch das weite Bild.

Nur Wenige werden sich aber aus solchen Gründen in Starnberg aushalten. Hier ist die Villeggiatur der Gelangweilten, die wohl der Mode das Opser des Landausenthaltes bringen wollen, sich aber bei jedem aus München ankommenden Zug in Hausen auf dem Perron der Eisenbahn einsinden, um nachzusehen, ob nicht der oder der städtische Nachbar angekommen ist, oder um die Unbekannten zu lorgnettiren, oder den heutigen Theaterzettel aus frischer Hand zu bekommen. Es ist ein entsehlich taubes Publikum, welches seine klein städtische Sitelkeit und sein nasenrümpsendes, bornirtes Wesen auch in die schöne Natur mit hinaus genommen hat, in der es mit seinen forschenden, nergelnden Augen ohne Ge

fühl und Genug berumlungert. Schon diefes Bolt allein wurde mir Starnberg unmöglich machen. Für Damen, die mit dem Pfauenschweif der Commertoiletten fich aneiferfüchteln, mag bas ein allerliebster Aufenthalt fein. aber den unbeschränkten Genug des Freien über Alles liebt, ber will von den frummen ausfichtslofen Baffen, den ftaubigen Garten und dem schlammigen Steinufer Starnbergs nichts wiffen, sonderu fest fich hinauf an den Strand von Ambach oder Ammerland, wo der klare See an deine Schwelle platschert, und von der andern Seite der duftige bobe Baldhügel bis an Dein Haus herabfällt. Dort lang= weilen Dich die nicht, die in dem weiten Rund nur ewig fich felbst und ihre bodenlose Kleinlichkeit erblicken; bas gebutte, gezwungene Krähwinklervolk muß die Gisenbahn zur Sand haben, um nichts zu versäumen, was etwa in der Stadt, die doch den einzigen Angelpunkt ihrer Gedanken bilbet, geschehen könnte. Dort oben aber am grünen Ufer ift Rube; filbern plaschert die Welle über die blinkenden Riesel heran, und nur einen Schritt haft Du an den Rahn, ber Dich in ben Frieden bes Sees hinausträgt.

Das Dorf Starnberg als Aufenthaltsort hat übrigens auch noch andere Nachtheile, die es, abgesehen von der am wenigsten begünstigten Lage, zum weitaus unerquicklichsten Bohnort des Sees machen. Man pslegt nämlich unter Anderem in den vornehmsten der dortigen Gasthäuser etwas theuer zu leben, um einen hier vielleicht übel angewandten Euphemismus zu gebrauchen. Ich rathe Jedem, der den See bereisen will, sich dort nicht eine Minute länger aufzuhalten, als es die Beziehungen des Berkehres mit Eisenbahn oder Dampschiff mit sich bringen, denn er sindet in dem Nest keinen Gegenstand zum sehen, wohl aber in der Regel

einen zum ärgern. Diese Lehre gilt natürlich nicht für die Münchener; benn ber größte Theil von diesen versteht unter einer landpartie nach dem Starnbergerfee nichts anderes, als einen Tag, dessen ordre ungefähr folgende ist: Um balb fieben Uhr Morgens fährt man in München ab und kommt um 8 Uhr in irgend einem Gasthause zu Starnberg an. Dieses liegt weit vom See entfernt und das Gebirge verdect der Bahnhof; wenn man aber von diesen beiden Sachen, die boch nicht zum effen sind, nichts sieht, so wird Ginem die Aussicht auf die Bratwürste nicht verkummert, die in dreiviertel Stunden fertig find. Um zehn Uhr kommt Wein und Schinken, ber bis zum Mittag anhält, welcher Braten, aus der Stadt geholte Forellen, Hühner und Ruchen bescheert. Bis gegen vier Uhr wird bann der Tarof von Cafe und Cigarren, von da an von Bier und Cigarren fluffig erhalten, bis mit einbrechender Dunkelheit das Bfeifen ber Locomotive die ländlichen Freuden unterbricht. Das Benossene war allerdings vielleicht zehnmal so schlecht und dreimal fo theuer als in der Stadt, die Bedienung mac fo grob und nachlässig als möglich oder vielmehr als unmöglich aber es geht eben doch nichts über die Landluft. So feucht man dann zur Gisenbahn, welche die ehrenwerthe Gesellichaft mehr als Frachtftude, benn als Baffagiere in Munchen aufs Pflafter fest, wo fie fich mit dem Bewuftsein eines schön genoffenen Tages von einem ichläfrigen Droschkengaul nach den längst ersehnten Betten gieben läft. also fage ich bas nicht; benn für solche Zwecke mare jedes Weiterfahren in den See hinaus oder an den waldigen Ufern bin verderblicher Zeitverluft.

Ich will sehen, wie lange es noch dauert, bis die Leute zu der Ginsicht kommen, daß sie solche Touren mit

och mehr Zeitersparniß sofort in den Bräuhäusern der itadt abmachen könnten.

Der einzige naheliegende Spaziergang, der dem Besohner Starnbergs Genuß gewähren kann, ist der Weg ach den "Sieben Brunnen". Das sind Quellen, die in einem ngen Thale aus Tuffsteinen rinnen. Die Wälder halten is Thal und die Quellen frisch. Besonders für Liebende t der Weg an den schattigen Abhängen nach den klaren brunnen zu empfehlen:

Die Brunnlein, die da fließen, die soll man trinken, Und wer ein schönen Buhlen hat, der soll ihm winken.

Doch still, ich hätte fast gegen den heiligen Geist gerianischer Wohlanständigkeit gesündigt. Also fort aus dem illverborgenen Grunde in die offene Höhe!

Da steht die schönste Villa Starnbergs auf dem Bergsicken; sie gehört dem Oheim des Königs. Ein Weg voll bwechstung, theilweise künstlich gepflegt, führt von ihr ien am Abhang des Berges fort. Er geht durch Eichensud Buchenhaine nach Süden. Die Punkte zu zählen, an elchen sich durch sein Grün die prächtigsten Ausstichten uf den See hinab und auf die Gebirge eröffnen, ist unsitzlich. Wan nennt ihn den Prinzenweg; er verdient in er That eine fürstliche Bezeichnung.

Es ist klar, daß wenn wir unsere Rundreise um en See antreten, wir hinquswärts das westliche, herab as öftliche User wählen. Denn das Gebirge, dem zugezewendet man ja gegen Süden geht, sieht man vom westschen User aus viel besser, als von dem gegenüberliegenden nd dieß ist dessen unbestreitbarer Borzug. Dagegen ist uf dem andern User die Begetation reicher, der jähe Strand ist mit reinlichen Kieseln, nicht mit Röhricht und

Schlamm bebeckt, und die Wohnungen stehen hart am Wasser. Gibt man sich ferner die Mühe, am östlichen User die Höhe hinauszusteigen, von der man in die Thäler der Jsar und Loisach, auf die Orte unserer ersten Wanzberung, sieht, so hat man noch viel gewaltigere Perspectiven in die Alpen, als herüben; aber die vor ihnen liegende Wassermasse sehlt und das ist es gerade, was als die Eigenthümlichkeit des Starnbergersees gelten kann: das kusammenspiel der Töne von Himmel, Alpen und Wasser.

So mag auch der Kampf billig entschieden werden, den die Liebhaber des einen oder andern Users gegen ein: ander führen; zum Bereisen ist wegen der Aussichten das westliche, zum Ausenthalt aber das öftliche deßhalb vorzusiehen, weil, ohne daß die Scenerie gegen das Gebirg hier am See selbst der andern viel nachgibt, See und Bald unmittelbar deine Schwelle berühren. Das lassen die Dertlichkeiten des westlichen Users nicht zu.

Vorläufig aber und bis wir das Alles näher betrachten, wollen wir einmal ein wenig auf dem See spazieren fahren.

Unheimlich ift die Klarheit mit der wir von unserm Rachen aus noch in Tiefen sehen können, die augenscheinlich bedeutend sind. Steinchen, die dreißig Fuß unter dem Spiegel liegen, läßt die Welle noch durchscheinen. Plötlich aber schwindet der Grund und die Fluth dunkelt. Bir schaukeln über einem schroffabstürzenden unterseeischen Thal.

Wie wir weiter in den See hinaustreiben, schwankt unser Nachen unmerklich stärker; ich sage unmerklich, weil es für das breite, schwere Fahrzeug sast des sturmerregten Gewässers bedarf, um es ergiebig zu schaukeln. Es gibt keine miethbaren Nachen, die für einen ober zwei Ruberer leicht und geschickt gebaut sind; die Schiffe, welche man

h entleihen tann, sind alle zum Behufe des größeren elberwerbs für die Schiffer bagu eingerichtet, daß fie nge Gesellschaften beforbern konnen. Otto Bant in feinen Upenbildern" behauptet zwar, er habe die schönften Schiffn nach den neuesten Constructionen gesehen - möglich. x die sind alle in Brivathesit. Wer einzeln der stär= den Bewegung des Ruderns obliegen will, muß als embling es sich also gefallen laffen, daß er im Schweiße 1es Angesichts ein grobes Transportschiff über die Wellen ebt. Die Leute verstehen, wie in fo vielen anderen Bejungen, bei uns gar oft ihren wahren Vortheil nicht: hts wurde sich mehr rentiren, als kleine, bewegliche Rahne Bereitschaft zu halten und fie für Liebhaber ber Bejung auf dem Baffer zu vermiethen. Es brauchen ade teine Grönländer oder sonstige raffinirte Formen der bernen Schiffbautunft zu fein; wenn fie nur fo leicht d, daß es nicht nothwendig ift, sich Blafen an die nbfläche zu arbeiten, um fünf Schritte vorwarts zu ımen.

Ueberall wohin wir schauen, sehen wir Nachen dahersischen; bald wie serne Bunkte dahinschaukeln. Bunke hnlein und Flaggen wehen im Winde. Die blauweiße hne ist die häusigste; nicht selken sieht man auch die Trisore. Fremde steden die Farben ihres Landes oder Ländsus und Aristokraten halten es mitunter sür geschmackl, das Colorit ihres Blason flattern zu lassen. Oft it man Schiffe voll Damen, nur von muthigen Damen udert. Ein Hauptvergnügen dieser Wasseranzonen ist den Rahn in die Wallung hineinzusteuern, welche die hauselräder des Dampfschiffes hinter diesem zurücklassen. zelne Frauenzimmer beim ärgsten Sturm in den See

hinaussahren zu sehen, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn biese Damen ihr Handwerk nicht gar zu mädchenhaft treiben, mag die Sache für den Zuschauer Reiz haben. Aber es scheint mir, als ob ein in allerneuester Zeit zur Geltung gekommener Ton in der Anglomanie solcher maidenhood nicht ebenso zu weit ginge, wie das Schürzenhafte und das Duennawesen vergangener Jahrzehnte. Die Emancipirtheit der Unschuld ist ein neues und wenig erquickliches Genre. Wenn doch einmal Emancipirtheit die Loosung ist, lasse ich mir lieber die andere gefallen. Aber diese ausgelösten Lockenköpse von zweiundzwanzig Jahren mit ihrem Herumrasen, Rudern, Fechten, ihrem angestrengt witzigen und unangestrengt schene Wesen — ist das nicht weibliche Unnatur?

Jest kommt ein großes Schiff daher; es ist ganz mit wuchtigen Holzscheitern und Stangen beladen. Beit vorne schwimmt ein Kahn mit vier Männern; diese rudern bas große Schiff, das durch einen Strick mit dem Kahn zusammenhängt, weiter. Es ist ein mubseliges Geschäft.

Segel sieht man selten; die Unbeständigkeit der Binde auf dem Binnensee macht diese Art des Fortkommens auf den Wellen unräthlich. Für kleine Boote können sie sogar gefährlich werden, wenn der Wind, wie das oft geschieht, in einer einzigen Minute umschlägt. Dann schlägt in der Regel auch das Boot um. Es hat etwas Einschläserndes, vom User aus zuzusehen, wie langsam und unsicher die Segel den Kahn bei flauem Winde vorwärts bewegen. Ueber jenen Higel weht der Wind so auf die Wasserstäche her, an dieser Hügelkuppe staut er sich so, mitten drinnen wechseln und drehen sich seine Strömungen. Wenn nun ein Schiff von einem User auf das andere hinüber will, geht

sein Lauf in tausend Zickzacklinien und es ist einleuchtend, daß es von dem schwerfälligsten Ruderschiff augenblicklich einges bolt werden muß. Etwas anderes ist es freilich, wenn der steise Süds oder Nordwind, die beiden Lufströmungen auf dem See, die am ehesten Ausdauer versprechen, weht. Dann vermag ein Segelkahn mit dem Dampfschiff um die Wette zu fliegen.

Das Wort fliegen muß aber hier nicht buchftablich genommen werden; unfer Dampfichiff "Marimilian", das wahrend des Sommers täglich zweimal ben schönen See umtreift, ift ein Bebitel, bas fich mit der behäbigen Beife unseres Boltes noch nie in Widerstreit gebracht hat. Ohne icabliche Ueberfturzung schaufelt es fich fürbag burch die grune Fluth und felbst vom zaghaftesten Paffagier habe ich noch nie die Befürchtung einer Miffisppi-Ratastrophe ausfprechen hören. Ich glaube, das Schiff hat früher ben tragen, mafferarmen Main befahren, und ift, nachdem ber Dampfverkehr auf jenem Muß eingestellt murde, bieber nach der lebendigeren Fluth am Fuße ber blauen Alpen gebracht worden. Moge ihm bald ein zweiter flinkerer Nebenbuhler zur Seite fteben. Dazu ift freilich die Aussicht eine spärliche, benn ichon mehr als einmal hat es sich darum gehandelt, auch den bescheidenen "Maximilian" in den Ruhestand treten zu laffen, weil die Erträgnisse aus den Fahrten des turzen Sommers dem Eigenthümer die Roften nicht einbrachten, bie er auf Maschinen, Leute und Rohlen verwenden muß. Benn einmal die Eisenbahn das ganze Ufer des Sees in den Weltverkehr gebracht hat und man an ihm entlang nach dem Suben, nach den Thälern Tirols und der Schweiz fahren tann, bann wird es auch vielleicht für die Dampfer bes Burmfees mehr Beschäftigung geben.

Es ist allerdings klar, daß die, wenn auch mitunter = bedeutende Anzahl, vergnügungsliebender Städter, die von = Juni dis September das wohlbekannte Deck bevölkern, die = Lebensflamme oder vielmehr die Dampssäule des Schisses = nicht quick erhalten könnte, wenn nicht eine Anzahl reicher = Herren, denen es mehr um ihre eigene Bequemlichkeit als = um Gewinn oder den "Bortheil eines verehrlichen Publicums" zu thun ist, sie durch ihre Constituirung zu einer wahr = scheinlich wenig gewinnsüchtigen Actiengesellschaft erhielten.

An dem schönen Spätsommertage, an welchem unser ENachen dem Gestade von Possenhosen entgegen treibt, ist die Oberstäche der Welle rein und klar. Selten nur untersebricht etwas, den Geräthschaften des Dampsschiff Entsallenes, den wallenden Spiegel, etwa ein Korkpfrops oder ein Zeitzungssehen. Das ist eine unpoetische Störung und gehört, wie ich nach den Gesehen der Aesthetik wohl weiß, keines wegs in ein beschreibendes Landschaftsbild. Aber wir sind in der Malerei Realisten, Leser, und suchen den Contrasten incht auszuweichen. Daß der Wensch Alles verdirbt, wo er in der Natur hinkomint, ist ohnehin bekannt.

Im Frühjahr hingegen, im Monat Mai, wenn Regen und laue Winde und heißer Sonnenschein die Zapfen der Fichten und Föhren schwellen, daß sie platen, jagt der wohlmeinende Luftstrom ihre beslügelten Samen fort. Da ist der See an den Usern und weithistein mit gelbem und braunem Pulver bedeckt, das den Bewegungen der Welle folgt. Es ist der Same der unzähligen Bäume am Lande, den die Fluth von einem an den andern Strand trägt. Darum siehst Du auch dort zwischen den nassen, blank gescheuerten Steinen oft ein kleines Nadelpflänzchen. Es wird nicht gedeiben, weil die sturmerregte Welle es mit andern

iein zerriebenen Kieseln zudeckt ober aus dem kargen Boden möspült. Es sind verlorne Keime, die dem wilden, theilstamslosen See anvertraut waren; sie haben keinen sichern Boden, in den sie zuverlässige Wurzeln schlagen können — ie werden von Sturzwassern überschäumt und gehen zu Brunde.

Draußen im See siehst Du hundertfach verschlungene Streifen und Rrausel; bann kommt baneben eine große Hache fpiegelglatten Waffere, bie drüben wieder an lange, eichte Linien grenzt. Rein Mensch weiß, was das ift. Die Ginen fagen, in der Scetiefe unten feien Quellen, veren Strömung fich oben in den Rraufeln zeige. vie konnen Quellen durch eine Wafferschichte von vier- bis ichthundert Fuß hindurch ihr Sprudeln verrathen? Die Anderen meinen, es wäre da, wo man die leichten Furchen uf bem Spiegel fieht, gegenüber irgendwo in ber Sügelind Balbtette ber Ufer eine Ginsenkung ober Deffnung, fo daß der Wind darüber weg Spielraum fande, auf diefen ber jenen Fleck im See einzufallen, mabrend der benachvarte Raum der Wasserfläche geschützt bleibt. Das lieke ich wohl boren, meine eigene Beobachtung spricht aber dajegen. Ich bin oft mit dem Nachen an die Grenzen folcher migeregter Stellen hingefahren, habe aber bort fo wenig das leiseste Lüftchen verspürt, wie an einem andern Flede bes Sees. Item, ich habe es nicht berausgebracht und mbere auch nicht.

Etwas anderes ist es mit den Schattirungen in der Farbe des Sees, die man oft von einem seiner hohen User 111st wahrnimmt. Diese rühren von dem Wiederschein der Bolken her, die über das Firmament hinziehen. Es ist ein buntes, saunenhastes Spiel, was da getrieben wird.

Doch es ift Zeit, wieder nach den Ufern zu schauen. Dben auf bem Berge, von Wälbern verstedt, liegt bas Dorf Boding \*). Un bem Bügel, ber jum See von ihm abfällt, hat sich allmählig eine Niederlassung berange wachsen, die von ihrer Lage den officiellen Namen Nieder: pöding erhalten hat. Das Bolt nennt sie Brotenhausen. Prot ober Gelbprot heißt in der Sprache des bairischen und öfterreichischen Volles ein Rentier, ein vermöglicher Mann, ein Kapitalist. Da nun die lange Reihe von Villen am Seeftrande, aus denen "Niederpocking" besteht, lauter Stadtleute zu Besitzern bat, die in der glücklichen Lage find, ein solches sobriquet auf sich beziehen zu können, hat sich die Bezeichnung Propenhausen geltend und zwar im Volksmunde mehr geltend gemacht, als das Riederpöding des Flurkatafters. Das Ganze macht fich wundernett; kleine Häuschen und Miniaturkapellen, Garten und kunftliche Feledamme werden Dann find wieder Saine und von der Welle bespült. Bosquets dazwischen; aus dunkelm Laub schauen bunte Dacher und neben ben Binnen eines Burgmodelles entbedft Du zwischen bem. Grün wieder bas modische Chalet, bas beliebte Schweizerhäuschen. Die Bufche und die Rieswege, die Häuschen und Rapellen miteinander seben aus wie Rinderspielzeug. Es ist Alles klein und niedlich. meisten dieser Wohnstätten waren mir in der That zu klein; wer aber auch nur die kleinste besitzt, kann doch sagen: 3ch habe eine Billa am Starnbergerfee, und erringt fich fo Anrecht auf das wohlthuende "vom Finger der Mitbürger gezeigt werden".

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich mit Bico, Becco, einem viel verbreiteten Mannonamen, gusammenhangend.

Ich kann es wohl den eigentlichen Reisehandbüchern überlassen, den bedeutungslosen Katalog der "Billabesitzer" mitzutheilen. Sie gehören meist der Bourgeoiste an. Eigentliche Billa ist ohnehin nur eine da; es ist die mit den schönen Terrassen, welche dem Inspector der königlichen Eisengießerei, herrn Miller, gehört. Viele andere, namentlich die hölzernen häuschen, müssen an heißen Tagen mehr Schwitkasten als ländliche Ruhestätten sein. Man übersieht da oft die Strecke, um, welche die Mittel hinter der Ostentation zurrückzubleiben genöthigt waren. Es sitt viel überslüssiger Hochmuth in dieser seinsollenden Idhlie.

Wenn unsere Leute sich zur Phantasie aufraffen, so darf man sicher sein, daß sie zunächst auf mittelalterlichen Schwindel gerathen. So sieht man an dem schönen User neben den Landsitzen Einsiedeleien, Kapellen mit bunten Scheiben und manches Häuschen krönen gar Spitzthürme, Erter und Zinnen. Es ist wirklich merkwürdig, daß die Einbildungstraft kein anderes Feld findet, wenn sie sich von der Einsörmigkeit unseres modernen Treibens slüchten will. Manche halten schon gar nichts anderes mehr für "kunstlerisch" als solchen Trödel. —

Run sind wir an der langgestreckten Colonie Brobenhausen vorüber und die gelben Mauern des Schlosses Bossenhofen erheben sich aus dem smaragdenen Rasenstreif des Users. Dieser Bau ist geschmackvoll gehalten; seine hlumigen Gärten mussen eine entzückende Einsamkeit gewähren. Eine niedere Ringmauer sperrt sie gegen außen ab.

Früher war da natürlich eine verrammelte Burg mit Graben, Ballen und Brücken. Diese verschwand gegen Ende des 17. Jahrhundert, wo das Schloß in der Gestalt hergestellt wurde, die es im wesentlichen noch hat. Unter

ber langen Reihe ber urkundlich genannten Besitzer siguriren auch die gesinnungsverwandten Chursürsten Ferdinand Maria und Mar Emanuel. Die innere Einrichtung scheint aber keine absonderlich luxuriöse gewesen zu sein, denn Berichte über den Zustand, in welchem sich das Schloß zur Zeit des Ankauses durch den Herzog Maximilian in Baiern befand, sprechen von den altväterischen Zierden seiner Gemächer, den ungeheuren Kachelösen und Himmelbettläden und den sinstern braunen Holzgetäsel der Decken. Alles dieß plumpe Zeug mußte den Anordnungen der geschmack vollen Fürstin weichen, als cs 1834 in Besitz der herzoglichen Familie kam. Zetzt ist's ein Landsitz im modernsten Geschmack.

Zwei Töchter dieser Familie sind zu hohen Ehren emporgestiegen. Die eine sitt auf dem Kaiserthron Desterreichs, eine Thatsacke, welche der Prosessor Sepp, der dem "Kaiser Heil und Sieg" wünscht, an der Façade seines seltsamen Hauses in der Frühlingsstraße zu München in Versen seiert, und die andere hat sich eine gewisse geschicktliche Berühmtheit hauptsächlich dadurch errungen, daß sie mit ihrem Gemahl, dem letten König des ehemaligen Reichs beider Sicilien, mehrere Monate lang von den italienischen Heeren in einer Festung eingeschlossen war. Der ältere Bruder dieser Frauen hat aus Neigung geheirathet; seine Gattin war Schauspielerin.

Die Kaiserin verweilt gerne hier; es ist ihre Geburtsstätte und die ersten Eindrücke des Kindes waren die blauen Berge und der See. Der Ort ist wirklich so, daß man mit Bergnügen an ihn denken mag.

Hald bedeckt und malerisch geformt; Bäche und Quellen wenden sich über die Abhänge dem See zu. Ein Calvarien-

berg, zu dem man auf Stufen hinansteigt, mangelt nicht. Er liegt an dem Wege, der nach Bocking führt. bochstämmigen Fichten und Lärchen, welche den Gipfel bebeschatten, kann man weit in die blaue Unendlichkeit von See und Alpen hinausschauen. hundert Schritte sublich von dem Landungsplat der Schiffe, da wo der Wald sich in einer Bunge nach bem See vorstrect, ift ein anderer, wunderschöner Bunkt bart am Wasser. Man nennt ibn bas Relt, weil auf der äußersten Spite ein eiserner Pavillon An einem beißen Nachmittage, wo Rüblung vom stebt. bichten Laubwald berab und vom See beraufweht, mit einem Buche, oder noch besser mit gar nichts, da drinnen zu raften, ist bober Genuß. Das Wasser unten murmelt und murmelt, bis Du schlafen willst; bann meden Dich wieber Stimmen aus · bem Walbe ober plätschernder Ruderschlag. Man kann sich so recht in Licht und Duft untertauchen, wenn man sich da der Umgebung bingibt.

Im Wirthsgarten sieht man nichts, als ein Stückchen See und die hintere Seite des gelben Schlosses, die in der Sonne blendet, wenn Mittag vorüber ist. Tröste Dich mit guten Fischen, die man von Zeit zu Zeit, obwohl ziemlich selten, bekommt, oder besser, folge den dunkeln Waldgängen, die da bis an die Schwelle der Häuser hersühren, und gehe ihnen nach, den Park des Hügels hinan. Es gilt, einen Glanzpunkt des Sees zu erreichen, die Höhe von Feldasing. Von der Terrasse des Gasthauses rollen sich See und Alpen auf, wie ein gewaltiges Epos der Naturkräfte. Weit umber liegen die Wasser und Hügel, deren bunte Erscheiznung die nach ihren Endpunkten verschwimmende Reihe der Hochalpen eindämmt. Aus fernen Gauen Tirols lugen einzelne schneedeckte Zacken über die vorderen Ketten herüber.

Bon dem kleinen Eiland im See, den Berg auf, über die Bucht von Tuting und die Waldhöhen des Südens hin kann der Blick auf sanften Stufen emporsteigen oder sich in einem Schwunge von den unten wallenden Gewässern auf die Grate der höchsten Alpen schwingen. Es ist Harmonie und schöne Gliederung in dem Bild.

Einen der bedeutenbsten Bunkte dieser Fernsicht, das von schneetragenden Alpen umragte Becken des Walchensess und seinen weit klaffenden Hintergrund, verdeckt ein dicht belaubter, der einzige, Baum des Gartens. Für die Bessucher des Sees wäre es eine Steigerung des landschaftlichen Genusses, wenn sich der Besitzer entschließen könnte, die an solcher Stelle lästige Pflanze zu beseitigen. Sie wirkt wie ein Flecken von Dinte oder Grünspan, der sich auf dem Mittelpunkte eines optischen Panoramas befände, dessen beide Theile er auseinander reißt.

Doch schauen wir jest, wie vorwärts in den Raum, ruchwärts in die Zeit.

Unser Ortsname hat den bairischen Reisebeschreibern und Geschichtsforschern manches Kopfzerbrechen gemacht. Nach einer ungeschickten Orthographie "Feldaffing" ließen sich Einige dazu verleiten, an "Affe" zu denken, obwohl die Zoologie wenigstens nichts von Affen in Europa weiß. Die Sache ist einsach. Eine ältere Form heißt Feldossing, eine noch ältere Form Feldolfingen. Damit ist das Räthsel gelöst. Der Name bedeutet also: zu den Nachkommen des Feldoss. Was Feldolf betrifft, so ist dieß eine Zusammensehung von Feld, in der bis jeht erhaltenen Bedeutung des Wortes und Olf, das als Abkürzung von Wulf oder Wolf sowohl das erste als das zweite Glied vieler Composita bilbet, wie

3. B. Abolf, Gandulf u. f. w. Grimm fagt, das Olf in folden Busammensetzungen fei nur ba, um ben Begriff bes erften Bortes zu verftarten, wie hruot, berühmt, mit olf zu Hruotolf (Rudolf), dem febr Berühmten wird. Solche Busammensebungen, die eine poetische Bergleichung mit der Rraft irgend eines Thieres festhalten, gibt es in ben arischen Sprachen viele. Wie also unser Rudolf "ein Bolf im Ruhme", ein Starker im Ruhme ift, fo nennen die Inder einen ftrengen Usceten den "Buge : Tiger" oder einen tapfern Rampfer ben "Rrieger : Stier". In Diefer Beise ift aber Olf in unserem Mannsnamen, wie in manden anderen, nicht aufzufassen. Sier hat er geradezu thatige Bedeutung, die von einer ber characteristischen Zeichen bes Bolfes, feiner Gefräßigkeit und Beutegier bergenommen ist : er beift, der nach Länderbesit Trachtende, der nach dem Raub der Felder Gierige. Bei den oberdeutschen Stämmen tommt der Name sonst nicht vor, woht aber häufig bei ben Niebersachsen. Gin solcher Feldolf mar einmal da auf dem Bugel geseffen. Bann? Bielleicht lange vor ber Beit, in ber Marcus Aurelius Krieg gegen die Markomannen führte. Auf feiner Sutte stedte noch die dem Buotan beilige Donnerdiftel, im Balde wurde Irmin verehrt und auf der Spite des Sugels brachte der Feldwolf der höchsten Gottheit Bier aum Trankopfer.

Man sieht, Feldasing ist eine Verstümmlung. Aber eine noch ärgere Verstümmlung dieses Ortsnamens erinnere ich mich vor einigen Jahren in einer Reisebeschreibung gelesen zu haben, die ein norddeutscher Tourist in das Deutsche Museum von Prutz lieferte. Dort ist von einem Dorfe Federvieh die Rede. Der gute Mann hatte im Vertrauen auf die nordische Gediegenheit der Aussassung es nicht für

nöthig befunden, eine Karte der von ihm beschriebenen Gegend anzusehen. Es muß ihm seltsam vorgekommen sein, ein Dorf in so schöner Lage so "eklich" benamst zu wissen; vermuthlich hat er es dem süddeutschen Mangel an Wik zugeschoben. Die jetige bairische Aussprache klingt ungesähr: Feidasi, und daher mag wohl der komische Irrthum entstanden sein.

Nach der angeführten Etymologie von Feldwolf und Feldolfing wäre vielleicht der Borschlag gerechtsertigt, die vorhin gesehene Rentiers Colonie Propenhausen Geldwolfing oder Geldolsing zu nennen.

Bei bem ersten urkundlichen Auftreten dieses Ortes in der Geschichte saß hier ein andechsisches Geschlecht. Es war um die Zeit, als Friedrich der Rothbart den Kreuzzug antrat, den er in den Wellen des Salef beschloß.

Nach dem Erlöschen des Hauses Andechs gelangte der Ort an die bairischen Herzoge, welche denselben im 16. Jahrhundert zuerst an die Rosenbusch von Possenhosen, später an die Weiler von Garatshausen täuslich überließen. Lettere und die nachfolgenden Gutsherren von Garatshausen erwählten die Kirche in Feldasing zu ihrer Begräbnißstätte, wie die noch vorhandenen Grabsteine ausweisen. Die gegenwärtige Kirche selbst wurde zu Ansang des 15. Jahrhunderts, der Chor derselben im Jahre 1508, der jetzige Kirchthurm, ein Campanile, aber im Jahre 1832 erbaut, und gleichzeitig das Pfarrhaus aus einem Winkel des Dorses unsern der Kirche an die vordere Seite versetzt, von wo aus sich dessen Inwohner der herrlichsten Aussicht erfreuen.

Wenn Starnberg der besuchteste Ort des Sees ist, tann man Feldafing den beliebtesten nennen. Der herrliche Part, dessen sorgiam gepstegte Bfade nach Bossenhofen im

Schatten binabgeleiten, ift an ichonen Sommertagen ftets von gewählteren Toiletten belebt. Die weitere Entfernung, die Zeit und die Furcht vor den Preisen des Hotels scheuchen Manche zurud, die fonst gar zu gern den Genug der Fernficht mit dem der garten Forelle verbinden möchten. letterer Sinficht haben die Leute vollständig Unrecht; der Hotelbesiter ist kein Geldwolf. So sauber sein Haus und so jut besetzt seine Tafel, so bescheiben ift er in jenen Sphären seiner Thätigkeit, die mit dem kiplichen "leidigen Rostenpuntt" zusammen hängen. Bollends zu loben wäre ber Berr dieses weitblickenden Belvedere, wenn er, wie ge= fagt, den läftigen Baum umhauen oder an eine andere Stelle verpflanzen murbe. Je mehr dieser wächst, desto mehr verdirbt er das Panorama und am Ende mare es nicht das erfte Dal, dag Bernachlässigung und Berlufte aus fo kleiner Urfache hervorgegangen find.

Unten am Gestade, an der schönsten Stelle des schönssten Sees des schönen Landes wollte der verstorbene König, der, wie alle guten Menschen, ein tieses Gefühl für die Ratur hegte, sich ein großes Schloß erbauen. Noch siehst Du unten die Gewölbe und Grundmauern, aber der verödete Bau harrt vergebens der Vollendung. Den Bauherrn hat der Tod abberusen und dieß Gebäude, muß, wie Vieles, was der Fürst zum gutverstandenen Besten seines Landes wirkte, eine abgebrochene Säule, ein Torso, bleiben. Es ist ein Symbol der ganzen Regierungsthätigkeit dieses Königs.

Der Anblick ist kläglich. Die schwierigen Uferarbeiten, bie masstven Bogen, das starke Gemäuer — Alles ist verzgebens geschehen, Niemand fühlt sich berusen, das Angesangene sortzuseben.

Benige Fürften hatten eine Refidenz gehabt, wie diefe.

In unmittelbarer Rabe ihrer Haupstadt, doch in ungestörter Abgeschiedenheit an dem blauen See und dem Blide auf die ganze Grenze des Reiches, die es im Süden anschließt, den langen Zug der Alpen, es wäre ein Sitz gewesen wie man ihn einem solchen König freudig hatte wünschen mögen.

Einen kleinen Ersat dafür hatte der König an der kleinen Insel "dem Wörth", die nahe vom Ufer sich aus ber seichten Fluth des Sees erhebt.

Dort stand noch in den vierziger Jahren ein verfallenes Kirchlein und ein Fischerhaus. Gine Volkssage läßt ein heidnisches Heiligthum dort gewesen sein. Das Kirchlein muß im achten, neunten Jahrhundert erbaut worden sein. Der Umstand, daß ehemals zwei im dreißigjährigen Krieg zerstörte Stege, deren Pfähle noch jeht aus den seichten Stellen des Seegrundes hervorragen, nach der Insel führten, legt die Wahrscheinlichkeit nahe, daß dazumal der Berkehr zwischen der Insel und dem Festland lebhafter war als jeht. Auch wird behauptet, das Kirchlein sei einst von Wallsahrern viel besucht worden.

Wenn nun schon aus historischer Zeit allerlei Ungewißheit über die Vergangenheit diese Silands liegt, das jett als Garten auf der klaren Futh schwimmt, so haben sich in allerneuester Zeit noch Vermuthungen viel unsicherer Art um seine bescheidenen Gestade gesponnen.

Ich spreche von den im Sommer 1864 aufgefundenen angeblichen Ueberreften der Pfahlbauten".

Mit diesen Pfahlbauten im Allgemeinen hat es fols gende Bewandtniß.

Der Winter des Jahres 1853|54 war trocken und der Zürichersee hatte einen so niedrigen Wasserstand, wie man sich dessen kaum erinnern konnte. Man stellte Nach-

abungen an und fand in einer Tiefe von zwei Fuß unter m Boden des Sees ein schwarzes Schichtenlager, das daffen und Geräthe aus geschärften Steinen, Gesäße aus zestranntem Thon, aber nicht eine Spur von einem Mezue zeigte. Auch abgefaulte Enden von Pfählen, die in n Seegrund eingerammt waren und als Jundamente sür ne Art Hütte dienten, wurden gesunden. Ferdinand Keller Zürich, der sich sofort eingehend mit der Sache beschäftzte, nannte diese Werte Psahlbauten und die Schlammlage, elche die gefundenen Gegenstände barg, Kulturschicht.

Diese Entdedung gab Anlaß zu einer genauen Durchsefchung der Schweizer Alpenseen, und da stellte sich nun Agendes heraus.

Es lassen sich drei wesentlich verschiedene Zeitabschnitte terscheiden, in welchen die Leute auf Pjahlbauten wohnten. lan erkennt sie durch die Fänzliche Verschiedenheit der Gethe, die sich in der "Kulturschicht" vorsinden.

Nach ihnen wurden die drei Zeitabschnitte die Steins, ronces und Gisenzeit genannt. Ihre Eigenthümlichkeiten id ungefähr diese.

In der Steinzeit hatten die Leute Waffen und Geräthe n Stein und Knochen, aber keine Kenntniß der Metalle. on der Körperbeschaffenheit dieser Menschen läßt sich nicht el sagen, weil die wenigen menschlichen Knochenreste sichere hlüsse nicht zulassen. Wahrscheinlich war es ein kleiner lenschenschlag; ob man aber deßtelb gleich an Lappen und nnen denken darf und sich Europa für jene Zeit mit Völkern laischer oder tschudischer Race überzogen vorstellen kann, e es analogiesuchende Gelehrte gethan haben, darüber id alle Zweisel erlaubt. Meines Erachtens thut man, nn man sich nach jest noch lebenden Verwandten dieser

europäischen Urvölker umfieht. doch am besten, aleich ein solches Bolt in's Mug zu faffen, das absolut nicht aus Asien eingewandert sein kann. Das find bie Basten. Diese Menschen, auf die äußerften Vorsprunge Guropas in ben Ocean, das mabre Finis Terrae hinausgedrängt, reden noch heute eine Sprache, beren Grammatit und Wortschat unter teiner Sprachsippe ber alten Welt untergebracht werden kann, mahrend die Lappen u. f. w. iu Afien zahlreiche Berwandte haben. Sollte diefe in den unzugänglichen Bebirgen der entlegenoften Spite des Erdtheils versprengte Race, das nachgewiesene Ueberbleibsel der Iberer, mit seinem rathselhaften Wesen und seinem wundersam und einzig das stehenden Sprachmechanismus, nicht mehr Anrecht barauf haben, der Ueberreft einer vor der affatischen Ginmanderung verschwundenen autochthonen Bevölkerung Europas genannt zu werden, als jene Kinnen und Lappen, deren Typus zusammenbangend bis an das dinesische Meer reicht, und dessen Vorkommen im Bergen Europas durch nichts angedeutet Aber die Lappen sind klein und die in den Bfabl: wird? bauten der Steinzeit aufgefundenen Knochen deuten auf fleine Menschen, also ift die Sache ichon entschieden und es gibt heutzutage wenige, die nicht an die Samojeden in So contagios wirtt Alles, was einer Europa glauben. 2 unwahrscheinlichen und fühnen Behauptung gleich fieht.

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille: Dictaque post toties, nil nisi dicta vides.

Diese kleinen Menschen also mussen ein seshaftes, nicht wein herumziehendes, Bolk gewesen sein. Das beweisen ihre Beräthschaften, denn diese deuten auf Getreides und Flacks hau. Man fand verkohltes Brod, Leinwand und verschie denes Gewebe. Das Brod läßt sich noch deutlich als

Baizenbrod erkennen, zu welchem die Frucht einfach zerqueticht und bas auf einer Steinplatte gebacken murbe. Die aufgefundenen Gewebe, über die ich Meußerungen ber bochften Bewunderung borte, bekunden großes Geschick ber Steinmenichen im Spinnen und Weben; benn fie find theils geknüpft, theils offenbar auf dem Webstuhl verfertigt. Befchidlichkeit aber, mit ber fie aus bem harteften Beftein burch blokes Zuschlagen und Abschärfen ohne Metall Beile. Meffer, Sagen und Waffen aller Art herstellten, ift außerordentlich. Auch Anochen und Sorn wurden zu solchen Gegenständen verarbeitet. Solche Waffen und Werkzeuge maren. aus Stein: Sammer, Langen, Meifel, Beile; aus Rnochen und Born: Nadeln, Pfriemen, Pfeilspiten. Ihre Gefäße waren dagegen gang roh und grob. Am offnen Feuer brannten fie Thon mit vielem Quarz vermischt; glasiren konnten sie nicht. Die einzigen Bergierungen auf solchen Gefäßen find Linien und Buntte, manchmal find fie auch mit Röthel ober Graphit bemalt. Als lebenber Begleiter ber Steinmenschen erscheint der Sund, das älteste Sausthier. tommt das sogenannte Torfichwein, das Anfangs gejagt, später aber vielleicht gezüchtet wurde, dann eine kleine Rindviehart und außerdem noch Schafe und Ziegen. **Vferde** tamen noch nicht vor. Die Jagothiere, deren Knochen ber Schlamm birgt, maren ber nie gezähmte Bifam, ber Aueroche und andere Thiere, die wir jest noch jagen.

Ueber ihre Gewohnheiten laffen sich nach der Art der aufgefundenen Bauüberreste und der in ihrer Umgebung liegenden organischen und anorganischen Substanzen sichere Bermuthungen aufstellen.

Bu ben Bauten, die jest nach und nach in fast allen Alpenseen ausgesunden werden, suchten sie sich Stellen im

Baffer aus, die nicht über zehn Fuß tief waren. rammten fie Bfable ein, wenn ber Boben fclammig mar: bedectten ben Grund Felfen, fo befestigten fie ihre Pfahle mit Steinen. Quer barüber legten fie andere Stämme; Diese bilbeten den Boden für die eigentliche Pfahlhütte aus Bo man die Ueberrefte folder Butten in den Seen findet, da liegen nun in der Kulturschicht mannigfaltige Begenstände, beren fich bie Steinmenschen bebienten, besonbers Ueberrefte von roben Speifen: Safelnufichalen, Rerne von Simbeeren. Da wo Brande bie Pfahlbauten gerftorten, findet man Vieles verkohlt und bekbalb von ber organischen Bermesung bewahrt : Brod, gedörrtes Obst, Getreide; Speise: refte von Schweinen, Rindern, Steinboden, Fuchfen, Bolfen, Baren. Safenknochen findet man nicht, vielleicht defibalb, weil die Steinmenschen vor Hasenfleisch einen abnlichen Widerwillen haben konnten, wie noch heute einige halb: wilde Bölker. Auch die Relten afen das Kleisch dieses Thieres nicht. Un den Geschirren sieht man, daß fie im Keuer tochten, ber Mensch also schon damals bas einzige Thier war, welches seine Speise durch hipe zubereitete.

Gewagter scheint mir die Schlußfolgerung, die man aus einem Material gezogen hat, das sie mitunter zur Bersertigung von Wassen benutten. Es ist dieß der Nephrit, eine Gesteinsart, die in großen Massen nur in Hochasien und aus Neuseeland gefunden werden soll. Man nimmt darauf gestütt an, es müsse dieses Mineral durch Handl und Tauschvertehr nach den Alpen gekommen sein, wie man ja auch sagt, der Bernstein habe seinen Weg von der Ostsetüste schon in den ältesten Zeiten nach Indien gefunden. Die Phantasie daut sofort Handelsbeziehungen aus, die zwischen den Bölkern des äußersten Ostens und Westens bestanden hätten.

Der Uebergang von diefer Steinzeit zu jener Beriode, die man nach den Resultaten anderer Ausgrabungen die Broncezeit nennt, war ein allmähliger. Man braucht fich bie Sache nicht fo vorzustellen, als ob etwa eine mit diesem Metall vertraute Race die roberen Steinmenschen verdrängt oder vernichtet hatte, sondern diese können durch irgend welchen zufälligen Fortschritt ober durch handelsverbindungen mit der Verwendbarkeit der Bronce bekannt gemacht worden sein. Letteres ift das mahrscheinlichste, denn warum fehlt, überall bas Rupfer, der eine Bestandtheil der Bronce? Man findet tein Gerath aus diefem Metall. Hätten sie die Bronce aus Rupfer und Binn felbst gegoffen, jo mare bas gar nicht zu erklären. Man kann daber mit allem Grund annehmen, daß die Bronce theils in Barren, theils als fertige Waare von fernen Gegenden eingeführt wurde. Für lettere Bermuthung spricht auch die auffallend große Uebereinstimmung in Form und Art der Verzierung bei fast allen Begenständen, die man gefunden, benn diefe lägt eber auf eine großartige fabritmäßige Herstellung als auf kleine vereinzelte Sandarbeit ichließen. Bemerkenswerth ift auch ber Umftand, daß alle Bronce nur gegoffen ift.

Ihre Thongeschirre, ebenfalls noch roh und unglasirt, sind doch etwas hübscher gestaltet und reicher verziert; viele Töpfe lausen nach unten spis zu, sind also vielleicht auf Untersätze gestellt worden. Aerte, Wassen, Naveln, Angeln, Ringe sind aus Bronce, doch läust das Steinmaterial noch immer nebenher. Man sieht Ketten aus Bernsteinsugeln und Ohrenringe aus Golddraht. Münzen und Gößenbilder gibt es nicht. Die Broncemenschen verbrannten ihre Todten, heißt es in den bezüglichen Memoires, aber ich begreise nicht, woher man das wissen kann.

In der darauf folgenden "Eisenzeit", die wahrscheinlich schon in historische Perioden hineinragt, wurde Bronce noch immer zu Schmuck, das Eisen dagegen zu Wassen und Schneidewerkzeugen verwendet. Die Eisenmenschen scheinen sich der Pfahlbauten nur ausnahmsweise bedient zu haben. Man sindet breite Schwerter mit Berzierungen, die große Aehnlichkeit mit den Berzierungen römischer Schwerter haben und Lanzenspitzen von mehr als einem Fuß Länge. Die Thongeschirre erscheinen schön geformt und gut gebrannt, auch mit Thiergestalten und Pflanzensormen verziert. Es sindet sich die Schrift und zum ersten Male zeigen sich Münzen und zwar Keltische Münzen.

Bon unserer Insel da unten steht es nicht ganz sest, ob die an ihren Ufern unter dem Wasser zerstreuten Segenstände mehr der Steins oder der Broncezeit angehören. Die gesundenen Bruchstücke von alten thönernen Seschirren deuten auf beide Zeitalter. Denn mährend die einen nicht aus gereinigtem Thon, sondern aus gemeinem und ungeschlemmten Letten gesertigt sind, mit vielen Duarzsandstücken gemischt, rauh anzusühlen, ungebrannt und ohne alle Glasur sind, zeigen andere ein seineres Material von besserem Thon ohne Beimischung von Duarzsörnern. Diese sind auch etwas gebrannt, mit Graphit geschwärzt und geglättet, und zeigen als Berzierung an den Kändern regelmäßige Linien oder Fingereindrücke.

Broncegeräthschaften fand zuerst Wagner an der Sübseite der Insel. Es sind unter Anderem eine Agraffe von sehr primitiver Form, ein Ring, eine Haarnadel von diesem Metall zum Vorschein gekommen.

Was nun die Pfahle felbst betrifft, so ist die Insel von ihnen mit geringer Unterbrechung rings umgeben. Am

weitesten in den See hinaus gehen sie an der Südseite der Insel, wo sie sich sast 140 Fuß vom Inseluser entsernen, wahrscheinlich aber noch weiter unter der Tiese des Seebodens sestschen. Die meisten stehen 2 bis 3 Fuß unter dem Wasser, ragen oft kaum 2 Zoll über den Boden und haben 7 bis 8 Zoll im Durchmesser. Sie bilden oben kleine kuppensörmige Erhöhungen, mit Schlamm und Sand bedeckt, und sind nicht leicht zu erkennen. Es bedarf dazu eines geübten Auges. Der See muß bei sicherer Beobachtung ruhig and der Himmel ganz klar sein. Andere Pfähle sind dagegen etwas zugespitzt und wieder andere glatt abgeschnitten. An diesen ist die Structur des Holzes noch gut erhalten und selbst die Jahresringe kann man erkennen. Sowie man sie aber herauszuziehen versucht, zerfallen sie in morsche Stücke.

Es sind an der Insel noch andere Pfähle wahrnehmbar. Während der schlimmsten Zeiten des Mittelalters war sie mit Pfahlreihen besestigt. Sie bot so den Bauern einen Schutz gegen die Schrecknisse, mit denen kriegerische Horden ihr Leben und Eigenthum bedrohten. Andere Pfähle, die tief im Wasser stehen und sich in einer Doppelreihe nach dem Ufer hinüberziehen, gehören wahrscheinlich dem besprochenen Brückensteg an, der erst im 30 jährigen Krieg abgebrochen worden sein soll. Diese letzteren sind natürlich viel besser erhalten, jene dagegen zeigen alle Merkmale, welche die Pfähle bei den Bölkern der Steinzeit in der Schweiz charakteristren.

Die Pfähle ziehen sich wahrscheinlich unter der Inseldurch die Erde fort. Aehnlich der Insel im Lago die Bazrese könnte also das kleine Eiland des Starnbergersess nicht eine natürliche, sondern eine künstliche Insel sein, deren ersten Grund die älteren Pfahlbauten bildeten.

Siebold erkannte einige unter dem Schlamm aufgesfundene Knochen als dem Hirsch, der Kuh und dem Wolf angehörend. Auch ein sehr großer Eberzahn, der einem gewaltigen Reiler angehört haben muß, wurde gefunden. Desor entdeckte später auch einen angeblichen künstlichen Hügel im See unterhalb Bossenhosen, einen sogenannten Steinberg, wie er in den Seen der Schweiz häusig vorkommt. Wie wir oben bemerkt, dienten diese Steine dazu, den Pfählen eine sessen Grundlage zu geben.

Diese uralte bewohnte Insel, die bis dahin das "Wörth" hieß\*), kaufte der verstorbene Fürst. Er baute sich eine kleine Villa darauf und setzte Tausende hochstämmiger Rosen hinein. Daher heißt sie jetzt Roseninsel. Uns durchdringliche Büsche frieden das Eiland gegen den See und neugierige Blide ein. Selbst der Giebel der Villa erhebt sich nur wenig über das dichte Laub.

So liegt es da im klaren See, jest das Roseneiland, einst die Zuflucht wilder Menschen vor den wilden Thieren der Ufer. Wie wird die Decoration in einem Jahrtausend bemalt sein?

Sansara — ach dieß bunte Wandern, Gestaltenreich und traumverwirrt, Das so von einer Welt zur andern Durch alle Lebenskreise irrt! Wer kann der Gegenwart sich freuen? Wer das Vergang'ne je vergessen — Wer müßte nicht das Künftige scheu'n?

<sup>\*)</sup> Althochbeutsch warida. Die arische Sprachwurzel war heißt umgeben, umringen. Warida heißt also bie (von Wasser) Umrringte.

So muffen wir durch's Leben schreiten, Bedroht von zwei gespenstigen Zeiten. Doch Alles im lebendigen King, Der Käfer selbst, der Schmetterling, Der Wurm, der auf dem Halm sich wiegt, Beseelter Staub, der auswärts sliegt, Die Pulse, die unsichtbar klopfen, Wo unserm Aug die Grenze schwand, Für die ein Ocean der Tropsen, Ein Urgebirg das Körnchen Sand: Sie alle, alle insgesammt, Sind zu demselben Fluch verdammt, Sei's in Secunden oder Tagen
Des Lebens gleiche Last zu tragen.

Den taufend Rosen der Infel stehen tausend blühende e auf dem Festland gegenüber. Sie hat alle die verende hand des Königs dem einst verödeten Abhang Es sind viele feltene und ausländische, fremdartig ende Blumen dabei. Berichlungene Pfade führen die herrlichen Unlagen, deren Pracht erst die nächsten ehnte in ihrer Entfaltung sehen werden. Dieses war enkungsart bes vortrefflichen Mannes; nicht bem rafchen ze, nicht bem blendenden Aufbau des Augenblicks galt Streben — er war ein sinniger Gärtner, der überall, e Erbe und in die Beiftesart feines Bolles Reime wollte, unbekummert darüber, ob es seinem Auge vergönnt sein würde, den empordringenden Wuchs en. Bier, an diefer munderbaren Stelle, wo See und

Allpen allein schon, ohne die Reize der Ufer, den Blid auf ihrem unaussprechlichem Räthsel festhalten, hatte der fromme Sinn des Königs schöne Stütpunkte. Denn die Gärten, die er schaffen wollte, dursen sich nur an die herrlichen Haine anlehnen, welche die Natur selbst an den Strand des Gewässers gestellt hat.

Wie im gothischen Dome von der Decke herab dumpfes Echo dringt von den lispelnden Stimmen der Andächtigen, die tief unten auf dem Marmorboden stehen und knieen, so hallt in diesen dunkeln Wölbungen das Ruder der Welle wieder, die regelmäßig, wie das Ruder des Schiffers, an das gehöhlte Ufer schlägt. Da geht es wie ein Flüstern durch die Schatten, und unsichtbares Naß weht vom See herauf in die unruhigen Zweige.

Morgen muß es fein und die Sonne von druben, vom Often ber, in den See blinken, daß Millionen Blipe von der Spiegelfläche auf ben Wald geschüttet werden, und durch jede Lucke zwischen bem Laub ein blendender Strahl sich Bahn bricht. Oben aber über die Wipfel schaut der regungslose Aether mit feinem Dunkel herein, welchem bas jest niedrig schwebende Gestirn noch nicht ein falsches Gold geborgt hat. Winde strömen ab und zu; die feuchte Luft wird aus ihren kalten Lagerstätten vertrieben, und schwankt unter den zudringlichen Pfeilen des Tags vom Waid in den See, vom See in den Wald. Endlich aber reift eine große Strömung Alles mit fich fort; allmählig haben fich die Schichten erwärmt, die an den Mauern der Alpen lagerten und nun finkt von den hohen Joden die träge . Rälte berab, um tiefer und tiefer nach der Ebene zu fallen. Ein fühler Fluß steigt die Alpen nieder und fluthet fort und fort über die Landschaft und die Baffer, über benen

die Sonne dem Mittag entgegen steigt. Hat sie biesen überschritten, so kommt derselbe Fluß vom Norden wieder zurückgeströmt.

Es sind zwei Wege da. Oben, in der Mitte des zum See abfallenden Hügels, sahren die Pferde; hier aber am Rande des von Buchen beschatteten Sewässers gehen wir. Oft ist eine Lücke in dem Dickicht der Userwaldung; sie ist wie absichtlich und schneidet aus der Landschaft, dem See und seiner Grenze, den Alpen, die wunderbarsten Miniaturbilder aus. Wie in der Wand des Panoramenshauses sich ein großes, rundes Glas besindet, durch welches Du in seine Farben und Bilder hineinsehen kannst, so ist hier in der Wand des Buchenlaubes eine schöne Rundung, welche den Blick nach der blauen Ferne, über Wasser und Alpenschnee, entläßt.

Da ist manche Bant sinnig angebracht; ber ungeheure Baum an ihr schütt Biele, und auch der See, den Deine Hand saft erreicht, weht Dir Kühlung zu. hier sind die schönsten Rubepläte am Ufer, um das weite Gewässer und die zitternden weißen Puntte der am jenseitigen Strande zerstreuten häuser zu überschauen.

Derjenige, dessen Güte einen, wenn noch so rohen, Ruhests von ungeschälten Zweigen und einem Tisch auf grobem Pfahl davor in den Wald setzt, hat vielleicht keinen Begriff von der vielen Freude, die er dadurch bereitet. Wie oft lassen sich da Freunde im traulichen Gespräch über schöne und erhabene Dinge nieder, und wie oft begegnen sich Hände und Lippen Liebender, deren Zengen der Finke und die Drossel sind. Die Spender solcher Waldasple mögen ihren Dank in den mannigsachen Juschriften sinden, die sie an den Stämmen der Buchen sehen und deren Urheber vielleicht

schon lange ebenso hingegangen sind, wie jene Stunde bes Bergnügens, deren Andenken sie dem Wachsthum des gewalstigen Stammes anvertraut haben. So liesest Du:

Robert und Ludmila. 1829.

Dann siehst Du wieder irgendwo übereinandergelegte Fackeln, oder verschlungene Hände und seltsame, unerkennliche Zeichen dabei, welche die harte Rinde, als ihr Baum wuchs, versänderte und verschob. Es ist eine lange Reihe von natürzlichen Lauben, wenn man am erhabenen Seestrand gegen Garatshausen hinauswandelt.

Endlich erscheint es hinter der Lichtung, das alte Gararshusa. Ernst schaut das massige Schloß in die Wellen aus, trohig wie sein Name. Garar hieß einst der Krieger, denn die spätere Sprache hat uns noch ger als Geschoß überliefert.

Es ist eine der alleraltesten Niederlassungen am See; hier wohnten schon angesessene Leute, als Bonisacius ten bojarischen Priester Erinwulf mit dem Bann züchtigte, und Griso gegen den Frankenkönig Pipin zu Felde zog. In der glanzvollen Schreckenszeit des 8. Jahrhunderts wird der Ulferort unter jenen Dörfern genannt, welche die devote Hand der Baiernherzoge dem Kloster Benedictbeuern schenkte. Da hieß es, wie wir gesagt: zum Hause des Kriegers.

Später vernimmt man nichts mehr davon; das Schloß, was sich am Strande erhebt, wurde in der Zeit des Wohlsstandes und der Ueppigkeit gebaut, welche den Wirren der Resormation unmittelbar vorherging. Damals war viel Reichthum im Lande, und allenthalben regte sich jener schaffende Fleiß, der aus wohlthätigem Uebersluß entsteht. Die alten Besither, die Weiler, liegen, wie wir gesehen, oben in Feldasing begraben. Bon ihnen waren einige deutsche

Orbensritter, Pfleger zu Starnberg und der Letzte seines Stammes und Namens war lange Zeit auf dem Ocean in Kriegsdiensten. Endlich kam er an seinen stillen See zurück und dann in den Hasen, in den keine Welle mehr eindringt.

So hat das ruhige Dorf seit der Zeit der Agilolfinger bis jest eine, zu seinem Glück, einfache und ärmliche Geschichte. Ich konnte nicht einmal ersahren, ob es den obligaten Schwedenbrand auszustehen gehabt hat, oder nicht.

Hinter Garatshausen steigt ber Wald nicht mehr bis ans Ufer herab; er ist bis weit die Hügel hinauf gerobet oder wenigstens start gelichtet. Die Strecke von diesem schonen Ort bis zum Schlosse von Tuhing ist nicht mehr lang, und in wenigen Minuten haben wir den schmalen Bfad zurückgelegt, der zwischen seuchten Wiesen und dem vom Anschlag der Wellen zitternden Röhricht um eine kleine Bucht herum jenes Dorf erreicht.

Hinter der morschen Brücke, an welche das Dampsschiff anlegt, steht hart am See eine niedere Bank. Bon ihr umfaßt der Blick den ganzen südlichen See und das Gebirge. Am User gibt es wenig Stellen, die dem Auge solche Freiheit gönnen. Oben auf den Hügeln und vorspringenden Kuppen sind es deren allerdings mehr; aber schöner ist es doch da unten, wo die am gewundenen Strand zerrinnende Belle Dir den Fuß netzt und die schönen Farben der Fluth gerade vor Dir ihr Spiel unter dem Himmel treiben.

Auch diese Ansiedlung gehörte von der Zeit der Agislolfinger bis ins 11. Jahrhundert zum Besithtum des Klossters Benedictbeuern. In einer Urkunde vom Jahre 1080 heißt sie Lutinga\*), und in einem Actenstück des Klosters Bernried vom Jahre 1316 erscheint Conrad Lutinger. Im Jahre 1334 wurde der Ort ein Kirchenleben dieses Klosters. Später, gegen das Ende des 14. Jahrhunderts, gehörte Schloß und Hosmark Duting dem Münchener Geschlechte der Dichtl. Unter dem letzten dieses Geschlechtes brannten 1648 die Schweden Alles nieder.

Jest gehört das Schloß dem Grafen von Bieregg. Es liegt mitten in prächtigen Gartenanlagen und einem großen Parterre von Blumen. Wilde Weinreben bededen ganze Wände und prächtige Busche sind der Burgwall. —

Auf ber Wiese nebenan steht der herkommliche Maibaum; an dem ist Jahr aus Jahr ein eine Tafel besestigt, die in goldenen Lettern "Heil, unserm König Heil!" ruft.

Ober der Tafel sind die hölzernen Häuser, Männer, Windmühlen und Fähnchen, die eine solche Stange zu verzieren pflegen.

Daß bei dem Maibaum ein Wirthshaus steht, ist ebenso sicher, wie das Umgekehrte. Hier sieht man wieder einmal eine ordentliche Bauernstube und in dieser wollen wir uns niederlassen, denn das Aspl der Honoratioren ist überfüllt, und der Zusammenfluß vieler Leute aus der Gegend des Sees und von droben, hinter den Hügeln her, mag vielleicht lehrreich sein.

Der Mangel an Plat im Zimmer für gebildete Leute hat sogar drei schwarz gekleidete junge Herren vermocht, sich mit einem Tische des andern zu begnügen. Sie tragen lange Röcke; ihre Gesichter sehen nicht gesund aus und um

<sup>\*)</sup> Duzzo, Tuzzo ift ein alter Mannsname.

den Mund der drei zuckt ein gemeinsamer Zug, der wie Bitterkeit und Krankheit aussieht. Es sind junge Geistliche.

Sie sprechen, so viel ich über zwei Tische boren tann, bon kirchlichen Dingen. Das ift eine feltsame Ausnahme. Es handelt sich um Calvin und Zwingli und die Luft zu Neuerungen in der Kirche, die so oft den großen Saufen beseelte, um die judische, aufgeklarte Breffe und um die neue protestantische Kirche in Freising. Man wähnt sich in einem Borgimmer bes Sibungefaales einer Beneralverfamm: lung katholischer Bereine. Es war das erste Mal, daß ich borte, wie andere, als protestantische Seelenhirten, in einem Dorfwirthshaus fich die Zeit mit intolerantem Geschwät Die herren haben übrigens außer mir und vertrieben. einem Meinen Bauer neben mir feine Buborer. Denn die andern schreien, toben und spielen Rarten.

Mein Nachbar, in dessen braunem Gesicht viel Bersschmittheit liegt, stoßt mich an und schielt schmunzelnd nach der Disputa hinüber.

- Bas gibts? fragte ich verwundert.
- Run, wissen's, i hab blos sagen wollen, freua thats mi erst, wenn mir am End die richti Religion doch nit hatt'n.
  - Warum?
- Run, weil's alleweil so streiten thun. Dos hat ja doch kein Berth.

Der Kerl, der das sagte, war ein kleiner Knirps mit schweren, schwieligen Händen. Un Rock und Weste trug er Silberstücke als Knöpse und aus einem runden flachen Glas nahm er von Zeit zu Zeit eine Prise von dem besliebten Brasiltabak.

— Seid Ihr beim Militar gewesen? interpellirte ich

ihn, in der Absicht, dem Ursprung solcher religiöfen Indiffereng möglichst nabe ju tommen.

- 3 nit, i bin alleweil daheim blieben.
- Sabt Ihr nie eine Reis gemacht?
- Auf Münka\*) war i scho zwoamal nein kemma, aber wir san alleweil nur oan Tag drinnet blieben. Fragens mi cya wegen dena Gischpel da? Die könna nix, als d'Leut schimpsa, dös könna's, und dennet macha s'es selba noch ärger, bald s' könna. I gib nix auf die G'schicht.
  - Ihr feid ein ichlechter Chrift.
- Bon ben ist toa Red nit; a Religion muß sein unter die Leut, sell scho; aber die thuan nur so und hetzen b' Leut unteranand. Am End glaubens selba nit recht, was allweil sagen. Abjes!

Der Steptiker, dem also ein schließliches Fiasko der streitenden Kirche Schadenfreude gemacht hätte, geht und läßt uns mit unsern leicht erklärlichen Gedanken im Gewühl allein. Manche meinen, solche Gesinnungen bedeuten bei dem Bauern den ersten schwarzen Fleck beginnender Moralfäulniß. Der Bauer ist zum blinden Glauben da, der dumme Kerl hat über nichts nachzudenken. Das glaube ich ganz und gar nicht; denn solche Leute unterscheiden immer recht wohl zwischen Sache und Berson. Während er die Sache nie ausgibt, macht ihn sein gewöhnlicher Verstand oft an ihren Trägern, den Personen, irr. Auch dieser, der gewiß fleißig in die Kirche ging und ihren Geboten sicherlich solzte, kam nur wegen des widerwärtigen Gebahrens jener auf einen augenblicklichen, nicht einmal ernst gemeinten, Einfall voll

<sup>\*)</sup> München.

Schadenfreude und nicht ohne eine gewisse Tücke. Auch die Meinungsäußerungen so vieler kleiner Blätter, von denen ihm der Zusall dann und wann eines in die Hand jagt, und mancher Person, deren Borrang er kennt, bleiben nicht ohne alle Wirkung. Ja, ja, viele Tropsen höhlen Steine, dick Steine und — veniet tempus!

Der Maibaum draußen, der durch das Fenster hereinblinkt, wird zwar schon von der oberpfälzischen Polizeiord= nung von 1657 als ein "unslätig, unchristlich Ding" bezeichnet, ist aber heute gerade noch so unausrottbare Sitte, wie damals. Warum soll man den Leuten das Bischen Spaß nicht gönnen? Vielleicht weil ein wenig über Gebühr von den Knechten getrunken wird. Wo man, wie von diesen armen Teuseln, sagen kann:

Sic vos non vobis vellera fertis oves, da muß man den einen oder den andern Tag des Bersgnügens nicht stören. In der Nacht des ersten Mai wird die hohe Tanne gepflanzt; die Bursche und Dirnen des Dorfes müssen sie bezahlen. Das geschieht alle drei Jahre; denn nur so lange darf nach weislichen landgerichtlichen Beschimmungen die schwere Stange stehen, weil sie sonst altersssschwach werden und mit ihren vom Winde weggespielten Trümmern Dächer und Köpse bedrohen könnte. So seiert man in unsern Gauen den Monat, der

bloumen ûz rîfen bande lôste.

Es ist ein altes, sinniges Heidensest. Der Maibaum ist ein Triumphzeichen des Sieges, den Sumar über Wetr davon trägt. So ists auch in England Sitte gewesen. Roch im 17. Jahrhundert zogen dort am ersten Maitag kurz nach Mitternacht Knaben und Mädchen, Jünglinge und Jungfranen mit Musit und Hornbläsern in einen

nahen Wald, wo sie Aeste von den Bäumen brachen und sie mit Sträußen und Blumen schmückten. Dann kehrten sie heim und pflanzten bei Sonnenausgang diese Maibüsche in Thüren und Fenster der Häuser. Bor allem aber brachten sie aus dem Wald einen großen gehauenen Maibaum, maiepole genannt, mit nach Haus. Bierzig Joche Ochsen, i jeder Ochs mit einem Blumenstraus zwischen den Hörnern, i zogen ihn. Dieser Baum wurde im Dorse aufgerichtt und um ihn herumgetanzt. Serade so war es bei den Niedersachsen, gerade so ist es bei uns.

Ein solcher Kampf bes Maien mit dem Frost ist die ganze Welt und ihre Geschichte. Aber wir können nicht viele Maibäume setzen. Widhofnir, der triumphirende Hahn, den die Standinaven auf diese Bäume stellten, hat selten Gelegenheit gefunden, den Sieg bes Lichtes über die Duntelheit durch sein Herabsteigen zu verherrlichen.

Prächtig ist an diesem Gestade der Monat, den ein solcher Baum feiert.

Die Wellen des Users sind dann mit Blüthen bestreut; das Wasser zeigt Dir, welche Bäume in den weiten Gärten stehn. Die Winde des Morgens wehen seuchten Dust von dem Waldland drüben über den See her und die Winde des Abends tragen den Wohlgeruch der Gärten auf den Wasserspiegel hinaus, wo er Dich erfreut, wenn Du Dich mit dem Kahn dem blüthenbunten Strand näherst.

Jeht ist Alles still. Der September liegt mit melancholischem Lächeln auf der Fluth, die in bleierner Ruhe im Becken liegt. Nur kleine winzige Kräusel erregt der seltene Wind. Es sieht wie eine Ahnung der kommenden Winterstürme aus, die mit Schneeslocken und Eisnadeln in die schwarze Fluth hinein peitschen. Ein bläulich-grauer Schleier,

a seingewebter Nebel sucht See und Strand und Schneepen aneinander zu binden, und ein Schein, wie ans ionnen= und Bollmondlicht zusammengestossen, würde den laren ihre Farben schwächen, wenn sie diese nicht schon it den unzähligen verwelkten Blüthen verloren hätten. die Töne werden einförmiger und tieser; es gibt wenig Bergänge, wenig Ringen der Lichter mehr. Die Abendthe wird bleicher, der Mittag aber blendet Dich mehr, il die große Lampe schon tieser herabgezogen hängt. An r Stelle der gestorbenen Zierden der Wiesen ist die un-Mommne Zeitlose ausgeschossen. Sie ist sast die einzige lume unter den Gräsern, deren Thau während der klirven Tage sast nicht mehr wegtrocknet.

Auch die Rohre an der Bucht, um die herum unser ieg führt, sind schon alle spröde und vertrocknet. Sie hen weit in den See hinein, so daß die dürren Stengel der Belle unheimlich stüstern. Du meinst, wirkliche agen zu hören. Es ist, als ob Diejenigen Dir in die hren wisperten, von denen der rothe Pfahl, der da am bbricht steht, spricht:

> Seh nicht vorbei, o Wandersmann, Und sieh die armen Seelen an, Im Fegseuer sind die Peinen groß, Durch Dein Gebet mach selbe los.

arunter ist der stadile Rosenkranz; ein dicker Draht, an m schwarze Kugeln hängen, die hin= und hergeschoben erden. Aus den Flammen schauen gar jammervolle Gehter.

So windet fich der Weg um diese Westbucht, den Karpfenwinkel", hin. Wo diese am weitesten ins Land neingeht, da liegt das kleine Dorf Zaismehring auf dem fumpfigen Strand. Breit liegt ba die Flache por ung, beren Wellen fich zwischen biese Sügel und benen drüben ge legt haben, von wo die weiße Rirche von Holzbausen boch aus dunkelm Wald schaut. Aber auch von unserm Ufer aus tann man nach ebenso boben Rücken und ihren prachtigen Fernsichten klimmen. Da windet sich's durch den Wald hinauf nach Monetshausen und von dort auf den Hirschberg. Bon diesem Hirschberg, ber ebenso ber Ufer: landichaft des Ammersees, wie dem Burmsee angehört, sieht man weit hinein in das Vorland der Alben und in diese felbft, die machtigen Borner. An seinem Fuße liegt Babl, einft der Aufenthalt bes in gang Deutschland be kannten pietistischen Naturforschers Gotthilf Beinrich von Schubert. Dort bat er die meisten seiner glaubensreichen und ahnungsvollen aber inhaltsleeren Bucher zusammenge: schrieben. Es ist diese Terrasse von Babl und der Birschberg ein vorgeschobener Beobachtungsposten, ein Beissenberg im Kleinen. Wer aber biesen kennt, hat auf dem Sirfd: , berg nichts zu suchen.

Auf unserm Wege ist mehr als ein wunderschöner Punkt, an dem uns der Ueberblick über Wälder, den See und die blauen Berge festhält. Bei einem alten Bilde, einem Christus, der unter der Bucht seines Kreuzes zussammengesunken ist, eröffnet sich eine besonders liebliche Bedute. Da magst Du stehen bleiben und in die Wellen hinaukssehn, oder mit Deinem Aug die dünnen Wolkenbanke versolgen, die der Wind an den Kanten des Hochgebirgs binjagt.

So erreichen wir allgemach Bernrieb. Das Schloß, ebenso geschmacklos wie fast alle abeligen Site in Allebaiern gebaut, hebt sich licht von einem grünen hintergrund

ulerischer Eichen und Buchen ab. Einst war es ein Mozr, und dieses Kloster hat ausnahmsweise etwas Geschichte.
och ehe wir uns mit diesem Convent, der eine der drei
terkwürdigkeiten Bernrieds ist, beschäftigen, sehen wir uns
t wenig anderwärts um. Die beiden andern Merkwürzsteiten, damit ich sie gleich nenne, scheinen mir die schwarze
ochter des Lehrers, ein durch seine Schönheit auffallendes
tädchen und das Wirthshaus zu sein, das sich durch den
angel an Jeglichem, was der bescheidenste Städter erwarten
rd, vor allen andern gastlichen Plätzen des Sees auf
hr überraschende als anerkennenswerthe Art auszeichnet.

Die kleine Dorffirche, ein ärmliches Gebäude, ist mit lerlei merkwürdigen Bilbern verziert. Diese erinnern Uch mehr an die Zeit ihrer Erbauung (1382), die woche des Unheils, der Pest und der Judenverfolgungen, an unsere wirthschaftlichen Tage.

Da stehen allerlei Krüppel und verkommene Gesichter bischauen nach einem Weibe im rothen Rock, das in wolken sitzt und von dem die Inschrift sagt: Sanat ines insirmitates, zu deutsch:

Kein Krankheit zu erdenkhen ist, So nit Maria heilet, Sobald man sie nur siehet an, Sie mit der Hülf schon eilet.

uf einer andern Tafel sieht man ein Getreibefeld, das in eierlei Beleuchtung steht. Links regnet und stürmt es rab und die Saat wird vom Hagel zerknickt; rechts aber it dasselbe Weib oben und spricht in die Tiefe:

Nolite nocere terrae! b fiebe da, die Elemente thun der Hagelversicherung den efallen, und richten keinen Schaden an, denn: Rein Donner, schauer und unglücksfahl Wird sich allborten zeigen, Wo sich Mariä Gnadenstrahl Barmherzig thut herneigen.

In der kleinen Gruftkapelle, die man drei Jahrhunderte später an das Heiligthum anbaute, haben wir heute Gelegenheit, etwas ganz Besonderes zu sehen.

Ein massiver Eichensarg steht da, mit Kränzen bedeckt. In ihm liegt eine alte Frau; Kerzen stammen und ein Kind, das munter auf einer Bank der Kapelle sist, schwingt den Ressel, aus dem sichtengeruchähnlicher Weihrauch qualmt. So wie hier der Rauch gegen die Decke der Krypta wallt, so steigt das Gebet für die Ruhe der Entseelten gegen die Wolken. Andere Kinder neten die hochrothen Geranien und Verbenen und die scharlachähnliche Phlox, die, wie Kohlen, um den Leichnam brennen.

- Bitte, hier ift der Beihbrunnwedel, sagt ein vor dem Sarg zusammengekauerter Greis.

In die Tropfen, die aus seinen Borsten spritzen, fällt durch die Fenster heller Sonnenschein und gibt auch ihnen Farben. Eine ideale Welt wirft einen ruhigen, milden Strahl in den Wandel dieser herein. Noch fehlt die Magie der Tonfluth, die aus verborgenem Orte hereinquellen möchte, und man dürfte glauben, von der Erde in den gestaltenreichen Traumhimmel der Christen entrückt zu sein. —

Neben dem jetigen Schloß hat sich die mehrmals umgebaute Klosterkirche erhalten. Zett ist es ein gewöhnlicher Zopsbau; es ist nichts Bemerkenswerthes daran, als vielleicht das Altarbild, welches den heiligen Martin darstellt, wie er seinen Mantel auszieht. An dem Kloster aber hängen allerlei Gelchichten.

Ein Graf von Balley veränderte zu Anfang des 12. Jahrhunderts sein Schloß in ein Monasterium. Einer seiner frühesten Bewohner war sener Paulus Bernriedensis, den Aurfürst Maximilian I. mit einer Emphase, die auch heute voch mitunter an Localberühmtheiten sich in derselben Weise vergreift, den bairischen Livius nannte. Er ist nämlich der Autor einer Lebensbeschreibung des famosen Gregor VII., sowie seiner geistlichen Freundin Herluca.

Beide Personen waren Gegenstände persönlichen Interesses für ihn; denn für den grimmigen Hilbebrand hatte er gegen den armen Kaiser Heinrich Partei genommen, und sich deshalb von seinem Canonicussitz zu Regensburg an die damals noch so öden User unseres Sees verstecken müssen, und die zweite, eine seliggesprochene Jungfrau, sand nach vielen Abentheuern in dem stillen Gebäude ihr letztes Aspl.

Herluca's\*) Bild steett im Rahmen des 12. Jahr: hunderts und darum mag es unsere Betrachtung anziehen.

Sie ist aus Schwaben, und, wie so viele Heilige, nach einer ganz unverbürgten Sage aus fürstlichem Geschlecht gebürtig. Auch die unvermeidliche Krankheit, in welcher das innere Aug sich zum gottseligen Leben öffnet, geht in dieser Biographie nicht ab. Leider aber wurde sie, zur Gesundsheit zurückgekehrt, den auf dem Schmerzenslager gesaßten lobenswerthen Borsätzen untreu, und so bedurfte es einer weiteren Plage, sie ihrer Bestimmung zu gemahnen. Diese bestand in einem Augenleiden, von dem ihr aber auch wieder bald in Gnaden geholsen wurde. Denn in ihrer Noth hatte sie eine Bisson, durch welche sie belehrt wurde, daß sie an dem

<sup>\*)</sup> Gine ursprünglichere Form ware Hariloha.

einen Auge völlig genesen würde, wenn sie dem heiligen Martyrer Chriacus zu Shren eine Kerze anzünde. Und so geschah es. Wieder andere sagen, Gott habe ihr in den Sinn gegeben, eine eherne Kugel in Form eines Auges in die Kirche zu schieden, in welcher die Reliquien dieses Heisligen ruhten.

In dem Dorfe Donstetten bei Geislingen mar es. wo fich die Selige zuerst im Gebet übte. In ihrem Streben nach Vollkommenheit wurde sie durch Bisionen und andere Gnadenerweisungen Gottes bestärkt. So erschien ihr einft die beilige Felizitas und tadelte fie beftig, weil fie einer Magd im Schlosse durch eine Nothluge aus der Berlegen: beit geholfen batte. Andererseits bereitete ihr aber auch der boje Feind innere und außere Nachstellungen. Go er: schien er g. B. ihr und den frommen Frauen, die mit ihr beteten, in feiner ichwarzen Beftalt, lofchte ihnen die Lampe, und als man sie wieder anzündete, nochmals aus. Darauf fah man Herluca's Gesicht von dem Anhauch des bosen Beistes start angelaufen. Als sie aber unerschrocken fortbeteten, rüttelte er beim Entweichen bas Schlokgebande fo gewaltig, das man glaubte, es fturze ein. Ein anderes Mal wollte er die fromme Jungfrau gar ins merfen.

Zwei fromme abelige Eheleute, Rutpert und Hedwig, ernährten und nahmen sie auf ihren Reisen als Begleiterin mit. Wie sie sie so einmal nach dem Dorfe Epsach im Lechthal an das Grab des beiligen Bischofs Witterpus von Augsburg kamen, gefiel es ihr an dem heiligen Orte so, daß sie nicht zu bewegen war, mit dem Chepaar weiter zu gehen. Dieses gerieth darüber in großen Zorn und verließ sie ohne alle Unterstützung. Da erschien ihr aber der heil.

Bischof und gab ihr zu verstehen, daß sie hier bleiben solle. So also blieb sie in Gesellschaft einer anderen Frommen, Douda, dort 36 Jahre lang.

Ihr geistlicher Verkehr mit dem dahingeschiedenen Bisschof dauerte während dieser Zeit fort. So erschien der Herluca z. B. einmal am hellen Tag der Erlöser; Blut floß aus seinen Wunden, tief betrübt war sein Ansgesicht, schmerzvoll sein Ausdruck. Die Jungfrau erschrack über alle Maßen, aber plötlich sah sie den heiligen Wikkerpus, welcher sie tröstete und ihr die nöthige Ausklärung gab. Er sagte ihr nämlich, das Gesicht bedeute, daß sie künstighin die Messe des Priesters Richardus, welcher im Concubinate lebte, nicht mehr hören dürse.

Auf einmal wurde die selige Herluca in ihrem Epsach, wo sie in wunderbarer Heiligkeit lebte, durch nicht näher bezeichnete Bersolgungen boshafter Menschen gezwungen, ihre einsame Wohnung zu verlassen. Sie begab sich zu dem regulirten Chorherrn Paulus in unserm Bernried, verschloß sich in eine enge Zelle neben demselben und starb dort selig im Herrn um das Jahr 1142.

Paul hat ihre Lebensbeschreibung, deren Original der Jesuit Gretscher aus dem Kloster nahm, nicht vollendet; beshalb ist auch der Todestag unserer Seligen nicht bestannt.

In der Klosterkirche ist sie beigesetzt. Als 1763 in dieser Kirche ein neues Pflaster gelegt wurde, entdeckte man auf der Evangelienseite des Chors eine gemauerte Gruft und darin einen großen hölzernen Sarg, auf welchem die Buchstaben O. F. (ossa fundatorum) und worin große starke Gebeine befindlich waren. Auf der gegenüberliegenden Epistelseite fand sich eine weitere Gruft, und da die Beine.

welche man darin antraf, kleine und weiße waren, hielt man fie für die der heiligen Herluca. Aus diesem Mangel einer Auszeichnung könnte man schließen, daß die Verehrung, welche die späteren Augustinerbrüder gegen die Selige hegten, keine übermäßig große war.

Bei dieser Gelegenheit wurden dann sämmtliche Knochen in einen bleiernen Sarg gelegt, und die Grüfte wieder versschlofsen. Als im Jahre 1791 eine neue Untersuchung der Gruft vorgenommen wurde, fand der hiezu beigezogene Arzt, daß mehrere Stücke abgingen. Da erzählte der Senior, daß bei der früheren Eröffnung ein andächtelnder Pater eine Schachtel voll von diesen Gebeinen weggenommen und wahrscheinlich hinter dem Choraltar verstedt habe.

Das Bolk behielt sie in getreuerem Andenken, benn beute noch geht die Sage, daß wenn Herluca nächtlicher Beise in die Kirche ging, die verschlossenen Thuren ihr sich von selbst geöffnet hatten.

Ich weiß nicht, woher die Sage kommt, Herluca habe neben ihrer Heiligkeit auch als Brophetin einen weit versbreiteten Ruf genossen. Die Schickfale und das traurige Ende des glänzenden Geschlechtes der Hohenstausen, das ein Jahrhundert nach ihrem Tode unterging, soll sie vorhergesagt haben. Diese Brophezeihungen, wird behauptet, habe die berühmte Heidelberger Bibliothek, einst die erste der Welt, besessen, die nach ser Einnahme Heidelbergs durch Tilly eine unbegreisliche Laune des Churfürsten Maximilian als Geschenk an den heiligen Bater schiekte, jest in der Baticana vergraben. Dort findet sie kein Mensch mehr. Diese Ronnenergießungen wären nun allerdings zu verschmerzen wenn man aber an die hunderte von unersetslichen Hande

schriften denkt, welche jett von pfässischer Unliberalität im Geiste des dortigen Systems unter Schloß und Riegel geshalten und von den Forschungen Europas abgesperrt werden, so hilft Alles nichts, man muß sich über ein solches unsgeeignetes Seschenk gründlich ärgern. Nirgends war es so schlecht angebracht, als in Rom; denn an keinem Orte werden der Benützung dieser Fundgruben vergangener Dinge so grobe Schwierigkeiten entgegen gehalten, wie dort. Einen Theil hat man allerdings nach dem Pariser Frieden mit Rühe und Noth wieder herausbekommen, aber das Meiste liegt noch immer im Dunkeln, worin es die Dunkeln lassen.

Ueber die weitere Geschichte des Klosters ist nur wenig zu sagen. Es waren nie viel Mönche darin, immer nur so viel, als nothwendig waren, um den Gottesdienst im Orte selbst und in einigen andern zum Convent gehörigen Pfarreien zu besorgen. In den letzten Jahrhunderten waren es nur mehr zwischen zehn und fünfzehn.

Einer der Klosterherren, mit Namen Weltharius, wurde Erzbischof im alten Navenna. 1592 wurden gewisse Berhältnisse des Conventes einer nothwendigen Reformation unterzogen. Wo der heilige Leib des Martyrers Bitus, der im 15. Jahrhundert von Rom hiehergebracht worden sein soll, heute ist, weiß ich nicht.

Jest gehört das Schloß dem bairischen Gesandten in Paris. Eine wie große Freude dieser Herr an seinem Beststhum haben muß, wenn er, dem Staub der Weltstadt entslohen, die wohlige Luft am Uferschlosse ahmet und in die Gärten und Wälder hinaussieht, das kann ich nach der Proportion des Vergnügens abschätzen, das ich habe, wenn ich aus dem Fenster meiner bescheidenen Wohnung zu

zogen ihn. Dieser Baum wurde im Dorse o und um ihn herumgetanzt. Gerade so war ei Riedersachsen, gerade so ist es bei uns.

Ein solcher Kampf bes Maien mit dem Fr ganze Welt und ihre Geschichte. Aber wir tön viele Maibäume setzen. Widhosnir, der triumphire den die Standinaven auf diese Bäume stellten, Gelegenheit gesunden, den Sieg des Lichtes über telheit durch sein Herabsteigen zu verherrlichen.

Prächtig ist an diesem Gestade der Monat solcher Baum seiert.

Die Wellen bes Ufers sind dann mit Blüthe das Wasser zeigt Dir, welche Bäume in den weit stehn. Die Winde des Morgens wehen seuchten dem Waldland drüben über den See her und i des Abends tragen den Wohlgeruch der Gärter Wasserspiegel hinaus, wo er Dich erfreut, wenn mit dem Kahn dem blüthenbunten Strand näher Rett ist Alles still. Der September lieat n

ein seingewebter Nebel sucht See und Strand und Schneesalpen aneinander zu binden, und ein Schein, wie aus Sonnens und Bollmondlicht zusammengestossen, würde den Fluren ihre Farben schwächen, wenn ste diese nicht schon mit den unzähligen verwellten Blüthen verloren hätten. Die Töne werden einsörmiger und tieser; es gibt wenig Uebergänge, wenig Ringen der Lichter mehr. Die Abendsröthe wird bleicher, der Mittag aber blendet Dich mehr, weil die große Lampe schon tieser herabgezogen hängt. An der Stelle der gestorbenen Zierden der Wiesen ist die unswillkommne Zeitlose ausgeschossen. Sie ist fast die einzige Blume unter den Gräsern, deren Thau während der kürzgeren Tage sast nicht mehr wegtrocknet.

Auch die Rohre an der Bucht, um die herum unser Beg führt, sind schon alle spröde und vertrocknet. Sie gehen weit in den See hinein, so daß die dürren Stengel in der Welle unheimlich flüstern. Du meinst, wirkliche Ragen zu hören. Es ist, als ob Diejenigen Dir in die Ohren wisperten, von denen der rothe Pfahl, der da am Rohricht steht, spricht:

Geh nicht vorbei, o Wandersmann, Und fieh die armen Seelen an, Im Fegfeuer find die Beinen groß, Durch Dein Gebet mach selbe los.

Darunter ist der stabile Rosenkranz; ein dicker Draht, an dem schwarze Lugeln hängen, die hin = und hergeschoben werden. Aus den Flammen schauen gar jammervolle Gessichter.

So windet fich der Weg um diese Westbucht, den "Karpfenwinkel", hin. Wo diese am weitesten ins Land hineingeht, da liegt das kleine Dorf Zaismehring auf dem

Rein Donner, schauer und unglücksfahl Wird sich allborten zeigen, Wo sich Mariä Gnadenstrahl Barmherzig thut herneigen.

In der kleinen Gruftkapelle, die man drei Jahrhund später an das Heiligthum anbaute, haben wir heute legenheit, etwas ganz Besonderes zu sehen.

Ein massiver Eichensarg sieht da, mit Kränzen bed In ihm liegt eine alte Frau; Kerzen flammen und Kind, das munter auf einer Bank der Kapelle sist, schwi den Kessel, aus dem sichtengeruchähnlicher Weihrauch qual So wie hier der Rauch gegen die Dede der Krypta wis steigt das Gebet für die Ruhe der Entseelten gegen Wolken. Andere Kinder netzen die hochrothen Germ und Verbenen und die scharlachähnliche Phlor, die, Koblen, um den Leichnam brennen.

— Bitte, hier ift der Weihhrunnwedel, fagt ein dem Sarg zusammengekauerter Greis.

In die Tropfen, die aus seinen Borsten spritzen, f durch die Fenster heller Sonnenschein und gibt auch ih Farben. Eine ideale Welt wirst einen ruhigen, mil Strahl in den Wandel dieser herein. Noch sehlt die Mo der Tonfluth, die aus verborgenem Orte hereinque möchte, und man dürste glauben, von der Erde in den staltenreichen Traumhimmel der Christen entrückt zu sein.

Neben dem jetzigen Schloß hat sich die mehrmals z gebaute Klosterkirche erhalten. Jetzt ist es ein gewöhnli Zopsbau; es ist nichts Bemerkenswerthes daran, als v leicht das Altarbild, welches den heiligen Martin darste wie er seinen Mantel auszieht. An dem Kloster aber h gen allerlei Geschichten. Ein Graf von Balley veränderte zu Anfang des 12. Jahrhunderts sein Schloß in ein Monasterium. Einer seiner frühesten Bewohner war jener Paulus Bernriedensis, den Aurfürst Maximilian I. mit einer Emphase, die auch heute noch mitunter an Localberühmtheiten sich in derselben Beise vergreift, den bairischen Livius nannte. Er ist nämlich der Autor einer Lebensbeschreibung des samosen Gregor VII., wwie seiner geistlichen Freundin Herluca.

Beide Personen waren Gegenstände persönlichen Insteresses für ihn; denn für den grimmigen Hildebrand hatte er gegen den armen Kaiser Heinrich Partei genommen, und sich deshalb von seinem Canonicussitz zu Regensburg an die damals noch so öden Ufer unseres Sees verstecken müssen, und die zweite, eine seliggesprochene Jungfrau, sand nach vielen Abentheuern in dem stillen Gebäude ihr letztes Uspl.

Herluca's \*) Bild steckt im Rahmen des 12. Jahr= hunderts und darum mag es unsere Betrachtung anziehen.

Sie ist aus Schwaben, und, wie so viele Heilige, nach einer ganz unverbürgten Sage aus fürstlichem Geschlecht gebürtig. Auch die unvermeidliche Krankheit, in welcher das innere Aug sich zum gottseligen Leben öffnet, geht in dieser Biographie nicht ab. Leider aber wurde sie, zur Gesundseit zurückgesehrt, den auf dem Schwerzenslager gesaßten lobenswerthen Vorsähen untreu, und so bedurfte es einer weiteren Plage, sie ihrer Bestimmung zu gemahnen. Diese bestand in einem Augenleiden, von dem ihr aber auch wieder bald in Gnaden geholsen wurde. Denn in ihrer Noth hatte sie eine Visson, durch welche sie belehrt wurde, daß sie an dem

<sup>\*)</sup> Eine ursprünglichere Form mare Hariloha.

1

einen Auge völlig genesen würde, wenn sie dem heitigen Martyrer Chriacus zu Ehren eine Kerze anzünde. Und so geschah es. Wieder andere sagen, Gott habe ihr in den Sinn gegeben, eine eherne Kugel in Form eines Auges in die Kirche zu schieden, in welcher die Reliquien dieses Heiligen ruhten.

In dem Dorfe Donstetten bei Geislingen war es, wo fich die Selige zuerst im Gebet übte. In ihrem Streben nach Vollkommenheit wurde sie durch Visionen und andere Gnabenerweisungen Gottes bestärtt. Go erschien ihr einft die heilige Felizitas und tadelte fie beftig, weil fie einer Magd im Schlosse durch eine Nothlüge aus ber Verlegen: heit geholfen hatte. Andererseits bereitete ihr aber auch ber boje Feind innere und außere Nachstellungen. Go er: schien er z. B. ihr und den frommen Frauen, die mit ihr beteten, in feiner ichwarzen Geftalt, lofchte ihnen die Lampe, und als man sie wieder anzündete, nochmals aus. Darauf sah man Herluca's Gesicht von dem Anhauch des bosen Beistes stark angelaufen. Als sie aber unerschrocken fortbeteten, ruttelte er beim Entweichen bas Schlofgebaude jo gewaltig, das man glaubte, es stürze ein. Gin anderes Mal wollte er die fromme Jungfrau gar ins Masser werfen.

Zwei fromme abelige Eheleute, Rutpert und Hedwig, ernährten und nahmen sie auf ihren Reisen als Begleiterin mit. Wie sie so einmal nach dem Dorfe Epsach im Lechthal an das Grab des beiligen Bischofs Wikterpus von Augsburg kamen, gesiel es ihr an dem heiligen Orte so, daß sie nicht zu bewegen war, mit dem Ehepaar weiter zu gehen. Dieses gerieth darüber in großen Zorn und verließ sie ohne alle Unterstützung. Da erschien ihr aber der heil.

Bischof und gab ihr zu verstehen, daß sie hier bleiben solle. So also blieb sie in Gesellschaft einer anderen Frommen, Douda, dort 36 Jahre lang.

Ihr geistlicher Berkehr mit dem dahingeschiedenen Bisschof dauerte während dieser Zeit fort. So erschien der Herluca z. B. einmal am hellen Tag der Erlöser; Blut floß aus seinen Wunden, tief betrübt war sein Ansgesicht, schmerzvoll sein Ausdruck. Die Jungfrau erschrack über alle Maßen, aber plöhlich sah sie den heiligen Wikkerzwuß, welcher sie tröstete und ihr die nöthige Ausklärung gab. Er sagte ihr nämlich, das Gesicht bedeute, daß sie künftighin die Messe des Priesters Richardus, welcher im Concubinate lebte, nicht mehr hören dürse.

Auf einmal wurde die selige Herluca in ihrem Epsach, wo sie in wunderbarer Heiligkeit lebte, durch nicht näher bezeichnete Berfolgungen boshafter Menschen gezwungen, ihre einsame Bohnung zu verlassen. Sie begab sich zu dem regulirten Chorherrn Paulus in unserm Bernried, verschloß sich in eine enge Zelle neben demselben und starb dort selig im Herrn um das Jahr 1142.

Paul hat ihre Lebensbeschreibung, beren Original der Jesuit Gretscher aus dem Kloster nahm, nicht vollendet; bestalb ist auch der Todestag unserer Seligen nicht bestannt.

In der Klosterkirche ist sie beigesetzt. Als 1763 in dieser Kirche ein neues Pflaster gelegt wurde, entdeckte man auf der Evangelienseite des Chors eine gemauerte Gruft und darin einen großen hölzernen Sarg, auf welchem die Buchstaben O. F. (ossa fundatorum) und worin große starke Gebeine besindlich waren. Auf der gegenüberliegenden Epistelseite sand sich eine weitere Gruft, und da die Beine,

welche men darin antraf, kleine und weiße waren, hielt man fie für die der heiligen Herluca. Aus diesem Mangel einer Auszeichnung könnte man schließen, daß die Berehrung, welche die späteren Augustinerbrüder gegen die Selige hegten, keine übermäßig große war.

Bei dieser Gelegenheit wurden dann sämmtliche Knochen in einen bleiernen Sarg gelegt, und die Grüfte wieder versichlossen. Als im Jahre 1791 eine neue Untersuchung der Gruft vorgenommen wurde, fand der hiezu beigezogene Arzt, daß mehrere Stücke abgingen. Da erzählte der Senior, daß bei der früheren Eröffnung ein andächtelnder Pater eine Schachtel voll von diesen Gebeinen weggenommen und wahrscheinlich hinter dem Choraltar verstedt habe.

Das Bolk behielt sie in getreuerem Andenken, denn heute noch geht die Sage, daß wenn Herluca nächtlicher Beise in die Kirche ging, die verschlossenen Thüren ihr sich von selbst geöffnet hatten.

Ich weiß nicht, woher die Sage kommt, Herlüca habe neben ihrer Heiligkeit auch als Prophetin einen weit verstreiteten Ruf genossen. Die Schicksale und das traurige Ende des glänzenden Geschlechtes der Hohenstausen, das ein Jahrhundert nach ihrem Tode unterging, soll sie vorhergessagt haben. Diese Prophezeihungen, wird behauptet, habe die berühmte Heidelberger Bibliothek, einst die erste der Welt, besessen, die nach der Einnahme Heidelbergs durch Tilly eine unbegreisliche Laune des Churfürsten Maximilian als Geschenk an den heiligen Bater schiekte, jest in der Baticana vergraben. Dort findet sie kein Mensch mehr. Diese Ronnenergießungen wären nun allerdings zu verschmerzen — wenn man aber an die hunderte von unersetzlichen Hand-

schriften denkt, welche jetzt von pfässlicher Unliberalität im Beiste des dortigen Shstems unter Schloß und Riegel gehalten und von den Forschungen Europas abgesperrt werden, so hilft Alles nichts, man muß sich über ein solches unzgeeignetes Geschenk gründlich ärgern. Nirgends war es so schlecht angebracht, als in Rom; denn an keinem Orte werden der Benützung dieser Fundgruben vergangener Dinge so grobe Schwierigkeiten entgegen gehalten, wie dort. Einen Theil hat man allerdings nach dem Pariser Frieden mit Rüse und Noth wieder herausbekommen, aber das Meiste liegt noch immer im Dunkeln, worin es die Dunkeln lassen.

Ueber die weitere Geschichte des Alosters ist nur wenig zu sagen. Es waren nie viel Mönche darin, immer nur so viel, als nothwendig waren, um den Gottesdienst im Orte selbst und in einigen andern zum Convent gehörigen Pfarreien zu besorgen. In den letzten Jahrhunderten waren es nur mehr zwischen zehn und fünfzehn.

Einer der Klosterherren, mit Namen Weltharius, wurde Erzbischof im alten Ravenna. 1592 wurden gewisse Berhältnisse des Conventes einer nothwendigen Resormation unterzogen. Wo der heilige Leib des Martyrers Vitus, der im 15. Jahrhundert von Nom hiehergebracht worden sein soll, heute ist, weiß ich nicht.

Jest gehört das Schloß dem bairischen Gesandten in Paris. Eine wie große Freude dieser Herr an seinem Besithum haben muß, wenn er, dem Staub der Weltstadt entstohen, die wohlige Luft am Uferschlosse ahmet und in die Gärten und Wälder hinaussieht, das kann ich nach der Proportion des Vergnügens abschähen, das ich habe, wenn ich aus dem Fenster meiner bescheidenen Wohnung zu

München schaue. Bor mir zieht sich eine staubige Straße bin; jenseits dieser fließt ein Stud reißender Jar, und die Gebäude meines Gegenüber haben grüne Baume um sich stehen. Wenn ich mich auf einen Stuhl stelle, erblicke ich die Alpen und dann kummere ich mich nicht mehr um den Fabrisschlot, der, wenn der Westwind weht, mir seine schwarzen Dampse in das Zimmer jagt.

Ich sage aus dem Behagen, das ich empfinde, wenn ich an einem schönen Sommertage das Wenige betrachte, welches der Fleck Natur vor meinem Boden bietet, müßte ich auf ein unnennbares Vergnügen schließen, wenn ich ein solches kleines Paradies zum Eigenthum hätte. Aber erstlich werde ich nie etwas Aehnliches besitzen und zweitens ist das, was ich meine, vielleicht gar nicht wahr. Die Wünsche des Wenschen steigern sich, und das Beispiel vieler reicher Leute lehrt, daß unser Streben einem schlechten Vrama gleicht, wo sich stusenweise Alles steigert und steigert und zuletzt keine erfüllende Lösung kommt.

Am schönsten ist Bernried im Mai. Denn seine kleinen Häuschen steden in Obstgärten, deren Purpur und Weiß sich ja nur dem Monat der Liebe erschließt. Im Schloß freilich und in seinem prächtigen Garten blüht es sort und sort bis in den späten Herbst, denn der ist mit den prächtigsten Blumen besetht, und jede Woche mag and dere Gaben der Flora bringen. Haben sich die Sinne an diesen gesättigt, so würde ich wieder in den See oder auf die hohen Alpen hinausschauen, oder die prächtige Allee von Nußbäumen entlang an den schattigen Strand hinabschlendern, wo große Rinder sich im Abendschein tränken und der Fischer seine zappelnde Beute aus Veras wirft.

Wie anders mag es da ausgesehen haben, als ber

wandernde Germane, der nach einem Wohnsite verlangte, bie ersten Blode in ben Uferties rammte, und die Rodung im Walde Birin Riuti nannte? Mag der wilde Riese felbst Bero, ber Bar, geheißen, oder mag er die Stätte bem geehrten Thiere seines Volles zu Liebe so genannt haben, gleichviel; die Scenerie hatte wenig mit dem heutigen Dörfchen gemein. Gerne gaben unsere Ahnen sich ober ihren Wohnstätten ben Namen des Bet, den sie für den Ronig der Thiere hielten. Sie legten ihm Schmeichelnamen bei und mögen ihn, wie beute noch Zigeuner thun, als ben Alten oder den Grofvater geliebkoft haben. Biele hielten ihn für heilig. So kommt es, daß sogar viele Ortsnamen in beutschen Landen mit Bern, Beer, Beeren u. J. w. gusammen= geset find, und im Norden, in Scandinavien borft Du noch beute überall beliebte Vornamen wie Asbiörn und äbnliche. —

Indem wir unser "Bären = Ried" mit dem Bunsche des Wohlergehens, den der Versasser der ausstührlichen Beschreibung dieses "Stüffts" (1738 im Parnassus Boicus, zu Ingolstadt erschienen) seinem Opus anhängt, vereinen, sagen wir ihm Lebewohl. Bei unserer Reise nach der Südssitze unseres Gewässers erwählen wir uns den Weg über den See, denn die Straße, die den Hügel hinan über Seesseiten gegen Seeshaupt führt, bietet nichts, was wir nicht schon gesehen hätten, sumpfigen Boden, Moorhügel, kleine Baumgruppen und die herrliche Kette der Alpen, die uns aber auf dem Spiegel des Wassers viel sreier entgegentritt.

Noch einen Blick auf die im Grünen versteckten Mauern mit den "vielen schönen rudera, welche der heiligen Einstedlerin Herluca alte Wohnstatt sonnenklar behelligen" und der Dampfer schlägt seine Schauseln in die grüne Fluth.

Dampsschifftudien! Ja in der Erhabenheit der Bühne, die bier den Beschauer fesselt, in dem lichtvollen Bechsel tiefgehender Bewegungen und Eindrücke, welche dir die Reise zur gegliederten Handlung, zum Drama machen, in diesen Drama voll Schönheit und Leben mußt du, kleiner Mensch, den Bajazze des Zwischenstücks spielen. Du mußt, dem du kannst, du willst es.

Ich gehe gern ein paar Augenblide in die Cajük; Leute, die fich in solder Umgebung vom Berbed, von dem Genuß der Fernsicht trennen, mussen etwas "Apartes" an sich baben.

Richtig, da rennt gleich Einer in die Spite meine beutesüchtigen Griffels. Ein alter herr mit langem ichwarzen Rod und mild fettglänzendem Genicht fitt behaglich auf der schmalen Bank in dem Holzkaften unten und trinkt Bier. Statt hinauszuschauen, betrachtet er den schmunigen Boden der Cabine und die denkwürdigen Inschriften, mit denen Pandwerksburschen und Bauern die innere Berschalung dei Schiffs verschönert baben.

Ah, es ist Ihnen auch lieber herunten, meint a schmungelnd. So oft ich auf den See gehe, bin ich immer da herin, weil es da viel gemuthlicher ist. Man ist da gang allein und selten fällts Einem ein, herunter zu kommen und zu stören. Ich sie jest schon seit Starnberg da und trinke mein Vier. Ich habe schon sechs Glas, versucher Sie, es ist frischer, als ich gedacht habe.

3ch banke, ich werde gleich auf's Berbed sinannehen und dort oben ist mir ein Glas Bier ju under quem. — Nu, sehen Sie, was ich heute für ein Glück habe. it habe ich diesen Sommer schon fünf Bergnügungsrtieen da herauf gemacht und jedesmal hat es geregnet,
bob's mit Schäffeln schüttet', so daß ich den See eigentlich
ch gar nicht gesehen hab. Und heut ist es das schönste
ietter!

Und heute beim schönsten Wetter sieht der gute Mann t recht gar nichts, denn vom Bierglas durch's schmale stütenloch erspähst Du nichts, als das Geifern und Schäum der Schaufelräder. Der Mann hat wirklich Unglück it seinen Landpartieen, er sieht nichts.

Auf dem Berdeck — erster Blat — kauern Nords utsche im Plaid und Zwicker. Das rothe Reisehandbuch ib der blaue Schleier winken auch ab.

Auf dem hintern Ded führt ein Bauer mit seinem ofhund mehr oder minder unzarte Kunststücke auf, die für n Publikum ebenso interessant, als meiner Schilderung rfagt find.

Zwei andere, die auf der grünen Lattenbank des Bors fitzen, reden von einer in Altbaiern ziemlich seltenen eschichte, vom "Umgehen". Es gibt sehr wenig Sesensterabergkauben bei unserm Bolk. Ich habe schon früher er die wahrscheinliche Ursache dieser Erscheinung gesprochen. eine Empusa, kein Spectrum, keine Manen und Lemuren achen die nahrhaften Gauen des Baiernlandes zur Nachtst unsicher.

Aber so hie und da taucht doch noch eine kleine Spipe tgermanischer Borstellungen auf, und der Zusall gibt es ir da in die Hand, etwas zu haschen.

Der Gine, ein vierschrötiger Burich, ber ausfieht, wie n beurlaubter Solbat, ift ber Erzähler. Er fagt, bag es

in seiner Beimath, die unten am See liegt, an mehreren Orten "umgeht". Er wurde, nach seinem Bericht, als er aus der Stadt vom Militar wieder auf fein Dorf tam. von verschiedenen Seiten geneckt, doch einmal um Mitternacht an Die und die lichte Stelle im großen Bald ju geben, wenn er ben Muth bagu hatte. Als Militarsperson, die auf dem Land immer einen gewissen Respett reklamirt, burfte er sich bas nicht zweimal fagen lassen. Er raffte fich also, obwohl's ihm nicht ganz geheuer war, auf und ging eine Biertelftunde vor der Beifterftunde in den Bald. Als er bei der verhängnifvollen Lichtung ankam, fclug's gerade zwölf und der Nachtwind trug den Schall der Dorfuhr in das Gehölz herein. Und fiebe da: es raschelte im burren Laub, und leife, leise schlich es sich aus bem Busch beraus und plöglich sprang ein dunkler Sase auf und verschwand im jenseitigen Dickicht.

Der Erzähler schwieg, die beiben Bursche ftarrten fich einander an.

- Run? sagte nach langer Pause ber andere.
- Dös is toa Haas nit gwe'n, erwiederte der Ers zähler mit pfiffigsernster Miene.

Nach einer Weile fing er wieder an. Mir haben sie bie Courage nicht abgekauft, suhr er fort. Rachher hatt' ich mich auch vor dem feurigen Hund sehen lassen sollen, von dem sie sagen, daß er Nachts an einem Platz, wo vier Wege in einandergehen, herumlausen soll. Aber kein Mensch konnte mir recht sagen, wie und wo. Endlich hab ich auf die letzt nach vielem Suchen ein altes Weib gesehen, die mir ihn beschrieben hat. Er hat einen langen, langen seurigen Schweif hinter sich, sagte sie, und graßgrüne Feueraugen, wie der allersalsches Kater. Seine Harspiesen

nnen, daß man sich eine Pfeife d'ran anzünden könnt', un fich einer getraute.

- Wer hat ihn denn schon g'sehn? hab' ich die Alte ragt.
- Ja, g'sehn hat den noch Niemand, so was sieht m nit, hat sie g'sagt. Und da hab ich dann nit g'wußis ich thun soll.

Während der beherzte Soldat seinem verdutten Zuer seine Erlebnisse vorträgt, die einen guten Beitrag zur nefis der Spuckgeschichten enthalten mögen, nähert sich Dampfer eilend dem Ziele seiner Fahrt.

Immer deutlicher haben fich Borberge entwickelt; Hügelkette, die fich hinter Antorf an den Rochelsee hinit, zeigt ihre Wälder, und das hinter ihr emporragende chgebirg scheint nur mehr eine kleine Meile vom See uliegen. Die Wälber und nur die Wälber fiehst Du wischen; tein Rirchthurm, tein Saus zeigt fich auf bem reifen, ber zwischen jenen Bergen und unserm See fich Aber indem die vorderen Hügel fich heben, defto hr beschränken sie den Anblick auf einen Theil des Alrauges und indem Du diesem so nahgetreten bist, fiehst 1 wohl die vor Dir liegenden Berge größer und mehr ifbar, aber das weitumspannende Panorama, das Du ige Stunden weiter nördlich haft, ift über ber Unnaberg verschwunden. Für den Genug des Fernblicks vernt also das weiter unten gelegene Ufer, Boffenhofen, Mafing, felbst Starnberg entschiedenen Borzug, aber der iblic des Sees, der Wassermasse als solcher, ist hier am ngen Rande ber bedeutenofte. Denn fein Beden rundet

ļ

X

ż

=

3

123

E

2

sich auf der Höhe von Bernried gegen Süden aus, und ist zwischen dem Weiler Seeseiten und dem gegenüberliegenden Walduser wohl zweimal so breit, als die Wassersläche vor Starnberg. Als ob im Flachland draußen Erde und See zusammensließen oder die Langgestreckte Fluth immer und immer nach Norden sortrinnen wollte, liegt sie da vor Dir und täuscht Dich, wie wenn ihr keine Grenze gesteckt wäre.

Dieß ift der Anblick von Seeshaupt, ber fublichsten Spite, dem Haupte bes Sees.

Auch an einem See auf der andern Seite der Alpen, am See von Lugano, gibt's ein Capo Lago.

Seeshaupt ist aber nur geographisch des See's Haupt. Das Gasthaus, auf dem Lande immer einer derjenigen Gegenstände, auf die man am meisten Rücksicht nehmen muß, hält sich keineswegs auf dem Niveau der Bewirthungsanstalten, die weiter den See hinabliegen. Es halten sich wenig Fremde da auf und überhaupt wird man schwerlich einen Städter in seiner Dorfgasse sehen, der nicht entweder aus den Bergen zurücksehrend nach dem Dampfer trachtet, der ihn wieder nach Starnberg bringt, von wo ihn der Schienenweg nach München sührt, oder einen andern, der stadtmüd ihren Lüsten und Schatten zueilt. Für beide ist Seeshaupt ein Durchgangse, ein Knotenpunkt.

So schön also die Aussicht nach der breiten Seefläche sich darstellt, die zwischen den zurücktretenden Ufern sich breit macht, so wenig anziehend ist die nächste Perspective auf das Langweilige Wesen des Ortes, in den alle Stellwägen und selbst der Dampf noch keinen Comfort — ich meine hier den allerbescheidensten — haben einschmuggeln können.

Wie das Dorf früher ausgesehen haben mag, davon ben die paar Häuser, die am Ufer hinstehen, ein Bild; e übrigen, eine gut gezeichnete Gasse bildend, entstanden, ahdem ein Feuer (1815) Alles eingeaschert hatte.

Das Kloster Polling, welches eine Anzahl Oörfer bis eit in die bairischen Ebenen hinaus besaß, war während Wittelalters auch Eigenthümer dieses Dorfes. Später rtauschten die Herren, die nicht nur in himmlischen ingen, sondern auch in irdischen Grundstücken und armigen Frohnknechten Trafik machten, den Ort, der wahreeinlich zu jener Zeit nur aus Fischerhütten bestand, an son uns beschriebene Kloster Bernried. Dieses behielt dann bis an sein eigenes seliges Ende.

Alles Ibeale und der unbestreitbare romantische Reiz. r für Manchen noch in dem liegt, was man, ohne recht wissen wie begründet, Rlofterleben und driftliche Ascese nnt, verblaft, wenn man fich vorstellt, wie dieser Guterndel und Dekonomieschacher die Quelle unaufbörlicher erwicklungen, ein Reizmittel klerikaler Sabsucht und Inique werden mufite. Welche Geldprozesse, Erbichaftsgenichten, Schankungestreitigkeiten, Ankauf und Tauschgeschäfte m größten Umfang mußten die frommen Bater besorgen! as Geiftliche ober Geiftige mußte ja vom Weltlichen ober lateriellen absorbirt werden. Die wichtigsten Bersonen ben dem Abt waren der Dekonom, Schatmeister, Rellereister, Cantor, Rämmerer, Rufter und ber'zunehmende eichthum und die anwachsende Ueppigkeit mußte eine imer größere Anzahl rein mundaner Aemter nothwendig achen. Hätten wir doch auch eine öffentliche Gewalt geibt, die, wie der Kaiser Nicephorus Photas zu Byzanz, 26\*

1

•.

die unaufhörliche Bermehrung der Klostergüter durch neue Erwerbungen verhoten hätte!

Bon Seeshaupt weiter in den "Pfaffenwinkel" (so nennt das Bolk wegen dieser vielen Rlöster die Gegend zwischen Beißenberg und Isar), ist ein merkwürdiges Terrain, welches den eigentlichen Typus, den charakteristischen Außbruck des Boralvenlandes darstellt.

Rleine, in duntle Balber hineingegoffene Seen, Spiegel bes schweigsamen Grun, große Moorflachen ohne Grund, von braunen, trägen Bachen burchfurcht und die Bande und Gipfel ber Alpen, die fich zwischen ben Lucken ber Tannenforfte herauszacken - es ift ein Gemalbe voll weicher abendlicher Poesie. Ich habe die Stimmung, die in diesen unvergleichlichen Landschaften liegt, nie schöner aufgefaßt gefunden, als in einem großen Bilde in der Neuen Binatothet zu Munchen. Dort fteht in der letten Dammerung ein Hirsch im Röhricht eines kleinen, klaren Gewässers zwischen Tannen, Gestrüpp und Moorhügeln. Die in den letten Lichtern bes Himmels wie ein Brisma bunte Spiegelfläche 'scheint auch sein Bild aus der zitternden Tiefe wieder. In den unnennbaren Farben des himmels ichwimmt die dunne Sidel des Mondes und der verwehte rofige hintergrund läft die Alpen ahnen. Es ist ein Abendlied, in das aus weiter Kerne Aubelruf und Zitherschlag noch schwach bereintönt.

Bon ben vielen Seen, die hinter Seeshaupt gegen die quellenreichen Berge hin in Wäldern und Mooren liegen, sind der Frechensee und der Oftersee die größten. Ihre Ramen können an seltsame Dinge gemahnen. Es ist nämlich kein Zweisel, daß sie an Frygga, des höchsten Gottes Gemahlin und Ostara, die Göttin des aufsteigenden Morgens

nnern. In solchen stillen Seen der Wälber, auf den steckten Eilanden, wurde ihnen geopsert. Es ist Frygga e Lebensgöttin im Feensal von Asgard, welche später a der christlichen Maria ersett ward. Sie wußte der enschen Schicksal und ihre Botinen schickse sie, liebliche en, um Bedrängte aus Gesahren zu retten. So heißt in der jüngeren Edda beim Gylsaginning:

Irr bist du, Loki, daß du selber anführst Die schnöden Schandthaten. Wohl weiß Frigg, Alles was sich begibt, Ob sie schon es nicht sagt.

Die liebste jener ihrer Dienerinen ist Gna. Sie hat 1 Pferd, das durch Luft und Fluth rennt und Hoshwarsnir ist. Einst geschah es, daß sie von etlichen Wanen (mit hen verwandten Geistern) gesehen ward, als sie durch Luft ritt. Da sprach Einer:

Was sliegt da, was fährt da, Was lenkt da durch die Luft? ie autwortete:

> Ich fliege nicht, ich fahre nicht, Ich lenke durch die Luft Auf Hofhwarfnir, den Hamsterpir Zeugte mir Gardroswa.

Ein Geistergespräch im Nebelreich nordischer Wolken; estalten ohne Umrisse jagen dahin durch den Reif und den. Sie hallen fort und verschwinden im Grau.

Sie ist die schöne Mutter des holdseligen Jünglings alber, des anmuthigsten aller Götter, von dessen beklagenserthen Tod die schlichte Darstellung der Edda so rührend berichten weiß.

Schon lange mar der liebreizende Anabe in feinem

glänzenden Palaste Breidablik von surchtbaren Träumen geängstigt, die ihm allerlei Lebensgefahren und seinen nahen Tod verkündigten. Als er den Göttern dieß erzählte, hielten sie, um ihren gemeinsamen Liebling zu schüßen, einen großen Rath, worauf Odin zur Hölle hinabritt, um den Geist einer Wahrsagerin zu befragen; auch kamen sie überein, daß sie allen Wesen Frieden gebieten wollten, damit keines Balber verletzen dürse. Die Götterkönigin Frygga solle gehen und einen Sid darüber von allen Dingen nehmen. Frygga machte sich nun auf und nahm die Side; Feuer und Wasser, Sichen und die andern Metalle, Steine und Erde, Busch und Baum, Schwind-Sucht und allerlei Krankheit, Thiere, Vögel, Gift und Würmer ließ sie schwören, daß sie Balber nicht versehren wollten.

Als nun bekannt wurde, daß Frygga ausgeführt habe, was beschlossen worden war, überkam die Götter Fröhlichteit, und sie fingen an allerlei Kurzweil mit Balber zu treiben, einige schossen nach ihm mit Speeren, andere hieben nach ihm mit Schwertern, andere warsen nach ihm mit Steinen; aber nichts schadete Balber, denn Speer und Schwert und Stein hatten geschworen, Balber nichts zu Leide zu thun.

5

Das verdroß den übelgesinnten Kalber, daß alle Götter so fröhlich waren; er nahm die Gestalt eines alten Weibes an, ging zu Frygga und fragte: "Was hat das zu bedeuten, daß die Götter so fröhlich sind?" Frygga erzählte: "Da Balder schwere Träume gehabt hat, die ihn um sein Leben besorgt machten, bin ich gegangen und habe allen Dingen einen Sid abgenommen, daß sie Balder nicht schaen wollten. Nun sind die Götter fröhlich, daß dem Frühlingsgotte weder Speer noch Schwert noch Stein etwas anhaben kann."

Loke sagte: "Haben alle Wesen den Friedenseid gesschworen?" Frygga erwiderte: "Es wächst ein junger Sproß öftlich von Walhall, Mistelzweig genannt, der schien mir zu jung, um seinen Eid zu fordern." Als Loke das geshört hatte, ging er fort, dahin, wo der Mistelzweig wuchs, brach ihn und kam mit ihm wieder zurück.

Die Götter waren noch immer mit Spiel und Kurzweil beschäftigt, nur der alter Hödr erwiderte: "Ich sehe
nicht, wo Balder steht, denn ich bin blind; auch habe ich
kein Geschoß, das ich wersen könnte." Loke sagte: "Ich will
für beides sorgen; ich will dir weisen, wohin du wersen
mußt, und hier habe ich dir ein Geschoß mitgebracht."
Damit gab er Hödr den verhängnisvollen Mistelzweig, der
ihn arglos nahm. "Nun thue nur wie die andern," sagte
Loke, "dorthin mußt du schießen!" Hödr warf den Zweig,
und getrossen Keinen unter den Göttern, so daß keiner dem
andern sagen konnte, wie harmvoll er sei, den größten
Schmerz aber empfand Wodan.

So starb also der Lichtgott und bleibt eingeschlossen in der Hela; wenn aber nach dem Einsturz der alten dunskeln Welt die neue kommt, die Welt des reinen Geschlechtes, das sich vom Thau des Morgens nährt, wenn Friede und Freude herrschen — dann kommt er wieder und redet im Gespräche mit den andern guten Göttern oft von dem Finstern, was gewesen, von der Midgardschlange und dem Feuerwolf.

Auch Oftara, die freundliche Göttin, erinnert an Thors Sieg über die Frostriesen und das wiederkehrende Licht. Rothbraune Eier bedeuten des triumphirenden Gottes Bartfarbe, der aus diesen Kämpsen zurückehrt. In grause Wildheit unseres Stammes mischt sich so bas Begreisen des Höchsten. Der lichte Balder und der böse Loke, die alte Midgardschlange und die neue Welt, die Frostriesen und ihre Niederlage — was haben sie alle sür und zu bedeuten? D, ihr wißt es und Niemand braucht es zu erklären.

Solcher Cultus wurde also einst auch an den in unzugänglichen Wäldern versteckten Seen geseiert, an welchen unser Weg, jetzt freilich oft von der rodenden Hand des nutzensuchenden Jahrhunderts gelichtet, auf unebnem Boden hinführt. Namentlich der Ostersee ist unbeschreiblich; wie ein ungeheurer Thautropsen liegt er ties im Grün. Prächtig ist auch der Wald, der seine Schatten weit hineinwirst in die schmale Fluth. Das Laub der Eiche und Buche wechselt mit den Nadeln der Föhre und Rothtanne. Es ist kein Laub, es ist kein Nadelwald. Um liebsten möcht auch ich ihm die Namen geben, die von dem klugen Zwerge Alwis (Allweis) angeführt werden, als ihn Thor (Donner) darum befragte:

Antworte mir, Allweis,
Da alle Welten, du Kluger, dir kund find,
Wie heißt der Wald, der immerdar Wachsende,
In jeglicher der Welten?
Allweis sprach:

Wald bei den Menschen, Erdhaar bei den Söttern, Bergmoos bei der Hela, Glutstoff bei den Riesen, Schönzweig bei den Elsen, Busch bei den Wanen.

Wie dicht mag das "Erdhaar" hier gewesen sein, als die Götter noch lebten! Damals sah man noch nicht, wie jetzt, jeden Augenblick links und rechts vom Bege abgezirkelte Alaster gut zugehauener Scheiter, die mit Kall,

Röthel und Bleistift numerirt sind. In Mitten grüner Halben erhoben sich aus dem Moos nicht die Steine mit den Zahlen des Flurtatasters oder hohe Signalstangen, die dem Erigonometer zur Vermessung dienen. Auf keinem Forstbüreau wurde der jährliche "Anwuchs" mit Hilse der Algebra in Kubiksusen berechnet und der Ueberschuß abgestrieben, so daß es mit dem "ewig Wachsen" in dieser Hinstellen, so daß es mit dem "ewig Wachsen" in dieser Hinstellen. Da es kein unisormirtes Jagdpersonal gab, sprach man auch noch nicht von Wilddieben.

Der tiefgrüne, wieder rund vom Walde abgeschlossene See, der südlich von einem Hügel, dem nördlichsten Ausläuser der uns näher tretenden Boralpenterrasse begränzt wird, ist der Fohnsee. Seinen Namen hat er wahrscheinlich von soha, das heißt: Fuchs; er mag wohl sohanseo geslautet haben. Es ist wieder, wie der Ostersee, kein rundes, einheitliches Becken, sondern eine Folge von Weihern, die von gekrümmten und bald vor-, bald zurücktretenden Waldzusern eingeschlossen werden.

Das Dorf, das auf jenem Hügel steht und dessen hoher Kirchthurm weit in die Hochlandmoore hinausschaut, ist Affelderf, das alte Ufilingendors, wie es in einer Benedittbeurer Urkunde heißt, das Dorf der Nachkommen des Ufilo ober Uto.

Bon der ursprünglichen Geschichte dieser Ansiedlung weiß man nur so viel, daß sie einmal in der allerältesten Zeit, wie alle Nachbardörfer z. B. Antorf, Dürrenhausen, Sindelsdorf, Söchering und andere ein Eigenthum des Klosters Benediktbeuern war. In einer vom Jahre 1052 datirten Notiz in dem von Wattenbach herausgegebenen Chronicon Benedictoburanum wird es mit diesen als dem Kloster geraubt bezeichnet. Später war sie in den

Händen eines reichen Geschlechtes, der Hechenkirchner. Diese überließen in der Folge das Dorf an das Kloster Bessobrunn. —

Wenn Du, wie wir, vom Südufer des Starnbergersees herkommst, siehst Du links neben Isseldorf auf einer Wiese, deren südöstliche Grenze ein mäßiger Hügel ist, eine einsame Kapelle. Diese Wiese, die sich den sansten Abhang entlang zieht, heißt jett noch: im Heuwinkel, und die Kapelle auf ihr besaß ein wunderthätiges Marienbild. Bo dieses jett ausbewahrt wird, weiß ich nicht.

Die Aussicht von dem Thurme in Iffeldorf ist eine folche, daß man wohl an wenigen Stellen einen deutlicheren Ueberblick über das Geröll und Moorland mit seinen Löchern, ben Seen, fich verschaffen fann. Die furchtbaren Strömungen und Ablagerungen der Diluvialzeit treten Dir in der jetigen Gestalt des übrig gebliebenen Bodens und der Gewässer vor Augen und mehr als einen erratischen Block magst Du da, in der Richtung vom Rochel = gegen den Bürmfee, erspähen. Du weißt, was es mit diesen scharfkantigen Denkmälern der letten großen Umwälzungen für eine Bewandtniß bat. Vor dem Diluvium batten unlere Alpen eine viel beträchtlichere Sobe als sie jest besiten, und in jenen Tagen fage Diefelben Blode, die jest mit ephe merem Moos überwuchert, im Wald verstedt oder störend auf Fruchtfeldern liegen mitten auf den Gisfeldern des Soch: gebirgs. So triffst Du ja auch jest noch, wenn Du einen Gletscher in den Hochalpen besuchst, solche Felstrummer auf bem Eis ober in seine Decke halb eingekeilt. Man nennt fie dort Gletschertische. Auch diese Blode wurden noch dort fiben, wenn nicht aus Ursachen, die und unbekannt geblieben find, plötlich ber große Steinstock ber Alpen sich abermals

gesenkt batte. Durch dieses Hinabtauchen in die warmere Temperatur einer niedrigeren Luftschichte entstand natürlich in den ungeheuerlichen Giswuften der Rucken, die fo boch geragt batten, im Großen bas, mas jest im Rleinen geschieht, wenn der heife Köhn über die befchneiten Riesen berschwillt. Es achate und schmola die Welt; unermegliche Maffen von Schnee und Gis, die den kuhlen Luften der vorhergegangenen höheren Lage getrott hattten, geriethen in wirbelnde Bewegung. Sie brachen sich Bahn und fturaten in Strömen hinaus; Die Seen draugen find noch Spuren ihrer Aufwühlungen. Große Gletschermaffen, Gisberge, beren Auflösung nicht fo fcnell von Statten ging, wurden von der trüben Fluth mit hinausgeriffen. Wenn fie eine Beile auf ben quirlenden Baffern fich berumge: trieben hatten, schmolzen sie eben endlich doch, wie die ungeheuern Bebirge von Gis auch schmelzen, die heute, vom arttischen Meere herabtreibend, die Schifffahrt nach Amerita unsicher machen. Die Steine, Die Gletschertische, fanken unter und fielen auf den Seegrund. Dieser Seegrund ift jett trodener Boden, und ftatt der Fische richten jett Menschenkinder ihre neugierigen Augen auf die Fremdlinge. Rein Mensch weiß, wie lange sie wohl unter Wasser ge= legen haben; diejenigen aber, die ich an leicht zugänglichen Stellen fich porfinden, find ihre längfte Zeit dagewefen. Denn erftlich ichaden fie auf fruchtbringendem Boden durch Schatten und Feuchtigkeit und bann find fie fehr nütlich ju Baufteinen und, kleingeklopft, jum Ueberschütten von Strafen zu verwenden.

Die Bauern haben blutwenig Sinn für das geognoftische Interesse, sondern glauben, daß es ein ganz glücklicher und nühlicher Gedanke ift, wenn sie diese Trümmer. Die aus hartem Spenit, Granit, Gneiß besteben, ju genannten Zwecken ausbeuten. Man bedenke, daß wir auf unserer Hochebene nur Ralt, Ries und Lehm haben und man wird diese Rudfichtslosigkeit, was auch die Herren Professoren ber Geologie bagegen fagen mogen, begreiflich und gut finden. Wenn man von Wangen, bem Gingangs unserer Wanderstigze genannten Dorf, den Sügel hinab nach Starnberg geht, sieht man g. B. hundert Schritte rechts vor Percha einen folden Blod auf dem Abhang liegen, Es ist zwar ein kleines Crucifix darauf, aber ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich sage, bag er vor einem Nahrzehnt viel größer war, als jest. Berschiedene Absprengungen werden sein Volumen vermindert haben und am Ende wird er wohl gang verschwinden. Sicher ist, daß in vielen Gegenden Oberbaierns, wo sonst die "Wanderblode" in gangen Reiben, besonders aut Sügeln berumlagen, jest nichts mehr von ihnen zu feben ift.

Ich habe oben, als wir an der Würm entlang den Starnbergerse erreichten, gesagt, daß die Seen immer vor solchen Deffnungen in den Alpen liegen, aus welchen in der Diluvialzeit sich jene Wasser der Berge ergossen haben. Ich führte Beispiele an, denen ich jetzt noch den Bodensee, sowie den Hopsen und Bannwaldsee bei Füssen beissigen will. Ersterer ist die Gumpe, die vor dem breiten Loch in den Alpen liegt, aus dem der jetzige Rhein kommt, und die beiden andern sind wohl Ueberbleibsel eines einstmaligen Lechsees.

Aus manchen genannten Alpenöffnungen kommt jeht wenig oder nichts mehr herausgeflossen; man sieht aber aus unverkennbaren Spuren, daß früher gewaltige Fluthen sich

ba Bahn brachen. So ist es z. B. mit dem Chiemsee; die setzige Neine Ache, die sich von Süden her in ihn ergießt, ift nichts im Bergleich zu dem, was sie damals sein mußte.

Wie nun die Fluthen bei ihrem Austritt aus solchen Schleußenthoren, vielleicht in ungeheuren Wasserfällen, sich vor ihnen die jetigen Seebecken auswuschen, und mitunter bis auf den heutigen Tag ihre damalige Richtung durch die jett noch vorhandenen Flüsse bezeichnen, ebenso folgten, wie sich leicht begreift, die auf ihnen schwimmenden Gletschersstäden mit den Blöcken, dem Drange dieser hinabeilenden Wasser. So liegen also, dem zwischen Herzogstand und Jocherspitz erfolgten Ausbruch nachgehend, die Wanderselsen vom Kochelsee hieher gegen Isseldorff und dis über Starnsberg in den Forstenrieder Park hinein.

Dem Amperausbruch entlang gehen sie über Polling, Beilheim, Andechs und Inning.

Am Innausbruch liegen sie bei Neubeuern, am Chiemssee, bei Wasserburg. Es ist wohl selbstverständlich, daß auch viele tief in den grünen Seen liegen, von denen man nie etwas gewahr werden wird. Am weitesten haben die schwimmenden Eisslächen Blöcke getragen, die man bei Kraiburg in Niederbaiern sindet; wenigstens kennt man keinen, der noch weiter nach Norden zu entdeckt worden wäre. Ich spreche hier natürlich nicht von denjenigen erratischen Kelsen, die im Sand der norddeutschen Tiesebene stecken. Diese kommen von den Alpen Norwegens, sind ebenso das hergeschwommen und haben auf dieselbe Weise ihren Weg vom Gletschereis zum Seegrund gefunden.

Lieber Leser! diese Steine find bessere Memento mori! als die Leichenbretter und Botivtafeln, mit denen irregeleitete Einsicht die Bege bepflanzt. Bas ift denn der Tod des Einzelnen oder eines ganzen Bolles gegen die furchtbare Predigt, die Du von diesen Kanzeln aus vernehmen kannst? Aber es wird wohl noch lange hergehen, bis Alle zugestehen, daß Erkennen der Natur der Dinge eine lauterere Duelle der Sittlichkeit ist, als octroirte Täuschung. Doch die Zeit wird endlich kommen, in der es kein Mensch nehr für gefährlich hält, auch zur Lenkung, Dämpfung und Heilung der Leidenschaften nur kaltes Wasser zu gebrauchen — die Wahrheit, und keine parsümirten Droguen, einz geführte Waare. —

Andere, freilich weniger erfreuliche, aber ebenso interessante Erinnerungszeichen der damaligen Katastrophen sind die Moore und Filze. Beide Namen bezeichnen großt nasse Strecken, die nur mit spärlicher Begetation bekleidet sind. Im Munde des Bolkes verschwimmen die beiden Begriffe so ziemlich ineinander, obwohl in Wirklichkeit ihr Wesen ein verschiedenes ist. Denn im Filz ist der Pstanzenwuchs ein ganz anderer, als im Moore, oder, wie unsere Leute sagen, Moos.

Das Filz hat immer einen Boden, welcher das Wasser nicht durchläßt, das aus der Atmosphäre oder sonst wohrt hineinrieselt. Die Feuchtigkeit, welche nie vergeht, hält so den Sauerstoff ab, dessen Zutritt zum vollständigen Berzwesungsprozeß der alljährlich entstehenden Pflanzenleichen nothwendig ist. So häusen sich allmählig ungeheure Massen von Moder an, die in ihrem halbverwesten Zustand Torsgenannt werden. Zuletzt, wenn wegen der großen Tiese, welche die oberste Torsschicht von der untersten, Nahrungstschsse enthaltenden, Schicht am Boden trennt, oben kein weiteres Hinaufsaugen bildender Stosse mehr möglich ist, erscheinen droben Eladoniaceen, Moose mit scharlachrothen

Reimlagern und das braunrothe Sphagnum, das Torfmoos, welches durch feine ungeheure Berbreitung auf den Filzen biefen die von uns fo oft bemerkte Farbung gibt. Diefe Arpptogamen zeigen uns an, dag die vegetative Weiterbildung des Filzes ihr Ende erreicht hat. Bon Bäumen fiehst Du nichts, als vereinzelte elende Zwergkiefern, die mit ihren Aesten oft 30 Jug weit auf dem erstorbenen Boden fortfriechen. Sie find die nächsten Verwandten zu den bekannten Latschföhren, die in der wolkigen Region der Bochalven den Bergfahrern Mühe und Schreden verursachen, wenn sie in die feuchten, schlüpfrigen, auf den Felsboden bin= gelegten Zweige hineingerathen, die ihnen die Füße durchnaffen, fie ausgleiten machen und ihnen oft Abgrunde und iababstürzende Schrofen verstecken. Unfere grauen armen Awergtiefern (Pinus Pumilio) auf den Filzen, die von wenigen Krumen herbeigewehter Erde leben konnen, find nun freilich nicht so gefährlich; aber ber Sager ift kein Freund von ihnen, weil sich in dem verwickelten, verschlungenen, über den Filzboden bin ausgestreckten Zweigwerk die Füchse leicht unauffindbare Berstede bereiten. Bolt nennt sie Filzkoppen; ohne Filzkoppen ist der Filz nicht fertig, fie gehören zum vollendeten Landschaftsbild folch merkwürdiger Flachen. So beift's im Lied:

> Is a lauta's Filz, Stengat grad Koppen drauf.

Wo Du eine solche Zwergkiefer, Filgkoppe, siehst, so weißt Du, daß Du auf einem Kilz, nicht auf einem Moos wandelst. Auf diesem kommen sie nie vor. Der Untersgrund des Bodens, auf dem sie wurzeln, muß Thon sein, der kein Wasser durchläßt, nicht wie unterm Moos Kalk-

geröll und Kaltichlamm, welcher den Waffern aus den ums liegenden Quellen, Fluffen, Seen den Durchgang gestattet.

Und dieß ist der Unterschied zwischen Filz und Moos, oder, wie man wissenschaftlich sagt, zwischen Hochmoor und Wiesenmoor überbaupt. Letteres rubt immer auf einem Geröll von Kalt. Riefeln und Kaltschlamm. Es find feuchte Wiesen, welche durch ein solches Medium, das Alles durchläft, vom nächsten Wasserniveau aus fortwährend durchrieselt werden. Auf ihnen sieht's übrigens mit dem Bflanzenwuchs schon besser aus; bobe Copergrafer gieben fich allenthalben in dichten Haufen darüber hin, in denen gern das Birkhuhn nistet und oft die Feuerkröte ihr web mutbiges Rufen ertonen lakt. Nicht selten schaut das Rob benrohr mit seinem braunen Saupt beraus. Wälder von Kiefern kommen vor, die freilich gern verkup peln, so daß fie ihrer verkommenen Sippe, den Zwergkiefern auf den Filgen, fast gleich seben. Dann ftehn mitten brinnen auf trockneren Stellen oder an den Moodranderk auch haine von Sommerbirken (Betula pubescens), beren glänzend dunkelgrune Blätter im Sonnenbrand ber ichatten: losen Moore füßen Balfam ausbauchen. Auch die seltene Zwergbirke (Betula nana) zeigt sich hie und da, ein Baum aus dem fernsten Norden.

Sie findet auf dem Moore die Lüfte wieder, die den Winter ihrer Heimath, der selssigen Küste Grönlands, erzeugen. Wie die Filzkoppe legt sie sich auf den Boden und schlägt ihre feingitterigen Faserwurzeln über weite Strecken des Torfgrundes. Aus ihnen bereitet der Lappe weiche Decken. Auch der Wachholder\*) erscheint auf den Mooren. Freilich

<sup>\*)</sup> Wachal-Ter, Bachel-Baum. (Ter ift ein Ueberreft von driva, dreva, Baum.) Die Bebeutung von Wachal ift unbekannt.

erhebt er sich da nicht über die Strauchhöhe, denn bei dem spärlichen Boden kann er nicht so gedeihen, wie andere seines Geschlechtes, die wie z. B. beim Aumeister im Engslischen Garten Bäume von über zwanzig Fuß Höhe und einem Fuß Durchmesser geworden sind. Selten sindet man auch einen anderen, aber viel bedenklicheren Bachholder, den gistigen Sadebaum (Juniperus Sadina). In Tirol und bei und läßt man ihn noch gehn, in Preußen aber darf er nicht mehr im Freien wachsen, denn sein Decoct hat als gutwirkendes Mittel zur Beseitigung der noch in der Mutter eingesperrten Menschen einen wohlverdienten und weitverbreiteten Rus.

Auf diese Moore nun schauen wir von unserer hohen Barte. Sie führen alle, wie wir gesagt, ihren Ursprung in die Zeiten jener Fluthdurchbrüche hin, von denen sie als Lümpel zurückgelassen worden sind. Manche mögen wohl ursprünglich, gleich nach der Ueberschwemmung, Seen gestoden und erst in Jahrtausenden zu Sümpsen herabgestrocknet sein.

Wir sind früher durch diese seltsamen Landstrecken gewandert, wir haben sie jest in weiter Ausdehnung von oben betrachtet. Diejenigen, welche wir von hier aus sehen, gehören alle zu den Mösern oder Wiesenmooren, denn sie ruhen auf kiesiger Grundlage, welche von den Grundwassern der umliegenden Seen und Wasserbehälter unaushörlich mit unerbetner Nahrung gespeist werden.

Doch fieh, ift nicht plöglich, mahrend wir im Abendtrahl uns das weite Land betrachten, in jene Wiese über

Unfere Betonung: Bacholber ift also falsch, wir muffen fagen: Bacholber.

dem Waldrand dort eine brausende, milchige Fluth bereingebrochen? Sieh, fie rennt, fie fließt fort, schon stromt fie jenen Abhang hinab und auf der andern Mooraue steht sie ebenfalls plöplich, wie von Zauberhand aus unterirdischen Brunnen beraufgehoben. Ruhig und filbern lagert fie jest über der Fläche. Was ist das für ein Wunder? ist kein Wunder, Freund. Aus dem Moorwasser zwischen dem hohen Ried, in welches den ganzen Tag über die Sonne hineingeschienen, beben fich unfichtbare Dampfe. Bie fie die schon vom Hauch des Abends erkaltete Luftschicht darüber erreichen, werden fie zu grauen Wasserbläschen, wie Dein Athem, der die winterkalte Glasscheibe anhaucht. Den Milliarden grauer Bafferbläschen geben wir den Namen Regungslos schwebt er über den Spiken der Moor: Nebel. halme. So wird er da liegen bis ihn die ersten beigen Strahlen des Morgens verjagen. Dann ift es aber ein wundersamer Anblick.

Ich schlief einst in einer abgelegenen Hütte, die mitten in einem Hochmoor steht, vor dem Absall der Alpen. Als ich aufwachte und zur sensterlosen Lucke hinaussah, war die Welt ein graues Nichts. Ich besann mich aber nicht lang und ging hinaus, denn ich liebe den Nebel, der Alles versschlingt und einhüllt, weil er der Phantasie dazu verhilft, sich im wesenlosen Raum zu dünken, wo es keine Gestalt, wo es kein Leben, wo es keinen Schmerz gibt. Dazu ers frischt die Feuchtigkeit den Kopf und schmeichelt den Lungen; ich meine, den schwersten Theil des Körpers ausgezogen zu haben.

Gerade vor der Hutte ging es einen ungefähr fünfzig Fuß hoben Berg hinan; der Weg war nicht zu sehen, aber die Fuße mußten der Steigung folgen. Auf einmal — war es eine Bisson? — tauchte mein Kopf in eine Fülle von Licht. Ich hatte den Gipfel der Anhöhe erreicht, und was sah ich?

Wenige Schritte vor mir wogte ein ftrahlendes Meer. beffen Fluth von meinen Füßen bis zu denen des Hochgebirgs bin ausgegoffen war, das blau mit diamantner Schneekrone, aus dem blendenden Ocean heraufstieg. leuchtet die coprische See nicht unter dem südlichen Gestirn und ber Gedanke keines Dichters, ber ein Land ber ewig Glücklichen schuf, hat eine folche Fülle von Licht und Karbe wiedergespiegelt. Gleichwie im Traumlande kindlicher Phantafie lilienweiße, leuchtende Engel über den Wolfen schweben, welche die Geifterwelt von der dunkeln Erde trennen, so schossen die Sonnenblite, wie Boten des allerseliasten Wesens, durch diese Welt, in welcher nichts mar, als dieß gleißende Meer, der blaue himmel, das brennende Gestirn und die Unendlichkeit der Berge. Heiße, verlangende Gedanken loderten in dem armen Menschenkind auf, bas bewegt in Mitten bieser Berrlichkeit ftand.

Aber der erhabene Schein verschwand. Baumspiken und Firste zitterten erst dunkel, dann immer heller, durch den zerrinnenden Schleier. Die Alltagsfarben der Welt rangen sich durch, Wiesen, Flüsse, Steine und Hütten machten sich siegreich breit und bald stand ich, unmerklich aus dem Oschinistan herabgesunken, auf einem seuchten Woorsleck und betrachtete die andern seuchten Moorslecken. Eine halbe Stunde später hatte ich mir durch mein Frühftück in der Hütte, einen alten Schwartenmagen und ein Glas Bierschnaps, den Magen arg verdorben.

Das haben wir jest nicht zu fürchten. Der Nebel schläft in der sichern Hut der Nachtfühle und bald gehen

auch die Alpen zur Rube. Schon haben sie ihr rosa, bann ihr violettes Abendgewand angezogen, dann kleiden fie sich noch dunkler und am Ende weißt Du nicht mehr, ob der graue, dunkle Horizont im Guden von den Bunbern unseres Vaterlandes oder von griesgrämigen Wolken begrenzt wird, die auf feuchten Westwind warten, um sich agns auf das schlummernde Land herabzusenken und ihm einen trüben Morgen zu bringen. Doch verdeden fie uns die anderen Rugeln des Weltalls noch nicht; das Rollen dieser dort oben konnen wir nicht seben, aber ihr Licht dringt berab und zittert in ben ftreitenden Schichten bes Luftmeers, auf beffen Grund wir herumlaufen muffen. So fällt der Schein von der Fackel, die dem Nachen im See vorleuchtet, in die blöden Augen der grünlichen Leiche, die tief unten auf dem Ruden liegt und jo vergeblich nach oben ichaut, wie wir. Die See mallt und wallt und am Ende wird fie drunten vom Schlamm jugedeckt und nicht vom näber gekommenen Schein bes lügnerischen Lichtes.

Dort fliegt, urplöhlich verlöschend, eine Sternschnuppe hin — ein Symbol der ganzen Welt, deren kurze Erscheinung schwirrend durch das ewige Nichts zieht. Wäre ich ein Heidenpriester, so sagte ich, sie sei der Schönheit und Liebe heilig. Es sackelt gegen den Rand der Gebirge hin — ich weiß nicht mehr, sind es menschliche oder himmslische Lichter. Zuckungen gehen über den dunkeln Himmelischwerer Thau fällt. Gehn wir hinab, denn wir haben unsern Plaid vergessen und wenn ich einen Katarrh bekomme, bin ich morgen unausstehlich. —

Die Bauern in der schwülen Wirthsstube sind heitern Gemüths. Es stehen schon viele Maß Bier auf der Kreibe und der Zitherspieler ist unermüblich. Sie hocken bicht-

ängt an einem Tisch, haben sich die Arme über die altern geschlungen und trinken alle aus einem Krug. ist schon Herbst, aber sie singen unverdrossen ein betes vielstrophiges Almenlied, bessen Refrain immer et:

Jest beginnt die goldne, goldne Zeit!
Das Licht ist weit herabgebrannt, das kümmert sie nichts. singen wirr durcheinander, die Zither wiederholt unssig die bekannte, sür alle Schnaderhüpst gleichförmige sodie, und das Bier, das fünste Element unseres Volkes, über jede Gesahr der Langweile hinweg. So wechselt iten und Singen; im Letteren sind sie gar unerschöpstlich, ihr Humor dabei ist nicht schlecht.

Lufti is g'wen In vorigen Summa, Bei'n Dienei in Kreister\*) Is d'Nacht balb umma.

Der andere, mahrscheinlich ein Flößer, der ins Ammers heimkehrt, meint:

Frische Buab'n san d'Flößla, Genga selten ge Beit,\*\*) Und a boanfrischer Flößla Bersündt si nit leicht.

m kommts wieder im galanten Ton:

A boanfrischer Bua Geht'n Almadieneln zu,

<sup>\*)</sup> Auf ben Alpen zwischen Inn und Isar bas heubett ber terin in einer Alpenhütte. Im Berner Oberland Gaftern. \*\*) Beicht.

Ţ

Und a bockstarra Knecht 38 für's Hoambienel\*) g'recht.

Is nimma guat Bua sein Bei der jetinga Zeit; San d'Diernerln viel 3' a'draht, \*\*) Hab'n d'Buab'n koa Schneid.

Wei', \*\*\*) verkaf d'Ant'n, An Buab'n müß ma g'want'n, Sunst kriagt unsa Hanns Koa Dienei zun Tanz.

## Darauf wieder ein Anderer:

Wia's Dienei so stolz Mit'n Lausbübei thuat, Js do nur a Ropa, Hat koan Feder auf'n Huat.

Der Pfarra von Krailing Hat's dreimal verkünd't, Auf der Alm mit'n Dienei Is nie nir a Sünd.

Damit auch das Melancholische nicht fehle, hörte ich noch von Einem, der allerlei von Jagd und Schrosen, von Auerhahn und Almenhütte vorgebracht hatte, einen Bers, der wohl traurig ausssieht, wie ich ihn da niederschreibe, aber gerade so übermüthig und laut gefungen wurde, wie alle andern:

<sup>\*)</sup> Mägbe, die im Sommer zu Hause bleiben, nicht mit dem Bieh auf die Alpe geschickt werden.

<sup>\*\*)</sup> Abgebreht, fclau.

<sup>\*\*\*)</sup> Weib.

Auf da Hochalm schneibts aba, Da g'säuren\*) die Küh; Daheimt schlagt da Schauer: Recht guat geht's mir nia.

Allmählig verstummen diese Bariationen des allgemein Menschlichen. Es schlägt 11 Uhr, und mancher von den Wackeren hat noch Stunden weit in der Finsterniß über die unsichern Moore zu laufen, denn der Mond steckt, wie ich durch die Fenster sehe, noch immer hinter den Wolken, und wird für diese Nacht wohl auch dahinter bleiben, der Herr Man, wie die Bauern am Inn sagen. Jeht müßte er schon hoch oben stehen und im ungewissen Dämmerschein selbst die Hochgrate der Gebirge enthüllen. Das wäre ein wundersames Licht. So aber ist es pechrabenschwarz draußen, und die Spätlinge müssen die Augen offen halten und fromme Gedanken hegen, daß sie in den Mooren nicht von bösen Nachtschröteln und Farn über die morschen Gehebretter in das bodenlose Naß geworsen werden.

Die dicke Magd leuchtet die Treppe hinauf, welche schlaftrunken knarren. In der obern Flur schaue ich noch einmal auf einzelne Sterne hinaus, die manchmal zwischen schwarzen, gezackten Bolken hervorlauern und lege mich endlich in's Bett. Dabei freue ich mich, daß ich jest 274 Fuß über mein Haus an der Reichenbachbrücke in München erhaben liege, die Staffeln der Dorfschenke nicht mitgerechnet.

<sup>\*)</sup> Beben ichlechte Milch.

Der Morgen lacht und es ist schwer, da, wo die Alpen im Süden winken, wieder den Weg nach Norden anzutreten. Aber ich habe die Aufgabe, Dich nach unserm See zu bringen und muß es einer andern. Gelegenheit überlassen, Dich in sie hinein und hinüber nach den warmen Ebenen Italiens zu führen. Und diese Gelegenheit wird in wenigen Monden da sein. Für jett aber bitte ich Dich, mir willig zurückzusolgen. Es thut mir so leid, wie Dir, hier abzubrechen, von wo wir in wenigen Stunden den Walchenset und durch himmelragende Felsenpässe die Grenze des Landes Tirol erreichen können. Aber sei getrost, drüben sehen wir uns wieder!

Wir sind gute Fußgänger und scheuen die Moore nicht, über die querseldein wir nach dem östlichen Hügeluser des Starnbergersess trachten. Ein träger Bach will unsern Marsch hemmen, der Bodenbach. In früheren Jahrhunderten hieß er Würm. Damals mag er wohl noch wasserreicher gewesen sein, denn die Seen von Isseldors waren damals größet und tieser. Er bildet den bedeutendsten Jusluß des Sees im Süden und treibt kurz vor seiner Mündung eine Mühle am Seestrand. Jeht ist der Name Würm für ihn verloren gegangen und haftet nur noch an dem Flusse, der im Norden den See verläßt.

Ein anderer, weiter nach Often gelegener, ärmlicher Bach, der hier träg dem See zufließt, heißt Singerbach. Wir kommen noch auf beide zu sprechen. Gerade da, wo sein braunes Wasser in die grüne Fluth einstickert, geht der neunundzwanzigste Längengrad über ihn weg. Darum kummert sich nun freilich heut zu Tage kein Mensch mehr, außer den Geographen und Kartenmachern. Im vorigen Jahrhundert aber war's bei uns, wie ich sehe,

anders. Als eine Gradmeffung in Altbaiern veranstaltet wurde, oder beffer, eine Revision derselben, glaubten viele in Niederbaiern an Zauberei, und in Passau wollte man durchaus nicht haben, daß wischen dieser Stadt und Vils: hofen ein Meridian durchgezogen werde. Bestechungen und Drobungen wurden an den Mathematikern versucht. Man fürchtete, der Strich könne eimal gefährlich werden und durch Sin = und Herschwanken die Gegend verderben und die Bebaude gerftoren. Bulet mußten bie Belehrten ihre holzerne Arbeitsbude mit vielen Beiligenbildern bekleben, um vor der abergläubischen Ansechtung der Menge Rube zu bekommen. Das waren freilich Zeiten, in benen es traurig ausfah. "Der Bang jum Aberglauben, wie ein zeitgenössischer Berichterstatter (Briefe eines reifenden Frangofen durch Baiern, Pfalz und einen Theil von Schwaben 1783) fagt, jum Schmaufen und zur Bettelei, welcher burch gang Baiern berricht, wird durch das Beispeil der fetten Pfaffen erhalten und geheiligt. Das Volt beneidet fie um ihren feligen Müßiggang. Die Gauteleien, die Bruderschaften, Rirchenfeste und Winkelandachten dieser beiligen Marktschreier beschäftigen den großen haufen so febr, daß er den dritten Theil seiner Zeit an sie verschwendet. Ihr Interesse rath ihnen, das Bolf in dem Grad von Dummheit zu erhalten, ber zu ihrem Gebeihen nothwendig ift, und beswegen liegen fie immer gegen Alles, mas gefunde Bernunft und Auf-Marung beißt, mit einer unbeschreiblichen Buth zu Felbe. Ihnen allein hat man die entsetliche Bermil= berung der Sitten in Baiern zu verdanken. So wie die Landpriefter in Baiern beschaffen sind, verdienen fie auch nicht mehr Achtung als die Monche. Die meisten unterscheiden sich vom Bauern platterdings durch nichs, als

die schwarze Farbe ihrer Kleider, eine kostbarere Tasel und eine schönere und besser gekleidete Haushälterin. Im Uebrigen sind sie ebenso liederlich, ungezogen und unwissend."

So konnte man damals die Zustände in unserm Baterland beurtheilen. Es waren, wie ich allerdings gerne zugeben will, übertriebene, aber immerhin weit verbreitete und geglaubte mots über Baiern möglich, die man heut zu Tage gar nicht mehr begreift. So sagt z. B. Friedrich der Große in der Geschichte seiner Zeit, Baiern sei ein Paradies von Thieren bewohnt. Diese gewöhnlichen Wiße hat uns das Regiment jener Leute eingetragen.

Boltaire, mit dem man freilich heute bei uns Manchem, ber ihn übrigens nie gelesen hat, nicht mehr kommen darf, weil er in die Kategorie der abgethanen "Aufklärungsschriftftellerei" geworfen wird (f. Unnegarn's tatholische Belt= geschichte), läßt in seinem unsterblichen "L'homme eaux quarante écus" die Bernunft reisen. Auf ihrer Wanderung tommt sie auch nach Baiern und Defterreich. (Romans de Voltaire, Paris an VIII, tom. II, p. 170.) "Als sie nach Baiern und Desterreich tam, fand sie zwei bis drei dice Berrudentopfe, welche fie mit ftupiden Glopaugen betrach: Sie fagten zu ihr: Madame, wir haben nie etwas teten. von Ihnen gehört, wir kennen Sie nicht. Meine Berren, gab fie ihnen zur Antwort, mit ber Beit werben Sie mich tennen und lieben. Ich bin bereits in Berlin, Mostau, Ropenhagen, Stockholm gut aufgenommen worden; in England habe ich durch den Credit von Locke, Gordon, Trenchard, Shaftesbury und Anderen langit das Burgers recht erhalten. Gines Tages werde ich es auch bei Ihnen erhalten. Ich bin die Tochter der Zeit und erwarte Alles pon meiner Mutter."

Göttlicher Seher, Wohlthäter des Menschengeschlechts, du hast Recht behalten! Nur ein Jahrhundert ist seither verstoffen und schon ist Thauwetter eingetreten und der große Eisgang sett sich in Bewegung.

Jam jam nitescunt puris aquilonibus Alpes.

Bei ihrem fpateren Rommen bat das bobe Weib fich an den Thron eines wohlwollenden Fürsten gestellt. bort bat fie ihren segenspendenden Urm über das herrliche Land ausgestreckt und — es ist besser geworden. Sie will bem Bolte von feinen überfinnlichen Ueberzeugungen, die es vom Urahn übertommen, selbst nichts nehmen, aber sie forgt und wacht barüber, daß es allmählig aus dem Gängelbande wachie: - langfam, langfam follen fich, ohne Gile und Gewalt, nacht ben Gefeten bes natürlichen Bachothums die Süllen bes blinden Glaubens lösen. Sie haben vielleicht ihre aute Seite gehabt, fie haben Manchen gegen raubes, bojes Wetter wohl Wenn sie aber vor dem rubtg und stetig anwachsenden Drang von felbit gefallen find, dann werden fie unnut und ber Erfat - Erfenntnig und vermehrter Boblstand, ben sie ihm bafür gibt, ift ein guter Erfat, denn ber 3weifel frift ihn nicht an, und Verstand und Wille wird nicht von ihm gelähmt. Wir wollen nichts rauben und nichts geben - wir warten auf den Verluft und beschleunigen ihn und dann geben wir, aber etwas Sicheres und Befferes. Das ift unsere "Freimaurerei", nicht die lächerliche taufmannische Affecurang-Befellschaft, die dem angebornen Sang ber Flachschädel jum Bebeimthun schmeichelt und Rindstöpfe mit mpftischem Alitter amufirt, sondern das ftillschweigende und unbewußte Bufammenwirten aller Gutgefinnten, von denen Jeder sein wingig Theil an der Erlöfung bes Geschlechtes mithelfen tann.

Ich freue mich, daß hier am wunderherrlichen See mir dein Bild nahegetreten ift, erhabener Arouet! Hat nicht bein Candide den religiösen Optimismus verhöhnt, die fluche würdigste Gedankenkette, welche der Bahusinn und die Selbstssucht erzeugt haben? Salve, excelsior!

Die niedrige Hütte am Strande ist tas Wirthshaus von St. Heinrich. Es bietet eine bescheidene aber freundliche Einkehr. Der Wirth kann Dir keinen Seerisling, keine Renke oder gar Lachssorelle vorsetzen, aber das geräucherte Fleisch und die andern Vorräthe des Häuschens gibt er Dir mit gutmuthiger und dienstbeslissener Miene, wie sie nicht an allen "Gastgebern" unseres Landes bemerkt wird. Es wird Dir bald wohl werden in der schön getunchten Stube.

Wenn man aus dem Edfenster des weißgetünchten Wirthsstübchens, neben dem der Basileus und die Basilissa von Hellas in alten Lithographien prangen, auf dem See hinaussieht, kann man die ganze sübliche Einbuchtung übersschauen, an deren Rand die Straße von Seeshaupt hersüber führt.

Zuerst fällt Dein Aug auf das gelbe Röhricht, das weit in die Fluth hineinreicht, dann auf das Blau des Sees und das weiße Dorf am Westuser, Seeshaupt.

Durch die Bucht wird der Weg zum Umweg; wer rasch hinüber nach Seeshaupt gelangen will, thut deshalb besser, wenn er einen Kahn nimmt und durch die Schilse hinaussteuert, gerade dem drüben liegendeu Kirchthurm zu. Freilich wird er an diesem Südwestwinkel nicht leicht ein anderes Fahrzeug bekommen, als den urwüchsigen Einbaum; allein wenn es nicht gerade stürmt, kann er es so gut wagen, wie mit dem besten Boot.

Der Beg war in früheren Jahren fast bodenlos, weil er durch das Moor führte, das sich nicht viel von dem Seegrund unterscheidet, der noch ein wenig mit Wasser bedeckt ist. Wie es damals ausgesehen hat, kannst Du beurtheilen, wenn Du links, südlich von dem jetigen Bege, in die Binsen und Gräser hineinschaust, die aus dem elastischen Boden emporragen.

Mit der Aufschüttung der jest fertigen Straße wurden die Frosche und Salamander verscheucht, und über ihre ehemaligen Schlupswinkel fährt der Wagen ungehindert dahin.

In enggespannten Krümmungen windet sich ein tieses Basser in den See hinein. Es ist so träge, daß man lange hinsehen muß, ehe man weiß, wohin es sließt, ob es aus dem See kommt oder in den See geht. Die saule Fluth ist tiesbraun, sie hat die Farbe des Torfes. Aus Torsmooren tröpfelt sie zusammen, und an einer sumpfigen Stelle des Seeusers verschwindet sie im Nöhricht. Die Rajade eines solchen Wassers sührt ein elend sieches Leben. Die Faulheit ist oben und unten und das Fließen ist, wie bei den meisten das Leben, bei ihr nur der Form wegen da.

Die Mündung diese Wassers, des vorhin erwähnten Singerbaches, der aus den dichten Wäldern herabkommt, die oben um Promberg am Loisachthal herum stehen, gleicht wegen der vielen tiesen Kanäle, welche See und Fluß miteinander im Röhricht bilden, etwas dem von uns beschriebenen Aussluß der Amper bei dem Weiler Stegen. Es ist derselbe Charakter der Unentschiedenheit im Wasser, der es im Zweiselläßt, ob man einen äußersten Seerand oder einen äußersten Flußrand vor Augen hat.

Auf den Mooren gegen Süden zu stehen einzelne Balbgruppen, aber so weit von einander geschieden, daß sich

überall zwischen ihnen wieder das ruhige, klare Perls und Himmelblau der Alpenkette vergnügt breit macht. Aber auch wenn es weite, zusammenhängende Waldstrecken wären, würde jene nicht verborgen bleiben; sie ragte darüber hinaus und verkündete mit ihren beschneiten Zacken, daß hinter dem nassen Vorland eine hohe Welt beginnt. Die in den kalten Aether hineingehobenen Wüsten, die man von da aus sieht, gehören Vergstöcken an, welche unsere alten Verkannten sind. Es ist vornehmlich die unabsehbare Dede des Karwendels, die den größten Theil des Hintergrundes einnimmt. Daß dieser sesselnd ist, brauche ich nnr anzubeuten, wenn ich sage, daß er die Blick selbst von der kornblauen Fluth abwendet, die wie die ewige Thalatta selbst "viellispelnd" an die Kiesel des Strandes schlägt.

Auch die Gebirge von Oberammergau schauen herüber und die, an welchen unsere Blicke hinanklommen, als wir durch das achenreiche Graswang zogen. Sie alle aber überragt mit jähem Abfall die bereifte Zugspitze.

Da stehen wieder allerlei Leichenbretter am Strand. Die Welle schäumt an sie heran und bespritt sie, wenn der Nordwind weht, mit dem großblasigen Schaum. Es ist als ob sie ihre Wuth noch an den Denkzeichen derer kühlen wollte, deren lebendige Körper sie einst in ihr erstickendes Glashaus gezogen hat. Denn die Meisten, von denen hier die Bretter stehen, mögen wohl unter diejenigen gehören, welche, wie der seurige Archisochos in seiner Elegie an den Perikles sagt:

τοιους γαο κατα κυμα πολυφλοισβοιο θαλασσης εκυσεν.

Denken wir der armen Berunglückten, wenn auch nicht, um fie aus dem Fegfeuer zu erlösen, sondern nach dem wunderschönen Sate, der auf manchen der Bretter zu lesen ist: Tu fui, ego eris. Ich bin der Staub, der wandelt und vom Licht der Sonne beschienen wird; du, versteckt Begrabener, bist der Staub, der einst gewandelt und dem das Licht der Sonne geschienen hat. Bald werden wir auch diesen geringen Unterschied voneinander verlieren, und wenn wir das Unglück hätten, dann noch denken und empfinden zu können, ein ungeheures Gelächter über die große Berirschachtel, in der wir herumgetrillt worden sind, ausschlagen. Dieses sagst Du zu mir:

Auf diesem Brett bin ich gelegen, Bas ihr seid, bin ich auch gewesen, Und was ich bin, das werd't auch ihr, Geh nicht ungetröst von mir.

Du sprichst benselben Trost, faules Brett, wie der erhabene Firner drüben und der von den Fluthen etwa an's User geworsene zernagte Schädel eines verschollenen Mensschen, die Lehre vom allein wahren Nichts, dem Ansang der Demuth und dem Ende der Furcht. Denn wenn es drauf= und drankommt, daß wir selbst auf dem Brett liegen, das der nächste Augenblick zum Leichenbrett macht, dann werden wir insgesammt sagen, daß wir arme Teusel waren und die ganze Zeit über, in welcher wir eine Lunge zum Athmen hatten, ein Seschäft betrieben haben, bei dem der Ertrag die Kosten nicht deckt. Diesen Trost gibst du, o Brett. Ich bin im Fegseuer, nicht du, der du einst da gelegen hast, das ist die viel passenbere Erklärung der geplagten Figuren, die aus deinen Bildern heraussiehen. —

Der Bodenbach, der jest über schlammbedeckte Steine daher rieselt, ist schon viel thätiger, als sein östlicher Nachbar. Sein Ende vergabelt sich nicht so im hemmenden Schilf. So kann er da sogar eine stattliche Mühle treiben.

r

Wir sind ihm schon auf unserm Wege von den Iffeldorser Seen herab begegnet. Sein Grün ist so hell, wie das der Matten, die jetzt da so pötlich auftauchen, auf dem Borberge der Benedictenwand. Seine Glassarbe ist wie das Papageigrün drüben, in welches das Wiesengrün von der hellen Sonne verwandelt wird; beide glitzern und scheinen im lebendigen Strahl.

Jett kommt, rom lauen Südwind bekämpft, das Dampfschiff die bewegte Fläche heraufgedampft. Seine Schauselräder wersen mächtige Wellen, die sich in langer, unabsehbarer Linie gerade hintereinander fortbewegen. Siehst Du auf die allerhintersten und entserntesten, so hast Du denselben Anblick, wie wenn im Meer Reihen von Delphinen emsig dem Schiff nachziehen. Solche Furchen wersen sie im Wasser auf und mit derselben geradlinigen Hartnäckigfeit versolgen sie ihre Lieblinge, die seefahrenden Menschen.

Neben unserer Einkehr ist eine kleine, halbverwitterte Rirche. In ihr liegt jener heilige Einfiedler Henricus begraben, zu bessen durch Wunder verherrlichtem Gedächtniß hieher seit uralter Zeit gewallsahrtet wird.

"So ruht das Heiligthum da," sagt Franz Trautmann in seinem Münchener Stadtbücklein, "träumerisch, ganz allein und für sich, und wenn die Sonne drüben sinkt und die kühlen Schatten über die Wälder, Halden, und die leise brandenden Wasser darnieder ziehen und sich weiter und weiter dehnen und strecken — so umgibt Landschaft und Dörflein eine wunderbare Gloria der Abendpracht, und ist's, als ob eine Opferslamme emporsodere."

Wie sieht es mit der geschichtlichen Eristenz dieses beiligen Eremiten aus?

Raderus sagt bei Besprechung jenes Henricus, der instedler drüben im Loisachthal zu Beuerberg war, daß ich "ein anderer Einsiedler gleichen Ramens an dem besinnten Würmsee gelebt habe, an dem Orth, wo diese Zeit ne Rapelle des heiligen Henrici des Kaisers anzutreffen t weit von dem Dorf Seeshaupt, welches seinen Namen daher sen wird, weilen daselbsten des Würmsee oberer Theil ist. sas er serner vor ein Wandel geführt, von dem habe ich ine Kundschaft erhalten können, obschon ich selbsten in ersohn allda gewesen und sein Grab, sein Bildnuß, die auf m Grab stehet, sambt der Sacristen sleisig besichtigt."

Etwas Näheres über unsern Henricus weiß man also cht. Vielleicht wäre es doch nicht unmöglich, daß der enricus vom Würmsee mit dem Heiligen von Beuerberg ne und dieselbe Person gewesen ist. Jener lebte um 1100 ib ist in Beuerberg begraben.

In einer sehr seltsamen, sonst unbekannt gebliebenen, chrift: Kurper Bericht von der wunderthätigen Bildnuß ther lieben Frauen zu S. Heinrich am Würmsee und nen von viel hundert Jahren her durch Sie geschehenen zunder und Gutthaten, München, gedruckt bei Joh. Jac. deter, die mir ein Zufall in die Hand spielte, versucht der antasiereiche Versasser eine mystische Erklärung der Lage von t. Heinrich, die wir dem Leser nicht vorenthalten wollen:

"Dem der gegen fünf Stunden lange Würmsee, welchen an wegen seiner Länge, da der Ampersee wegen der Breite, rWallersee wegen der Tiefe und der Chiemsee der Größe haler angerühmt werden, den langen nennt, entweder durch die fahrniß oder Landkarten bekannt ist, der muß bekennen, ß er seiner Gestalt nach dem Menschen gar nahe komme, dem ihm a planta pedis usque ad verticem capitis, von

ber Fußsohle an bis auf das Haupt nichts abgeht, so einen vollkommenen Menschen darstellen könnte.

"Er hat Kopf und Seite; jener ist Seeshaupt, dieser Seeseiten, beide von ansehnlichen Gotteshäusern bemerket. Die Arm stellet vor das bei dem hohen Abelsitz Tuhing lang über die Gestalt hinausragende Horn, den Nabel die Insel Wörth. Schenkel und Füße machet aus der Auslauf der Gewässer gegen denen zwei churfürstlichen Schlösser Berg und Starnberg. So geht also diesem Wasserriesen nichts ab, als der Hals, einen vollkommenen Neptunum aus ihm zu machen.

"Der aber dieser Orten kundig ist, wird gleich bezeu: gen, daß, wie der Hals zwischen Haupt und Seiten, also St. Beinrich awischen biefen beiden liege und folglich nothwendig des Sees hals St. heinrich sein muffe. Wer weiß aber nit, daß der Hals der barmberzigste und gütigste Theil des menschlichen Leibes sei? benn von ihm allein tommen alle Gutthaten des Haupts als ein Canal in die übrigen Glieder bes Leibes. Wer weiß ingleichen nicht, daß ber hals Maria und die beiligen Bater jederzeit mit dieser Gleichnuf aufgezogen kommen, ba ja burch fie als ben hals alle Gnaben und Gutthaten von dem Haupt Jesu Christo in den geist: lichen Leib seiner Kirche und ihre Glieber hinabfließen? So hat sie benn henricum recht an dieses Ort als an den Bals des Sees gestellet, damit biesem wie der formliche also auch geistliche Hals nicht ermangle und von daraus ber ganze See sammt umliegende Orten mit Speis und allen anderen geistlichen und leiblichen Nothdürften auf's reichlichste versehen wurde, so auch von Anfang uralter Beiten bis auf die unfrige ununterbrochen gescheben."

Die Urtunden, aus benen ber Berfasser bie Bunder

seines Heiligen beweisen will, sind so alt, daß man sie kaum mehr lesen kann. Er drückt sich in leichtbegreiflicher Unskarheit darüber aus:

"Die Urkunden, aus denen ich sie herausgezogen, seind dergestalt alt, daß sie an vielen Orten nicht mehr leslich. Ob nun schon die alte Welt bei ihnen aus allen Papier-Fenstern herausschaut, so bewerfen sie sich doch auf ein noch älteres Document, so uns aber bishero nicht mehr zuhanden kommen, es sei, daß es bei schwedischem Auflauf oder aber bei gänzlicher Einäscherung des Klosters mit vieslen andern Merkwürdigkeiten zu Grund gegangen, oder aber von Alter zermodert worden. Wären diese noch vorhanden, würde man Vieles von noch älteren Dingen zu sprechen bekommen. Unterdessen bleibt es bei diesen."

Der gute Mann scheint keine übergroße Angst vor der Zweiselsucht seiner Leser gehabt zu haben. Um sich indessen auf jeden Fall sicher zu stellen, setzt er in äußerster Nai-vität hinzu:

"Sollte es aber einem fehlen, der bei der munders thätigen Mutter Bunder suchen sollte, und nicht finden, der würde selbst das größte Bunder sein."

Bon dem himmlischen Liebesseuer, welches den heiligen Heinrich entzündete, sagt er an einer andern Stelle, daß es durch Bemühung der Jesuiten selbst bei den Mohren, "so in den Zuckermühlen in Brasilien und anderen Orten arbeiten," so groß sei, daß es scheine, "als hätten sie ihre Schwärze mehr von dem Dampf des Marianischen Liebesseuers, als der Natur entnommen, gleich ihrer himmlischen Mutter selbst, die ebenfalls ihre Schwärze der überirdischen Sonnenhiße zumuthut".

"Wo zuvor die wilde Thier ihre Schläse genommen,

schlugen die theologischen Tugenden ihre blaue, grüne und rothe Gezelte auf und ließen auf anmuthiger Haide ihre heißhungrigen Seufzer weiden."

Beiter erfahren wir, daß die Klause des heiligen Heinrich ihre erste Gründung, wenn auch nur ideal, niemand anderem, als dem heiligen Benedikt selbst verdankt.

"Die so wunder= als schmerzvolle Rapelle zu St. Beinrich hat ihre erste Mauern ihm zu danken. seliger Henricus hatte weber einsiedlerisches Leben geführt, noch an dem Würmsee eine Kapellen gebaut, noch Mariä Schmerzen in felber beschmerzet, wenn er nicht Beides von Benedicto, feinem Grofvater, erlernet hatte. einem Balbbruder mare niemals eingefallen. Baffen mit fich in den Wald zu nehmen und seine raube Roten mit einem Schwert zu bewahren, wenn er diese Rlausenvolizei nicht von Benedicto abgespicket hatte. Aber von diesem wußte er, daß er die glückselige Einsamkeit den Staatsunruben vorgezogen und Maria zweischneidiges Schwert um sich gegürtet, will sagen ein glockenspeisenes Cruzifix, eine Spanne lang und zwei Finger breit, an dessen Mitte ber Befreuzigte gehangen, auf der rechten Seite aber die Betreuzigte, als sein und seines gangen preiswürdigften Ordens fondere Batronin mit fich in die Klausen genommen. Benricus zog also Maria das Schwert aus dem Herzen, und ermählte zu biesem Ende einen einsamen Ort am Burmiee, feine bishero allein die Bobe gewohnten Liebes-Raketen auch unter dem Baffer fpielen zu feben."

Die Bunder, welche unser Heiliger verübte, werden von dem Berfasser des "turzen Berichtes" je nach ihrem Schauplatz, nach den vier Elementen eingetheilt.

Unter den Wundern, so sich auf "dem Element der

Erde " zutrugen, und von denen unser Biograph hunderte weiß, fuhre ich nur eines an:

"Einen Sohn bes Georg Faistenberger hat ber leidige Man brachte ihn nach Benedictbeuern, Teufel ! befeffen. einem der berühmtesten Orte im gangen Land, aber ohne Frucht und umfonstigen Bemühungen dafiger Beiftlichen. Die beilige Angstasia wollte nämlich ihrer Königin bie Ehr überlaffen, und diefe ihrem Gnadenort am Burmfee. Raum fab der Teufel das miraculose Bild, erkannte er alsbald Jenen, der auf der Mutter Schook dalieget, wie Er namlich um eben diese Stund fein Reich in der Borboll zerstöret und die Gefangenen aus seiner Gewalt er= ledigt, fing befhalb erbarmlich an zu brüllen. Der Bater unterbeffen, der seinen Sohn dorthin gebracht, und mit einem beiligen Defopfer und gewissen Allmosen verlobet, verharrte beständig auf seinem Bertrauen, nicht zweifelnd, der bose Geist, der bei dem wahren Herrn Jesu auf Maria Schoof die Leiber ber Beiligen aus den Grabern und ihre Seelen aus der Borholl hat entlassen mussen, werde auch bei feinem beiligen Bilbnug und bem Grab bes feligen Benrici ben Sohn aus feiner Bewalt entlassen muffen. Bie das Bertrauen also war die Wirkung. Sie waren nicht eine Bietelstunde beisammen, fo hatte ber Gaft icon einen Etel an feinem Sausberren. Allem Unfeben nach gefiel ihm der Ort nicht und wurde ihm auch vielleicht von ber Mutter Gottes und dem seligen Henrico nicht wohl gewartet. Fuhr bemnach ohne Zuziehung eines Briefters ober Bebrauch ber Rirchenbeschwörungen gang gelaffen aus, fo daß der Betrübte hat fagen konnen: der Strid, ber uns gefangen gehalten ift zerriffen und wir find erledigt, Bf. 123, 7."

Unter "benen Wundern, so fich bei ber miraculosen

Bildnuß zu St. Heinrich in dem Element des Lufts zus getragen," erwähne ich auch nur eines, aber ein großes:

"Die Pest kommet anfänglich von kleiner, und immer kleinerer Luftveränderung her. Dieser luftigen Krankheit seizet Galenus den Theriak entgegen, der aus allerlei Gift, sonderlich Schlangengist versertigt wird und nirgends sicherer zu bekommen ist, alskau St. Heinrich. Denn dort unter dem Heil-Kreuzbaum hat eigenklich die Schlang ihr Gist wieder ausgespieen, so sie unter dem Paradiesbaum eingesogen und hat der Würmse die Ursach seines Namens bekommen von dem Lindwurm, der großen Wasserschlange, die dorten getödtet und ihr Gist zum Gegengist hat herzgeben müssen.

"Einen solchen starten Gegenstreich bat Maria gethan wider die Todtensense zu Diessen an Beter Fischer, bem, mit allen heiligen Saframenten versehen, weder Tauf= noch Zunahm geholfen, den Neten des Todes zu entgeben. lag da fast ohne Zeichen, außer den pestilenzischen, aus denen sich aber nichts anderes abnehmen ließ, als die bak dige Abfahrt in eine andere Welt. Einstmals erschien ihm das heil der Kranken, die allerseligste Mutter Gottes, mit großem Schein umgeben und sagte zu ihm folgende Wort: Willst du beine Gesundheit haben, so verheiße bich ju meinem Gotteshaus 'am Burmfee ju St. Beinrich. Dieses geredet verschwand sie aus den Augen des Kranken nicht aber aus seinem Bergen, ber voller Bertrauen sich borthin verlobet und felbe Stund noch im Stand gewesen, das Berlobte perfonlich abzustatten, so frisch und gesund, als wenn er niemal von der mindesten Krankheit ware ans gegriffen worden. Mag also ein Zustand noch so vergiftet sein, als er wolle, sollte auch die höllische Schlange selbst

ihren Unflath darein gespieen haben, es wird unfehlbar geholfen werden, wenn man nur bei Zeiten den Theriak aus dem goldenen Haus zu St. Heinrich abholen laßt.

"Als der Tod vermerket, daß seine Sense unter den Menschen so wenig vermöge, wenn sie gleich mit Drachengift verkleistert ware, bat er den Stiel umgekehret und um obbesagtes Jahr (1630) nach dem Bieh gegriffen. Unter dießem hat er, sonderlich in der Bfarrei Beuerberg, foldes Unwesen angerichtet, daß Niemand war, auch ber Berftodtesten teiner, ber nicht die Band über das Saupt aufammengeschlagen. Das Bieb fiel haufenweis und mußte man große Gruben aufscharren, die verrecten Leiber zu beerdigen, welche von weitem wie neu aufgeworfene Schanzen ausgesehen. Es gingen die Gruben ab den Leibern, die Leut den Gruben; diese maren nicht erklecklich so viele Leiber zu fassen, jene nicht zu beerdigen. Das unleidliche Gestant fo vieler Todtengerippe, Mücken und anderem vergifteten Ungegiefer, so daraus erwachsen, vermehrten den Rustand nicht wenig. Dazu kam der Abgang des Schmalzes, Butter, Mild und endlich auch des Brodes, weil aus Abgang der Pferd der Acterbau völlig abgenommen und die Felder öd dagelegen, daß es also nicht so fast mehr um das Leben der Rübe und Pferd, als Menschen zu thun gewesen. Was vor ein Elend unter ben Einwohnern gewesen, da keiner bem andern mehr belfen konnen, und die unnüten Babren umsonst auf den Wangen haben eintroden muffen, wie elendiglich die Rinder ausgesehen und um Brod geschrieen, wie bald diefer, bald jener vor Hunger und Ungemach babingefunken, ift mehr zu beherzigen, als zu beschreiben. Bei diesem Uebel wußte man kein anderes Mittel, als fich insaefammt zu der allgemeinen Nothhelferin nach St. Heinrich zu verloben. So auch geschehen mit einer Kerzen und Gelübd den Tag Mariä Heimsuchung. Auf welches verlobte Kreuz das Kreuz ein End genommen, so Gott der Gemeinde aufgeleget und ist auf diesen Charfreitag ein schöner Oftertag erschienen. Was gesunder Luft streichet nicht an dem See zu St. Heinrich!"

Bezüglich der Feuerwunder meint der Verfasser: "Wenn Maria zu St. Heinrich ein liebbrennender Dornbusch ist, so ist kein Wunder, daß ihre Lieb so viele Salamander gezügelt, die mitten im Feuer nicht gebrunnen, und mit Hab und Gut unversehrt verbleiben. Es sind aber deren so viel, daß ich gezwungen bin, mich mit einer und der andern Kohle aus Maria Liebesflammen zu begnügen, um das Rauchsaß Marianischer Herzen anzuhitzen, und das wunderthätige Gotteshaus mit immer mehr Rauchwerk anzufüllen.

"Bu Oberhof, einem Landgut an der oberften Bergfläche des berühmten Schloffes Eurasburg, tam bei Rafpar Sappl ein unversehenes Feuer aus, so nicht nach und nach wie sonsten die Brunfte, seine List ausgeführet, sondern auf einmal ausgebrochen, und wie ein reifender Bach, der gähling den Damm durchbricht, Alles, was ihm im Weg steht, überschwemmt, seine Klammen ausgegossen. Es ging an ein Sieden und Brafcheln, das Feuer war bem Dache höher als Manns boch, alle Eden ftunden in Flammen, und les schien, Bulcanus batte über feine brei Gesellen noch sechs andere eingestellt. Das Uebel machte die Nacht geforchtlicher; zudem wollte Niemand Man schlug zwar aller Orten Sturm, aber retten. Die weit Entlegenen kunnten mit ichlechtem Rugen. so geschwind nicht kommen: was um die Nähe berum, kehrte Jeder vor seiner Thur. Die zum meisten helsen kunnten, waren die Schlofibedienten; diese aber waren für ibre Herrschaft, von welcher sie das Brod hatten, besorgt, und das Schloß, und wurden Feuerkübel und Spriten Alles borthin verwendet. Es war auch die größte Noth, benn fofern fich der Wind nur ein wenig geandert, ware es um einen einzigen Brand, der hinunter geflogen, zu thun gewesen, welcher die Schindelbächer ergriffen und in wenig Minuten Diefes gange berrliche Gebau, sammt allen seinen Balaften in ein Bergama würde verkehrt baben. Unterdeffen kunnte man keinen Florianum finden, der mit dem Schäffel löschte und war auch kein Waffer vorhanden, mit dem man löschen kunnte. Das Feuer fraß also immer weitre um sich und wollte Oberhof noch ferners seinen Namen erhalten, mußte es fich felbst bei einem noch höhern Sof vidimiren laffen. Der himmel allein kunte belfen, auf der Welt war kein Mittel. Zu diesem nahm dann Kaspars Sausfrau ihre Zuflucht, und weil fie von der wunderthatigen Mutter zu St. Heinrich gehöret, wie sie aller Orten das Beste thue, verlobte sie sich dorthin mit einer heiligen Meg und siehe Bunder! als hätten die Plejaden alle ihre Bafferhafen über das Haus ausgegoffen, verlor fich auf einmal die Brunft und brannte kein anderes Keuer mehr auf ben Dach, als welches Maria Gnabenstrahl gemacht, wo in blauer Flamme der Hoffnung die Worte vorgestellt wurden: Mater ter admirabilis. Welche Wort der ganze See nicht wird ausloschen konnen, sondern leuchten werden, so lang das Del dauern wird in ben Marianischen Bergen.

"Das Element des Wassers (endlich) ganz nahe bei Maria zu St. Heinrich ist und begrüßt diese seine Frau täglich mit seinen Wellen und bekennet mit so viel Zungen als Tröpstein, daß ihm Niemand nach Gott zu schaffen (habe) als sie, welche die Frau des Meeres sei, wie ihr Name (Maria) lautet und auf ihren Befehl mehr, als auf das Horn des sabelhaften Triton, alle Fluthen sich versammeln, den Marianischen Dienern ihre Schiff zu heben, wie Bajazet dem Tamerlan ihren gehorsamen Rücken darz zureichen und wie der Wallsisch den Arion sie in allen Sefahren unbeschädigt herumzutragen.

"Beuge fei der See felbsten, von welchem wir reden, oder der vielmehr anstatt unser redet und Mariam Adls: riterin sammt Afram Sanctjohanserin zu Zeugnuß feiner Wahrheit anführen tann. Diese, als fie an bem beiligen Auffahrtstag von dem heiligen Berg Undeche wiederum nach Saus fich begeben wollten, find zu bem End auf ein Schifflein gefessen, sich nach Ambach führen zu lassen. Sie maren taum abgestoßen, überfiel fie ein ungeftumer Sturmwind, ber so grausaum das Schiff angeblasen, daß fie alle Augen: blick den letten Stoß vermutheten. Der See baumte fic auf, die Wellen schlugen aller Orten in das Schiff, bald jagten fie es auf einen hoben Wafferberg, bald marfen fie es wieder in den Abgrund. Allerlei Wind miteinander und damit fie ihr Unglud defto beffer feben tunnten, gundete ihnen der mit einem ichwarzen Bahrtuch überzogene himmel mit Blit und Wetterleuchten Feuer genug an. Bei allem biefem mar ber Steuermann ein Rind von neun bis zehn Jahren, so taum bei ftillem Wetter ein Schiff zu leiten im Stand gewesen mare. denn nichts anders zu vermuthen, als die schwimmende Todten = Truben murde bald in das Grab rutschen. Beiber schrieen mit erbämlichem Zetergeschrei zum Simmel, benen mit seinem Discant folgte ber mannhafte Balinurus, der sich alle Augenblick nicht sicher sab, aus einer Trube

in die andere zu kommen, von der Todten=Truhen in die Sand=Truhen:

Nudus in ignota Palinure jacebis arena.

"Sein Bater ftand am Geftad und fah mit Georgio Weigl, Georgio Menzinger, Jacobo Pföderl und mehren andern dem Gräuel zu und wollte gern helfen, durfte fich aber über die erzürnten Wellen, so erfahrener Fischer er immer war, nicht wagen, sondern gab die Fahrt verloren. Bas die einzige Hoffnung noch war, sowohl derer, die am Geftad ftanben, als ber unglückseligen Schifffahrer, war unfere Ristenbewahrerin, zu welcher eine Verlobung über die andere, ein Geschrei über das andere in die Luft abflog. Man hörte nichts anderes, als beiligste Mutter Gottes zu St. heinrich: Salve, nos perimus! hinunter in das Baffer fielen die Bahren und herauf in bas Schiff schlugen die Wellen. Was meinet ihr aber, sollte die Mutter, die der himmel fonderlich über das Baffer als Schutfrau bestellet, nicht eben bas vermögen, mas ihr Sohn? Ober follte es eine größere Dub bedürfen, auf dem Burmfee Bunder wirten, als auf dem See Genegareth? Auf Diesem jedoch hat der Sohn dem Wind und Meer befohlen: Imperavit ventis et mari und alsbald ist die Ruhe erfolgt, et facta est tranquillitas magna. Ein Bleiches geschah auch auf dem Burmfee. Die braufenden Binde baben taum bas Geschrei in die Kirch zu Maria Gnadenohren gewebet. hat fich das Blättlein also gleich gewendet, das Ungewitter völlig nachgelassen, daß alle brei gludlich an das Ufer gelanget. Wobei fich das alte Wunder des heiligen Francisci de Baula, da er auf dem sicilianischen Meer gefahren. erneuert, mit diesem alleinigen Unterschied, daß dieser auf auf seinem eigenen, jene auf Maria Schutmantel an bem Geftad angelandet."

Das find einige Bunder von St. Heinrich.

"Der heilige Heinrich selbst, sagt unser Autor, brannte in seinem Wald als selige Fackel und machte den Wald zu einem Dornbusch, der alle Tag brennet und niemals verbrennet, sondern sein Holz zu immer neuen Scheiter-hausen vorbehielt, bei dem sich auch der erfrorenste Petrus hätte auswärmen können. Was aber bei diesem Brennosen für gute Werke geschmiedet, wie er seinen Leib casteiet mit Fasten, Wachen, Beten ausgemergelt, davon lasse ich seine rauhe Kutten, Kreuz und Rosenkranz in den Händen reden, in welchen er sowohl gemalter, als in Stein vorgestellet wird, das übrige (lasse ich) den Gedanken, weil ja das spärige Alterthum mit den stummen Seesischen ebenfalls verstummet zu sein scheint."

In den Jahrhunderten war allmählich der Ort in der Kirche, an welchem der Selige bestattet war, in Vergessen: heit gekommen, und es bedurfte eines besonderen Wunders, um ihn in die Erinnerung des Gläubigen zurückzusühren. Es waren nämlich zu einer gewissen Zeit die Vetstühle in der Kirche schadhaft geworden und man mußte daran denken, sie durch neue zu ersetzen. "Wie sogar das hohe Cedern-holz auf dem Berg Libano, welches man doch seiner Dauer nach kaum zwei Spann von der Ewigkeit entsernt zu sein schmeichelt, mit der Zeit seinen Wurm sindet, der es zernagt, also ersuhren auch besagte Stühle ihre Zeit, und riesen ihre Erneurung mit so viel Zungen als Löchern."

Aber die Arbeit gelang nicht überall; an einer ge wissen Stelle der Kirche, "wo das andächtige Weibervoll seinen Sit hat," sielen sie, auf unerklärliche Weise, immer wieder zusammen. Endlich wurde es klar, daß hier der wunderthäthige Leichnam verscharrt sein musse, der ein

--

anderes Mausoleum verlange, als Betstühle für das Weiber: volk. Und darauf hin wurde der gegenwärtige Sarkophag hergestellt.

Wer ungefähr wissen will, wie dieser Sarkophag ausfieht, der schlage im zweiten Theil von Bavaria Sankta
die Biographie des heiligen Einsiedlers Heinrich von
Boben auf. Der, wie alle andern in diesem Werke, vortrefsliche Kupserstich zeigt ihn daliegend in Relies aus dem
grauen Stein gehauen, mit langem Bart, über der Brust
gekreuzten Armen und im Gewand des Anachoreten. Ganz
so sieht auch das Grabmal unseres guten Heinrich aus. Die
Inschrift zu Füßen der Figur, welche nicht sogar unleserlich
ist, wie meine sämmtlichen Borgänger behaupten, lautet:

Hic cippus ab Adm. Rev. D. D. Everardo Praesule Beyerbergensi positus B. Henrici Corpus ornat.

Ein eisernes Gitter mit vergoldeten Spiten umgibt den ziemlich großen Schrein. Auf dem Sarkophag findet sich auch in Basrelief eine Abbildung der alten Kirche, und das Klosterwappen von Beuerberg mit Schlüssel und Schwert. Eine schwarze Stange mit aufgepflanztem Todtensschwell, welche bei Begräbnissen gebraucht wird, steht an einer Ecke des Gitters.

Das Monument stammt aus dem Jahre 1626, wie aus der beigesetten Jahreszahl hervorgeht.

"Stehe still da, andächtiger Kirchenfahrer, sagt der Berfasser des "Berichtes", und besinne dich. Stehet dir nur ein Fenster\*) offen, wo du zu schnöder Liebe hineinsblinzeln kannst, sparest du weder Gang noch Mühe, öfter dorthin zu kommen; stehen dir aber sechs Fenster offen,

<sup>\*)</sup> Unspielung auf bas "Rammerfenfterln".

fünf in den verwundeten Leib Jesu und das sechste in das durchstochene Herz Mariä, durch welche du alle ihre darin gegen dich brennende Lieb ersehen magst, sollte es dir zu viel sein, wenigstens ein- oder das andermal hineinzusehen? Mache dir das sließende Gnadenwasser zu Nutzen, damit du eine fröhliche Seefahrt in den Himmel haben und aus dem See der Armseligkeit und Schwindgruben alles Unrathes, wo der ewig lebende Sewissenswurm\*) (Vermis vorum non morietur in aeternum, Isaiae 66, 24) herumssedwinmet, barmherzigst mögest errettet werden. Baue endlich drei Tabernakel hier an diesem Gnadenort, Jesu einen, Mariä einen und Henrico einen, damit du den vierten mögest erlangen im Himmel und dich Gott ausnehme in aeterna tabernacula, in seine ewige Tabernakeln."

Aber nicht nur in Leibesnöthen und anderm Elend, sondern auch in gewöhnlichen Geldverlegenheiten hilft der heilige Heinrich. Da solche leider für Viele zum täglichen Brod gehören, will ich folgende merkwürdige Geschichte nicht übergehen:

"Zwei Cheleut, am End des Sees in einem Dorf, genannt Zeismering, wurden dergestalt von vielen Gläusbigern geplagt, daß man alle Tag vermeinet, der Stroßbüschel werde auf dem Dach mit dem Fähnlein Schildwache wechseln. Bald kam der Gerichtsherr, bald der Grundherr, bald Nachbarsleute, bald Befreundete und gab eines dem andern die Schnallen in die Hand. Ein Jeder wollte bezahlt sein; es war aber in dem Haus eine solche Noth, daß, wenn man auch mit Juchten hätte zahlen können, so viel Leder nicht ausgebracht hätte werden können. Schat

<sup>\*)</sup> Anspielung auf Burmfee.

graben kunnte man nicht, bes Bettels schämte man fich, und doch wollten die Gläubiger befriedigt sein. Die Frag war nur, wie solches geschehen mochte, aber hic opus hic labor, eben ba machte die Rat einen Buckel. Da also bas "Zahlaus" Tag und Racht an die Thur klopfte, kunnten die armen zwei Leutlein wenig schlafen, war aber auch nicht nöthig, daß fie aufftunden und ein Licht anzundeten, benn es ging ihnen bas Licht von selbst auf, um welches taufenderlei Müden und Grillen herumflogen. Die beften Anschläg kommen gemeiniglich in den größten Nöthen. Einstmals, ba sich die Schulbengloden am ftarften boren liegen, ließ fich zugleich auch ein anderer Schall hören, als ware es eine Stimme von einem großen See her. in Wahrheit tam fie von dem ber, der auf dem Schoof Maria erstlich die Schuld der Natur für sich, nachmals auch dem Bater für Undere bezahlet. Diese sagte gleichsam biese Worte den Bedrängten in die Ohren: Kommet zu mir in mein haus nach dem Würmsee, die ihr mit Schulden beladen seid und ich will euch erquicken. Die Be= brangten folgten ber Stimme, erweckten eine recht fteife Hoffnung und mit dieser mehr als mit dem Bilgerstab wallfahrteten fie zu dem Gnadenbild nach St. Beinrich und zwar mit blogen Fugen, legten ihr Almosen in den Stod und tehrten also gang getroftet nach haus, aber nicht mehr den alten Schulbenweg, sondern einen gang andern, einen solchen, den Phryxus, da er den goldenen Widder von Kolchis abgeholet, gewandert. Es flog das Geld (fo ju reden) von felber Stund ju dem Fenfter herein und Niemand wukte wie. Die Schulden wurden in Kurgem alle bezahlt und die Gläubiger schauten einander an. Dieser meinte dieß, Jener was anderes; einige glaubten, die

Schuldner müßten das Geld auf Zins aufgenommen haben, andere, sie hätten etwa unversehen einen Schatz gefunden; viele waren der Meinung, sie hätten es vielleicht entfremdet oder vom Teusel bekommen. Also urtheilet zuweilen das frevelhafte Volk, da unterdessen dieses andächtige Schepaar den goldenen Widder aus den Dornhecken von St. Heinrich hervorgesucht und mit sich gebracht, das Uebrige aber von dem goldenen Haus, so Maria dorten ist, entlehnet. Der nun Geld bedürftig ist, solge diesem gottesfürchtigen Sespaar. Zu St. Heinrich sindet er Geld genug."

Das Kirchlein mit niedrigem Thurm, dessen Portal nach Westen geht, seinen Haupteingang aber über den kleinen Friedhof nach Süden hat, ist im Inneren ganz schmucklos. Die Wände sind weiß getüncht, keine Fresken, keine Bergoldungen zieren Decke und Wände. Gleich neben der Thüre links sieht man auf einem alten Delgemälde den heiligen Einsiedler im härenen Gewande. Er schwebt mit zwei Engeln, die ihn umgeben, auf einer sinstern Wolke und tief unten liegt der Würmsee und St. Heinrich am schilfigen Ufer.

Dann hängen allerlei Botiptafeln herum; Kranke, Schiffbrüchige und Berwundete haben Heilung gefunden. Rühe und Pferde, über denen die Himmelskönigin thront, find in Menge abgebildet. Auch in ungewöhnlicheren Fällen hat man hier Rettung gefunden, so heißt es 3. B.:

Joseph Pfötterl hat einen Schlagl gedroffen und vellig von seinen verstandt kommen, durch diesen große vorbitt und vertrauen zur der schmerzhaftes Gnadenbild ist etwas bessers worden. Auch eine gräuliche Mordgeschichte aus dem Jahre 1755 mit langer Beschreibung ist da zu sehen, in welcher das Opfer endlich, noch durch Berlobung hieher aus den händen seiner Beiniger befreit wird.

Biele Thiere, Schafe, Ochsen, Pferde, auß weißem oder rothem Bachs zierlich geformt, stehen auf Brettern und beuten auf wunderbare Kuren.

Eine Sitte habe ich in diesem Kirchlein gefunden, die mir fonst nirgends aufgefallen ist. In einer Nische stehen Kreuzlein, unten zugespitzt, mitten in einem künstlichen Kranz von grünen Blättern und weißen Blüthen. Wenn ein Kind in der kleinen Gemeinde stirbt — und die Nähe der Wasser scheint ihnen besonders gefährlich zu sein, da ich mehrere Leichensteine "ertrunkener" Kinder zu sehen bestam — stellt man ein solches Kreuz in das Heiligthum und legt einen Kranz darum. Nebendran steht bedeutsamer Beise der Taufstein.

Das Altarbild, ein sehr verunglücktes Werk christlicher Blaftit, stellt die oben mehrmals berührte Scene, Maria mit Christi Leiche auf dem Schoof vor. Die hölzernen Figuren find überaus fteif und ber liegende Beiland insbesondere hat eine ganz unmögliche Position. Doch haben fie in ihrer Ungeschlachtheit und Armuth etwas Rührendes. Denn arm ift die Rapelle, die Wallfahrt ist fast verschwun= ben — der heilige Berg Andechs zieht die Andächtigen hinüber. Im 15. Jahrhundert mar wohl der Zuzug hieher am lebhaftesten, drum schenkte sie damals (1480) der ernste und fromme Herzog Albrecht, der die Hebung klösterlichen Lebens für seine wichtigste Regentenpflicht bielt, dem Rlofter Beuerberg, beffen Ginnahmen badurch wohl einen aroken Zuwachs erhalten baben werden. Denn an mehr als იი

Schuldner müßten das Geld auf Zins aufgenommen haben, andere, sie hätten etwa unversehen einen Schatz gefunden; viele waren der Meinung, sie hätten es vielleicht entfremdet oder vom Teusel bekommen. Also urtheilet zuweilen das frevelhafte Bolf, da unterdessen dieses andächtige Ehepaar den goldenen Widder aus den Dornheden von St. Heinrich hervorgesucht und mit sich gebracht, das Uebrige aber von dem goldenen Haus, so Maria dorten ist, entlehnet. Der nun Geld bedürftig ist, solge diesem gottessürchtigen Ehepaar. Zu St. Heinrich sindet er Geld genug."

Das Kirchlein mit niedrigem Thurm, dessen Portal nach Westen geht, seinen Haupteingang aber über den kleinen Friedhof nach Süden hat, ist im Inneren ganz schmucklos. Die Wände sind weiß getüncht, keine Fresken, keine Bergoldungen zieren Decke und Wände. Gleich neben der Thüre links sieht man auf einem alten Delgemälde den heiligen Einsiedler im härenen Gewande. Er schwebt mit zwei Engeln, die ihn umgeben, auf einer sinstern Wolke und tief unten liegt der Würmsee und St. Heinrich am schlisigen Ufer.

Dann hängen allerlei Botiptafeln herum; Kranke, Schiffbrüchige und Berwundete haben Heilung gefunden. Rühe und Pferde, über denen die Himmelskönigin thront, sind in Menge abgebildet. Auch in ungewöhnlicheren Fällen hat man hier Rettung gefunden, so heißt es 3. B.:

Joseph Pfötterl hat einen Schlagl gedroffen und vellig von seinen verstandt kommen, durch diesen große vorbitt und vertrauen zur der schmerzhaftes Gnadenbild ist etwas bessers worden. Auch eine gräuliche Mordgeschichte aus dem Jahre 1755 mit langer Beschreibung ist da zu sehen, in welcher das Opfer endlich noch durch Verlobung hieher aus den händen seiner Beiniger befreit wird.

Biele Thiere, Schafe, Ochsen, Pferde, aust weißem oder rothem Bachs zierlich geformt, stehen auf Brettern und beuten auf wunderbare Kuren.

Eine Sitte habe ich in diesem Kirchlein gefunden, die mir sonst nirgends aufgefallen ist. In einer Nische stehen Kreuzlein, unten zugespitzt, mitten in einem künstlichen Kranz von grünen Blättern und weißen Blüthen. Wenn ein Kind in der kleinen Gemeinde stirbt — und die Nähe der Wasser scheint ihnen besonders gefährlich zu sein, da ich mehrere Leichensteine "ertrunkener" Kinder zu sehen bestam — stellt man ein solches Kreuz in das Heiligthum und legt einen Kranz darum. Nebendran steht bedeutsamer Beise der Taufstein.

Das Altarbild, ein sehr verunglücktes Werk christlicher Plastik, stellt die oben mehrmals berührte Scene, Maria mit Christi Leiche auf dem Schooß vor. Die hölzernen Figuren sind überaus steif und der liegende Heiland insbessondere hat eine ganz unmögliche Position. Doch haben sie in ihrer Ungeschlachtheis und Armuth etwas Rührendes. Denn arm ist die Kapelle, die Wallsahrt ist sast verschwunzden — der heilige Berg Andechs zieht die Andächtigen hinüber. Im 15. Jahrhundert war wohl der Juzug hieher am lebhaftesten, drum schenkte sie damals (1480) der ernste und fromme Herzog Albrecht, der die Hebung klösterlichen Lebens für seine wichtigste Regentenpslicht hielt, dem Kloster Beuerberg, dessen Einnahmen dadurch wohl einen großen Zuwachs erhalten haben werden. Denn an mehr ass

breißig Festagen waren, wie ich zusammengezählt habe, bort große Ablässe zu gewinnen, die gewöhnlichen, durch Opser zu erlangenden, abgerechnet. Jeht, wie gesagt, ist das Kirchlein in der waldigen Seeecke verödet und der gefällige Küster, der küdlich davon im uralten "Weghaus" wohnt, seufzt über die schlechten Zeiten und die veränderte Welt.

Franz Trautmanns Erzählung vom St. Heinrich am Bürmsee staffirt die Geschichte des Heiligen mit wunders gläubiger Phantasie aus. Nach Hm war unser Einsiedler der Bruder eines mächtigen Grasen von Andechs und Wolfratsbausen.

Während einer durch Lebenspflicht nothwendig geworbenen Abwesenheit freite sein vertrautester Freund, Bruno von Steined, treulos um feine gurudgelaffene Braut Irmentraud. Dem Bater ber Irmentraud gab er fälfcbliche Nachricht von dem Tode Heinrichs und brachte es trot der großen Abneigung des Fräuleins, welches am Undenken ihres Bräutigams festhielt, so weit, daß Irmentraud seine Gemablin wurde. Als Heinrich zurudkam, schwoll ihm die Bruft in Berlangen nach Rache. Aber er erwog, wie 3rmentraud erst vollends trostlos merden würde, wenn sie er: führe, er sei nicht tobt und Alles nur eine schnöbe Lüge. Dem Bruno aber ließ er sagen, er wolle ihm nur der Irmentraud zu Liebe nichts Bofes anthun, benn er wolle nicht haben, daß sie ihren Gemahl, den sie ohnediek nicht liebe, auch noch haffen muffe. Darauf ging er in die Wildniß und murbe ein Ginfiedler. Rurg nach feinem unter Lichterscheinungen und seltsamen Wundern erfolgten Tod tommt der gerknirschte und reuevolle Bruno gur verklärten

Leiche und findet dort seinen eigenen plöhlichen Tod und seine Bergebung. So ruben die seindlichen Freunde seit vielen Jahrhunderten dort bis zur seligen Urständ.

Dem beiligen Raifer Beinrich (bemfelben, dem bas Abenteuer mit der flammenden Schrift: pod sex! begeg= nete), ift nun unter mancherlei Beiligthumern bes Baiernlandes auch dieses Kirchlein geweiht. Der lahme Cafar mar aber auch ein gar frommer Herr und es ift nicht zu verwundern, daß in die Berehrung des Beiligen fich Dankbarteit gegen den Pfrundespender mischte. "Insbesondere foll bei den Gebeten unserest theuren Kaisers Heinrich gedacht werben, der uns mit Schapen reichlich beschentte," fagt Abt Odilo von Cluany. Dem Benedictinerklofter von St. Afra in Augsburg schenkte er fünf Dörfer, bei St. Moriz daselbst errichtete er ein Canonicat und erbaute die Kirche. auch in der Stadt Regensburg errichtete er ein Chorstift. Weihenstephan bei Freising, sowie viele andere Rlöfter Baierse beschenkte er reichlich. Dem Bisthum Bamberg, seiner Lieblingestiftung, überließ er nicht nur das ganze Bamberger Territorium, sondern auch seinen ganzen Nachlag an Landautern, fahrender Sabe und vielen Roftbarkeiten.

Man sieht, der Kaiser hat sich seinen Titel wohl verstent. Manche Andere Kalten ihn dagegen für einen von habsüchtigen Pfassen gemißbrauchten Betbruder. Weniger Anerkennung als Heilige sindet seine Gemahlin Kunigunde selbst bei katholischen Schriftstellern. Gfrörer z. B. wirft ihr eheliche Untreue vor, und vermuthet sogar, die Unfruchtbarkeit der berühmten "heiligen Ehe", welche die alten Lobredner aus einem mönchischen Gelübde beider Gatten erklärten, möge wohl ihren Grund in der Abneigung des Gatten geshabt haben, dieses Weib zu berühren. Auch soll sie hinter

ihrem Gemahl auf Ranke gesonnen und auf Seite ihrer Brüder, der Todfeinde des Raisers, gestanden haben.

Gleichviel — das ist für den Augenblick nicht der fesselnde Bunkt unserer Betrachtung. Gehen wir hinab auf den moorigen Rasensleck am User. Bon da ist die Aussicht auf Berge und Wasser wunderbar. Ich will darüber den seurigen Guido Görres, des romantischen Jacobiners Sohn, sprechen lassen:\*)

"Der eigenthümliche Zauber Dieser Seegegend ift ohne Zweifel das wunderbare Lichtspiel ihrer Wellen, das an die Ratur und Tiefe des Baffers, die Farbe des Bodens, der umgebenden Berge, ber giebenden Bolten, an das Sonnenlicht und die darüber hinspielenden Lufte geknüpft ist und mit ihnen so unendlich wechselt; einen noch tieferen, geheim: nisvolleren Reiz jedoch gewährt das Spiel der bewegten Bellen felbst. Zuweilen, wenn auch feltener, ift ihr Spiegel so ruhig, so unbeweglich, so glatt, wie ein großer, tiefgefärbter, lichtstrahlender Edelstein in grüner Fassung von Wiesen und Balbern. Das Wasser ist dann so durch: sichtig, daß die grauen, nackten (?) Bergmande, die an ben Ufern steil aus den Fluthen austauchen, kaum erkennen laffen, wo fie aufhören und wo ihr Spiegelbild im Waffer beginnt, so lufthell strablt die Kluth Alles zurück. Meistens ieboch ift diefer Gee in lebendiger, athmender Bewegung. Wie mannigfaltig aber ist diese! In welch raschem Ueberspringen durchläuft sie alle Stufen der Tonleiter von dem leisesten, kaum bemerkbaren Unduliren an, wo das sonnenbelle Antlit des Wassers dem eines eingeschlummerten, lächelnden Kindes aleicht, das, von der Mutterliebe ein-

<sup>\*)</sup> Siftorifch=politifche Blatter, Jahrgang 1840.

gefungen, sorgenlos und leicht athmend in Träumen kindi= icher Luft an der Mutterbruft ruht, bis zur rafendften But's des schwarzen, brüllenden Sees, wo, unter Donner und Blit, Woge auf Woge aus dem finftern, aufgewühlten Grunde in turgen Athemgugen gegen bas eindammende Ufer beranfturmt, dort hochaufspringend in felbst verzehrenbem Grimme zerschellt und ohnmächtig in ihr Nichts zu= ruckfinkt, von einer zweiten gefolgt, die, kaum erschienen, einer britten weicht! Biele Menschen, selbst Rinder, ja prosaische Naturen können ftundenlang am Ufer, in Sinnen verloren, diesem Spiel der ununterbrochen von ferne beranrollenden und zu ihren Fugen zerschellenden Wellen zuseben, ohne zu gewahren, daß die Sonne, wie man einst fagte, ju Gnaden gegangen und die Schatten langer geworden, als ob fie mit Rarl dem Großen fehnsuchtsvoll nach dem geheimnifvollen Rauberringe der Geliebten blickten, der im tiefen Schook fühler Wellen begraben liegt. Mir scheint es, als liege amischen diesem nimmerruhenden Wogen des Wassers und bem Sinnen bes Menschen etwas Bermanbtes, mas ibn dazu einladet. Auch bei dem in Nachdenken Berlorenen rollt Gedanke um Gedanke von fern beran; mancher ger= idellt icon, wenn er kaum auftaucht, jeder aber finkt in sich zurück am Ufer ber Berwirklichung und macht einem neuen Blat. Und wie die Gifcher diefer Seen fagen, daß ihre Wellen keineswegs alle von äußern Luften ber Oberfläche aufgejagt werden, sondern daß sie auch von innern, verborgenen Bewalten getrieben, als Grundwellen aus ber Tiefe aufsteigen, so quellen und tauchen auch beim Rachfinnen die Bedanken aus dem unergründlichen Meere bes Beiftes gar oft ohne äußere Beranlassung auf und springen in einer Beise über, die dem Nachdenkenden felbst ein Räthsel ist. Findet sich aber so das Sinnen von der wosgenden See verwandt angesprochen, wird der Blick des Geistes durch den Blick auf die fernhin geöffnete Fläche erweitert, und dem Fernen, Verborgenen, in Dunst und Nebel Gebüllten zugekehrt, so liegt in dem gleichgemessenen Aufs und Niederwallen der Fluthen in dem eigenen Ton, womit sie an's User branden, ein gewisser Rhythmus, der undewußt auch dem denkenden Geiste sich mittheilt und seine Gedanken zum Gedichte macht. Unsere Sprache selbst gibt uns Zeugniß für diese Verwandtschaft; leitet ja Grimm unser deutsches Wort Seele, gothisch Saivala, von dem Bezgrisse der wogenden Vewegung (saios, See) her, als sei die Seele die bewegte See des Geistes.

"Die Seefraulein oder die Meerweiber, wie das Nibelungenlied sie nennt, schienen gerade nicht in der besten Laune bei unserer Fahrt; als wir uns Bernried näherten, standen rings um uns ber finstere Gewitter; das Gebirg selbst schien tiefblau, wie eine Wetterwolke. Es donnerte und blitte in der Ferne, die Regenwolken ergoffen fich in breiten Strömen bald näher bald ferner, zuweilen bedectten fie uns auch mit einem Zipfel ihres nassen Gewandes; bicht hinter uns aber jagte der Sturm die Wogen boch auf: in majestätischem Borne ringelten sich die Wellenschlangen gemeffenen Schrittes in unabsehbarer Anzahl gegen uns heran; ihr Leib war schwarz wie die Nacht; wenn sie sich aber zornig überschlugen, bann glanzte ihr Ramm weiß wie Schnee und es schien, als wollten die schäumenden uns brobend ihr scharfes Bebig zeigen, womit fie ichon fo Manichen verschlungen. Sie trafen, wie mit Thors Donnerhammer, unfern schwachen Rahn, ber von dem Ruden ber ber zornigen getragen, auf und ab tangte. Es tonnte einem

dabei das Gebet der bretagnischen Fischer einfallen, das fie beten, wenn fie in die See hinausfahren:

Ach hilf mir lieber Herr! Dein Meer ist gar so groß, Mein Schifflein ist so klein. Drum hilf mir lieber Here Und laß mich nicht allein!

Auf einem solchen Wasser fühlen wir besser als auf dem Lande unsere ganze Hilfosigkeit. Auch der kühnste und ftarkste Segler erliegt zuletzt der Gewalt der Stürme, mude entsinkt ihm das Ruder:

Und so verschlingt uns Well' um Welle, hin zieh'n wir ohne Bahn und Spur, Fällt oft ein Blit auch — seine Helle Beleuchtet eine dustre Stelle.

Also singt ein Dichter, zu dem das Meer auch gessprochen: Die Welt ist all' ein Püchtig Scheinen. Unser Schiffer aber, ein Alter, der auf der unruhigen See des Lebaus die Stürme von sechzig Jahren glücklich bestanden, ließ sich durch die ungestümen Hämmerer nicht aus der Fassung bringen: er durchschnitt die Wogen mit rüstiger Kraft; nur einmal wurden sie des Alten Meister und warsen, trotz unserer Hüse, den Nachen völlig im Kreise herum. Allein er blieb ruhig uns sagte uns gelassen, daß er schon mehr als einmal den See bei böserer Laune gesehen, wo er ganz anders ausbegehrt und ihm gute Gelegenheit gegeben habe, seiner armen Seele zu gedenken. "

Das lieft sich nun Alles ganz schön und mancher Leser wird sich nach dieser und meinen eigenen Schilberungen einen hoben Begriff von der Bellengewalt eines Alpen-

fees machen. Dem ist allerdings fo, und das Rasen ber Kluth auf den tiefen Binnenwassern kann, wie ich schon ar anderer Stelle gefagt habe, Niemand, auch ber erfahrene Matrose nicht, mit Jug einen Scherz nennen. Meer ist eben doch etwas anderes. 3ch erinnere mich, auf der Adria gefahren zu fein, mahrend der Scirocco durch die Rlippen Dalmatiens daher pfiff. So weit das Auge reichte - und die Basserwüste war, wenige hie und dort herverragende Felseneilande abgerechnet - eine dunkle Unendlich: keit, schwankte und schaukelte fich die See, als ob der Erdball von furchtbaren Stößen erschüttert murbe. Die ganze Oberfläche war mildweiß und schwarz; unfer großer Lont: bampfer flog auf ben hoben, breiten Bellenbergen berum, wie da auf dem See das Tannenreifig, das vor dem Unprall der Wasser nicht an's Ufer kommen kann. Das Meer ging auf und ab wie etwa eine kleine Bafferfläche, die in einem Waschbecken mit diesem zugleich geschüttelt wird. Und die Klippen und Kelsen! Bald ragten ihre Spipen weit über die hinaufgahnende Aluth auf; dann froch an ihnen, wie eine Schneemaner, wieder die brullende Brandung hinan.

Der heiße Wind wühlte die Grundvesten des Adria procellosus auf und oft ichien es, als ob die nächsten Augenblicke unser gewaltiges Schiff wie ein vom User losgelöstes Steinchen in jene blendende Brandung hinein wirbeln würden. Aber das Rasen war umsonst — wir entgingen der Bernichtung am langgestreckten Sabbioncello, am felsigen Karkar, am weintragenden Brazza und nach wenigen Tagen winkte uns Istriens hoher Leuchtthurm vom Promontore durch die Nacht, in der das spähende Auge nichts sah, als

bie aufgewühlte Gischt und sein rotirendes Licht. Das packt und wirft doch gang anders.

Ein anderes Mal spritten ober und die Basser des Nordmeeres zusammen. Seine unabsehbar langen, ichma-Ien Wellen, welche tiefe Abgrunde nach fich ziehen, scheinen menschengierige Monftra zu sein, die mit aller Gewalt das Kahrzeug umschlangen und in die spurlose Vernichtung binabziehen wollen. Das Meer im Sturm ift für ben feiner Laune Breisgegebenen ein wahres Symbol der Gefräßig= Es fleticht bich an, es heult vor Buth, es fturat in Millionen Gagen ber, aber immer verfündet ein brobnender Schlag an der guten Wandung, daß es nichts tann, daß es nichts ist und dann bäumt es sich wieder und geifert und gifcht und speit benen die oben fteben fein Salg in die verwunderten Augen. Groß ist das brutgle Giement und wenn Manche, wie ich wohl begreife, nicht umbin können, an die Unendlichkeit und ihr eigene Berganglichkeit zu denken, fo ift mohl auch ein Gefühl des Spottes erlaubt, mit dem man in das unfinnige, zwecklose Tosen hineinschaut. Allerdings ift ein Mensch, ein Schiff, eine Flotte in den ungähligen schwarzen Wafferböhlungen, die im Sturme mit Windesschnelle einander ablösen, ein Atom, aber dieses Atom hat so viel Kraft, daß es seinem Willen durch alle bie jähen, widerstreitenden Mauern durch nachgeht, welche der weltumspannened Ocean in seinen Weg wirft.

Das ist der Unterschied, den diejenigen, welche emphatisch einen Alpensee-Sturm mit einem Meersturm vergleichen wollen, immerhin noch in's Auge zu fassen haben. Es ist ein Berhältniß wie mit dem Greinen eines Kindes und dem Rasen des Philottet.

Daher kommt auch die überaus große Seltenheit der Unglücksfälle, die sich auf diesem Wasser ereignen. Der Verfasser des mehrsach angezogenen Büchleins meint zwar: "Obschon der See gefährlich, der Weg zu Land unbequemlich und verschiedentlichen Unglücksfällen, sonderlich in denen so genannten Straßengräben, unterworfen ist, so hat man dennoch niemals weder gehört noch gelesen, daß auch nur ein einziger Mensch, der in Wassergesahr diese Gnadenmutter angerusen, versunken, oder einer, der Landwegs dorthin gepilgert, verunglückt wäre, so, wenn kein anderes Wunder niemals gesehen wäre, allein Wunder genug wäre, Mariam zu St. Heinrich matrem admirabilem zu nennen."

In der damaligen Zeit, wo man den See nur mit den unzuverlässigen Einbäumen besuhr und am Lande, wernigstens am waldigen Oftuser, so gut wie gar kein Beg war, mag das allerdings Manchem wie ein Wunder vorzesommen sein; heut zu Tage aber, wo eine ganz passable Fahrstraße sich den Strand entlang zieht und fest gebaute, wenn auch plumpe Kähne den Berkehr über den See vermitteln, sit es nicht gerade nothwendig, gleich an den heisligen Heinrich und die große Fürbitterin zu denken.

Zwischen St. Heinrich und Ambach, dem nächsten Dorfe gegen Norden, liegen ein paar einsame Höse. Wenn wir diesen Strand hinabgehen, ist es übrigens durchaus nothwendig, uns einen Janustopf aufzusehen, denn der größte Zauber dieser Gegend, die Wand der Alpen, liegt uns im Rücken, wenn wir gegen das Flachland zu schreiten. Es ist das nicht sehr schwer, muß man ja im Leben, das uns fortwährend dem Flachen und Gemeinen entgegen zieht, ebenfalls einen solchen Kopf haben, der auch ein paar Augen für das versteckt liegende Große und Unvergängliche besitzt.

Wenn ich also auf der Strecke von hier gegen Starnberg hinab von Gebirg u. dgl. spreche, so versteht es sich von selbst, daß man sich zuerst umdrehen muß.

Unmittelbar vor Ambach steht auf Torfgrund - bas Seeufer ift an biefer fuboftlichen Spite Moorboben - gang einsam ein haus, Karniffel genannt. Woher ihm diese Bezeichnung geworben ift, erscheint fast unenträthselbar, ober, wie die Gelehrten sagen, ineluctabil. Dieses Hauptwort, das noch im 15. und 16. Jahrhundert in gang Deutsch= land verftanden wurde, hieß damals fo viel wie heut zu Tage Leibschaben ober Bruch. In ber etwas ungeschlacht metaphorischen Weise jener Zeit wurde es mitunter auch zur Bezeichnung von testiculi gebraucht. Im heutigen Oberbairisch eristirt noch das Zeitwort "karniffeln", das beift, Jemanden durchprügeln. Daß Durchprügeln und Leibschaden in ben Bauch treten verwandte Begriffe find, wird in einem Land, wo lange Zeit bas beliebte "Aug außi brud'n" unter bie geschätteften Bewandtheiten gerechnet wurde, nicht sonderlich befremden. Es ware also nicht undenkbar, daß diefer hof am iconen See einem Manne gehörte, beffen Raufluft ober Schlagfertigfeit ihm ben Chrentitel eines Rarnifflers ober Karniffels ichlechthin ein= brachte.

Der schlechte Boden, auf dem der Hof steht, wird eben mit lobenswerther Anstrengung für die Heranziehung ines Waldes bearbeitet. Bis jeht stand nur elendes Gestrüpp und saueres Gras darauf, das Niemanden etwas einbrachte, nun aber durch rühmliche Arbeit schon in wenigen Decennien von wasserliebenden Föhren und anderen Bäumen erseht sein wird. Dann kann vielleicht St. Heinrich, vom anderen Ufer aus betrachtet, wieder das Waldaussehen

gewinnen, das es um die Lebzeiten seines Ginfiedlers herum gehabt haben foll.

Da ist wieder ein Stück Kreislauf der Natur; die Kultur späterer Zeiten erzeugt in höherer und mehr gewinns bringender Form die nutlose Kraft der alten.

Den Moorboden zeigen auch die braunen, ganz kleinen Bäche an, die in nächster Nähe an den durchweichten Abhängen entspringen und nach kurzem, seichtem Dasein sich in dem Geröll verlausen, das zeitweiliger hoher Wasserstand des Sees viele Fuß weit über seinen gewöhntlichen Wasserspiegel hinaus angelagert hat. Diese wandelnden Froschlachen haben keinen Ursprung und keine Münzelnden Tussen zwischen den verfilzten Wurzeln der Tersvegetation tröpfeln sie zusammen, die Geröllsteine des Sees überziehen sie mit klebrigen Algen und sie verschwinden — das ist Alles.

Alle Augenblicke führt uns eine wurmstichige Brügelbrücke über ein solches Gewässer. Wenn sie durch einen Wald, besonders moosreichen Nadelwald, zu rieseln kommen, so vermehrt sich ihr bescheidener Wasserichat ein wenig durch die häusigere Feuchtigkeit, das nährende Wasser des unermeglichen Arpptogamenwuchses. Aber nur ein wenig caudoloso oder "kapitalreich", wie die Bewohner der trocknen kastissischen Hochebene ihren ärmsten Bach nennen, ist kein einziger von ihnen.

Wenn man eine halbe Stunde so gegangen ist und sich umschaut, erscheint der südliche Theil des Sees — seinen Norden verdecken die vorspringenden Hügel von Ammerland — wie ein abgeschlossenes Rund. Die große Breite, welche der See auf der Höhe von Bernried und Seeshaupt ein- nimmt, und die in abgemessenem Verhältniß zu seiner

scheinbaren Länge an diesen Usergegenden steht, vollbringen diese Täuschung, die am herrlichsten in einer Allee wirkt, die von Birken und Sorbus zusammengesett, eine beträchtsliche Strecke neben den Wellen hinläuft. Es ist eine eigensthümliche Schönheit vieler Alpenseen, besonders solcher, die von hineinfallenden Bergen, Hügeln, Waldspitzen untersbrochen werden, daß sich dem Auge anz gewissen untersbrochen werden, daß sich dem Auge anz gewissen Stellen ganz abgeschlossene kleine Seen darbieten, die sich dann in ihrer Umschließung ausnehmen, wie eine funkelnde Smaragdagraffe an einem Halsband von Malachit-Augeln.

Bom User des tiefen Sees sind natürlich viele bose Unfälle zu melden. Eine Tasel berichtet vom Tode eines Fischerssohn beim Hirn

und viele andere von Kindern und Greisen, die in stürmisscher Dunkelheit am Ufer oder auf dem erregten See selbst ihr jähes Ende fanden.

Wenn wir wieder eine in Miniaturcascaden herabrinnende Moorache überschritten haben, stehen wir an einem Scheidewege. Die eine Straße führt nordöstlich über die Seehügel nach dem uns liebgewordenen Thal der Isar und Loisach, und es wird in Kurzem von dem eigenthümlichen Reiz die Rede sein, welchen der Anblick der Berge von den unkenntlichen Moorpsaden auf den Höhen dort oben in ganz unerwarteter Beise darbietet, wenn Du über die Höhen strande nehmen uns noch einmal gesellige Buchen in ihren Schatten. Es ist ein junger Hain, in dem hohe und schlanke Arten neben zwerghaften und krummen Plat ges

<sup>\*)</sup> Munigisingun von Mun, einem alten Mannsnamen von ichwieriger Deutung.

nommen haben. Jest sieht die einst frischgrüne Decke der Wölbung aus wie die Decke eines Caséraums im Orient; wie großgeblümte indische Shawls, blaßgrün und purpurroth zusammengemischt, so zittern die hinfälligen Hüllen oben. Die Aesthetit sagt eine solche Vergleichung sei schlecht, weil es sich nicht zieme, das Große und Natürliche mit dem Rleinen und von Menschen Gemachten zu vergleichen — aber die Farbentistung des herbstlichen Buchenwaldes erinnert an nichts mehr, als an jene glänzenden Gewebe aus der Ziegerwolle Tibets.

Die Sonnenblume, die in Gärten von Ambach steht, ist schon vom Frost getödtet. Schwarz hängt die große Scheibe, die sonst dem Tagesbogen der Sonne zu folgen liebte, vom erschlafften Stiel. Neben ihr siehst Du nur noch die Winteraster, die einzige Blüthe, die sich unter dem Himmel des Novembers öffnet. Alle andern sind schon im Reif der Nächte, in der eisklaren Luft des Sonnenausgangs verkommen.

Die grauen, verwitterten Uferhütten, zum Unterbringen der Nachen und anderer Seegeräthe geeignet, geben Ambach das besondere Aussehen eines Fischerdorfes. Alles am User deutet auf diese Beschäftigung. Da ziehen sich kleine künstliche Landzungen in den See; sie sind mit Faschinen und kurzen Stöcken im seichten Wasser sestigerammt, sie dienen zum Anlegen und Einladen in die Schiffchen; dort siehst Du unter dem Wasserspiegel Tannenbüsche und Föhrenwedel, eine willkommne Laich und Brutstätte der Fische. Unzählige von diesen siehen siehen See hineingebaut ist. Dort liegen in langen, wohlgeordneten und abgezählten Reihen silberglänzende Kenken, des Käucherns gewärtig, mit ausselle

gesperrtem Maul und verfärbten Augen. In kurzer Zeit werden sie Dir in schmutzigen Schachteln, braun und zusammengeschrumpft, als Imbiß zum Bier angeboten, wenn Du eine qualmige Kneipe Münchens besuchst. Es ist eine nicht unschmackhafte Speise — doch wird es wohl Wenige geben, welche das zarte Fleisch nicht frisch gesotten oder gebacken vorziehen.

Wenn wir aus dem eigenthümlichen ifchichuppengeruch dieser dunkeln Sutte mit ihrem Brunnen wieder hinausgetreten find, konnen wir das ftattliche Wirthshaus von Ambach besuchen, das nur gehn Schritte vom Strande entfernt steht. Um Obersee ift es die iconfte Gintebr; Bernried, Seeshaupt laffen sich in Bequemlichkeit damit nicht vergleichen und das mit schönern Uferumgebungen bevorzugte Ammerland ift schon wieder mehr von Städtern beimgesucht, also unruhiger. Un biefem einsameren Geftade aber kannst Du ohne Furcht vor unnöthigem Lärm den See und seine Bunder genießen; ungehemmt durch mensch= liche Staffage zu Wasser und zu Land, mag Dein Blick nach den Alpen des Westens hinüberschweifen, deren Pracht Dir da mit besonderer Durchsichtigkeit nabe steht; auch kannst Du, oft ohne Menschen in weiten Entfernungen gu sehen, über die Steingruber Mühlen, die ein armseliger Moorbach treibt, auf die Eurasburger Höhen hinanklimmen.

Als wir die Loifach zusammen entlang wanderten, haben wir die Aussicht genossen, die sich von dem nahgertretenen Gebirg, insonderheit der Benedictenwand, dem Rasbentosel, der Sonnen= und Jocherspit, im Flußthale darbietet. Aber geradezu eines der allerschönsten Bilder, die es im ungeheuren Gebiet der Alpen von den julischen bis zu den ligurischen gibt, muß ich das Panorama nennen, das

fich ganz unverhofft aufthut, wenn man vom Beden bes füdlichen Würmsees berüber nach ber Loisach kommt, und gegen die Rante des, übrigens mäßigen, Böhenzugs berauffteigt. Bor Dir liegen scheinbar auf ebenem Felbe, wie Rugeln, die Ruppeln jenes Schlosses; ihre Thurme verdect ber jenjeits sich senkende Abhang. Und über sie hinaus - liegt die bunte Rarte des südöftlichen Landes da; die im weiten Deftetteich verschwimmenden Buge gewaltiger Alben, das von ftreifenähnlichen Flüffen durchzogene Sügel= land, die unabsehbaren Balber und die weißen Wohnstätten. Ich verzichte hier auf die Beschreibung, will aber nicht verfäumen, an die etwaige Autorität, die ich als Alpenwanderer beim Lefer habe, zu appelliren und ihm dringend zu empfehlen, diefen Weg von unserem See nach dem Flufdelta ber Isar und Loisach ja nicht bei Seite zu laffen, wenn ibm ein beneidenswerthes Geschick einige freie Tage in dieser großen Natur unsers Baterlandes gönnt. Bas follen benn da Worte und Redensarten bedeuten, wenn die Natur der Dinge mit einem Male aus dem unergründbaren Raleidoftop Dir ein Bild erschütternder Schönheit vor die Augen balt? Die Macht des Wortes ist dann null und meine Beilen belfen Dir nichts, als daß fie Dir Vertrauen machen, felbst binzugeben und zu schauen. Bielleicht ergreift auch Dich dort oben auf der sonnigen Bobe, wo das tiefe Thal wie ein weiter Luftsee mit farbigem Boden amischen Dir und ben regnungelofen Alpen gahnt, jenes Befühl wolluftigschmerzlichen Behagens, das Dir die Rleinheit Deiner Schmerzen und Freuden, Deines Thun und Laffens nabe rudt. Die gewaltigen Bergftrome fiehft Du nur wie Faben; die Wälder mit ihren himmelragenden Föhren unterscheidet nur ihre Farbe von den anstoßenden braunen Aeckern, die

geheuere Eistuppen bes Benedigers und Grofglochners im Often scheinen Dir vorüberziehendes . Gewölf - Du aber. der Rleine, spannst Deine Arme über meilenlange schneebedeckte Bergzüge. Der Trug der Erscheinung wird Dich belustigen, und dazu wirst Du erstaunt und gerührt sein - ein wundersames Bewirr von Gedanten und Empfinds ungen wird von der schwindelnden Sobe ins Dasein gerufen. Biele Wege, auf benen Dein Jug gewandelt ift, überfiehft Du mit einem Mal, Du fpabst mit dem Blid nach neuen Bunkten und Bahnen, verlangend hängst Du an mancher weitblidenden Berghöhe, an mancher fanften Fluffrummung im schattigen Wald; sehnsüchtig schauft Du in bas himmels lichte Blau der Hochalpen, über denen die Sonne liegt und in allgemeiner Ahnung befragft Du Dich felbst, mas die jett alle thun und treiben mogen, die, von der Ferne verfredt, geschäftig unter Dir wimmeln.

Wenn wir, eingedenkt unseres Janusgestichtes, den Blick auf dem Wege von Ambach nach Ammerland von Zeit zu Zeit auch südwärts wersen, so sindet es sich öfter, daß die auf Landzungen in den See vortretenden Wälder ein Stück Schnee von dem Alpenrand abschneiden, das mit seinem Grün und dem Blau am seichten User eine Tricoslore bildet, das wahre dreisarbige Wappenzeichen der Vorsalpen. Dieses darf aber nicht am Abend gesucht werden — denn um diese Stunden ist von dem jenseitigen User, vom Westen her, unser ganzer Strand mit Roth und Gold übers

Manchmal führt der Weg weiter in den Uferwald binein, und bann funtelt und blendet es von brüben burch die Luden der Stämme durch, daß die Abwechslung von Balbdunkel und bem gertheilten Sonnenfeuer bie Augen blendet, denen rothe und grune Rugeln vorschweben, wenn fle fich wegwenden. Das Licht bes untergebenden Geftirns fällt ja nicht gerade herüber, sondern ricochettirt auf der Spiegelfläche bes See's und zerfährt in Millionen zerriffene Bündel, die sich durch die kleinsten Rigen zwischen den Blättern und Zweigen am Ufer drängen. Gelangen wir wieder auf einen freiern Blat vor den Baumen, fo feben wir, wie eine ungeheure, breite Feuerfaule in die Tiefen bes Sees hinabsteigt, als wollte fie seinen Grund und die ganze Erde durchbohren und so mit ihrem Glanze dem Lichte begegnen, das in wenigen Augenblicken bei den Antipoden zu dämmern beginnen wird. Das dunkelrothe Berbstlaub wird glühender Scharlach; die Fenster in den Baufern des öftlichen Ufers glimmen, wie der Kern im bengalischen Rothfeuer. Das andere Ufer, hinter beffen Bobe die Sonne schon fast hinabgefunken ift, wird immer dunkler, je naber es an den See binreicht; an seinem Rande erscheint es uns rabenschwarz. Erst wenn das blendende Licht gang vom Himmel verschwunden ist, wird es drüben wieder etwas beutlicher, weil unser Auge nicht mehr vom himmel berab verwirrt wird. Vorher aber macht die Kläche des Sees noch allerlei Wandlungen durch. Die ebenso ungählbaren als unbeschreiblichen Farbentone ber Luft, Tone, beren Darstellung Du in keiner Optik findest und die weber Runft noch Zufall auf der Palette des Malers erzeugen können. finden ihr grelles Gegenbild im Wasser. Bald bildet der See nur mehr ein ungeheures Brisma, einen flammenben Regenbogen, der aber keine Aehnlichkeit mit dem Meteor unserer Regenatmosphäre hat, sondern vielmehr jenem arcus coeli gleichen mag, den sich die Christen vorstellen, wie er nach den Wettern und Schauern des Jüngsten Gerichtes auf einen neuen Himmel und eine neue Erde schaut und seinen lichtesten Punkt über der diamantenen Stadt, dem neuen Zerusalem, hat.

Allmählig vereinen sich die Farben des Wassers zum gleichmäßigen Purpur, hierauf zum tiesen, dann zum bleischen Gold und nun ist die Wasserstäche der unvergleichlichste Metallspiegel, den die Vorstellung ersinnen kann. So bezgreift es sich, daß man, wie Föringer erzählt, von der Spitze des Peissenberges aus, der violett drüben in das Abendseuer hineinragt, die Wiederspiegelung des Schlosses Ammerland im See deutlich wahrnimmt. Fürwahr eine merkwürdige fast unglaubliche Erscheinung, wenn man bezbenkt, daß die Spitze des Berges von unserem hellen Strande immerhin ihre drei Meilen entsernt ist. Aber in dieser Hochlandwelt voll reiner Luft und mächtiger Farbe sind Wunder möglich.

Die dichte Nadelholzhecke, die sich um den Garten des massiven Schlosses zu Ammerland zieht, duftet im Thau, den der verlöschende Abend und seine noch ohnmächtigen Sterne bringen. Aus dem Hohlweg hallt munterer Gessang; die Hirten treiben ihre Pstegebesohlenen von den obenliegenden Waldweiden und die Holzknechte gehen von der harten Arbeit am See hinauf in die Userdörfer.

Das einkabende Licht in dem hübschen Stübchen des Wirthshauses verheißt uns die ersehnte Rube. Rasch haben wir durch den Garten, der mit herabgefallenen Blättern sußboch bestreut ist, und dessen entlaubte Baumkronen jest

in dem heranziehenden kuhlen Nachtwind schnattern, die Thure erreicht, an der uns der gutmuthigste aller Wirthe und sein braver Sohn erwarten.

Bald ift ein schmadhaftes Abendeffen aufgetragen; wir genießen es heute in ber netten Edfabine, durch beren Tenster der See bereinscheint, in munterer Gesellschaft. Bewohner des öftlichen Ufers, die drüben in Boffenhofen, Tuting, Bernried, auf ber "Rirchweih" waren, find in aablreichen Gruppen über den See ber gurildgefehrt und nebmen hier noch, ebe fie fich in ihre beimatblichen Dörfer auf bem Blateau des Oftstrandes gerftreuen, ihren Abendtrunk zu sich. Drüben nämlich gehört Alles, obwohl aut bairische Gegend, seit uralten Zeiten in bas Bisthum Augsburg und in diesem Bisthum herrscht die nachahmungswürdige Sitte. daß alle seine Kirchen an einem und demselben Tage Kirch: weihe haben. Dadurch wird Mancherlei vermieden, mas bei uns, in der Erzdiocese Munchen-Freifing, diese Feste mitunter in Zechereien verwandelt, die mit den blutigen Gelagen in Walhall die nächste Aehnlichkeit haben. men nämlich, da an einem Sonntag bieses, an einem anbern jenes Dorf feinen Festtag feiert, die Buriche aus verschiedenen Ansiedelungen zusammen, und es ist felten , daß fich aus den Unschauungen des engsten Bartikularismus beraus gegen Ende nicht eine gewaltige Schlacht ber Autochthonen und Heterochthonen entwickelt. - Soldem Uebelstande ist durch die schwäbische Sitte abgeholfen; Jeder betrinkt fich im Schatten seiner Benaten, in welchem Bergnügen ihn selten ein fühner Gindringling ftort, denn Alle find auf der beimischen Scholle in der gleichen Arbeit thätig.

Die Kirchweih feiernden Dörfer, die an Seen liegen, ftellen das meifte Contingent ju den Unglucksfällen auf

bem Baffer. Un solchen Tagen raft, wenn auch nicht ber See, doch das Bier und der Schnaps und will fein Opfer haben. Man pflegt am meiften bei foldem Rachhausefahren zu ertrinken. Die Rähne und Ginbaume werden von denen bie "ber Beimtehr begehren" übermäßig, oft mit Bewalt gegen die Einreden der Fuhrleute angefüllt und dann bringt die gehobene Stimmung der Ueberfahrenden Evolutionen mit fich, welche das Gemeinwohl gefährden, und zu welchen nicht selten der garte Theil der Bassagiere durch tole= rantere Liebenswürdigkeit die unerwünschte Beranlaffung gibt. Dann schwankt es - einige lachen, andere schreien, die bitten, jene droben, es schwankt noch einmal und du siehst nichts mehr als rudernde Urme, schwimmende Beibertleider und Belghauben. Dafür steht ein Bierteljahr später einer der uns bekannten rothen Pfahle am Strand, und beschreibt uns in Anittelversen die Katastrophe mit weislicher Berschweigung der verhängnifvollen Ursachen bei der "Beimtehr von der Kirchweih". -

Unsere Gesellschaft mag, nach den Bewegungen, die man von ihr auf dem Trockenen beobachtet, nicht ganz ohne Gesahr herüber gekommen sein. Der Eine erzählt auch von dem argen Schwanken des Kahnes, das von den muthe willigen Burschen am Steuer zum Entsehen der Weiber und Mädchen unablässig über den See her betrieben wurde. Die Andern schildern es auch und so wird es Einem im Zimmer ganz unstät zu Muth, von allen den Nachahmunsgen des Schaukelns, welche die zahlreichen Kirchweihgäste durch die überstandene Verlegenheit und den Festtrunk ermuthigt, um den vollbesehten Tisch her aufführen.

Es ist als ob die zwei Figuren an der Wand unter der Uhr sie nachäffen, denn auch diese schaukeln ihren Ober-

körper unaufhörlich hin und her. Das macht der Berpenbikel, an den sie mit einem unsichtbaren Faden befestigt sind und der sie so mit jedem Schlage zu sich herzieht oder wegstößt. Der nette Mechanismus stellt zwei bezopste Marquis dar.

Bersuchen wir es, uns auch noch ein wenig zu schauteln. Die Racht ist finster und keinen Fußbreit Landes siehst Du vor Dir auf dem Strande, doch im See glitzern Sterne und eine gelbliche Färbung im Südosten deutet an, daß der heraufziehende Vollmond bald die verdunkelte Fluth in ein Becken von geschmolzenem Metall verwandeln wird. Leicht ist der Kahn gelöst, die Welle schlägt klopfend an die Spitze und wenige Ruderschläge tragen ihn klucksend in die anprallende Wallung hinaus.

So treiben wir in den See, in die dichte Nacht. Rund um uns herum ift gar nichts, nur das Sternenlicht oben und das Blätschern des unsichtbaren Baffers dringen an Deine Sinne. Die reine Luft über der Seeflache erfrischt Dein Gehirn; es ziehen lautere, gute Gedanken in Dir berauf. Die Sprache ber großen Elemente redet zu Dir und Du denkst an mancherlei, was in Dir ruht, was in bem Gewimmel ber Stadt fich nie geregt hatte. Nimm nur das Ruder und steure sacht weiter hinaus - die beilige Stunde kommt nicht oft. Denke an die sinnlose Blage, welche in diesem Augenblicke, wie in allen andern, an dem geschäftigen Bolt ber Städte nagt; stelle Dir vor, wie fie jett im Qualm röthlicher Lichter sich abmuben im flüchtigen Benug, in unbelohntem Fleiß, in goldner Gunde und unheilbarem Elend - ftelle Dir die Mpriaden vor, die unter dem finstern Himmel wohnen und Du athmest ihn doppelt wolluftig ein, ben duftigen Wind und fährst immer weiter hinaus in die Nacht, die Bohlthaterin des Armen und die Lehrmeisterin des Ginfamen.

In die morgendlichen Träume mischen sich allerlei Bilder vom Rauschen des Meers an entfernter Rufte, verworrene Fahrten am Strand und Flüstern der Welle, und plötlich schlägft Du die Augen auf und fiehft auf ben See hinaus, der bis an das haus heranreicht und in niedern Wellen, die sich an den großen Riefeln überstürzen, die ein ungewohntes Morgenlied fingt. Wie ift ein folder Morgen schön! Statt der Holz- und Lorswägen, der Milch= farren und Drofchten ber Stadt, die mit unaufhörlichem Geraffel Dir den Staub jum Fenfter Deiner Stadtwohnung hereinwirbeln, rauscht die Fluth, es rauschen die naben Zweige und die duftigen Alpen schauen so frühklar in das Land, daß Du laut auf jubiliren willst. Nie glanzt ber Allrenschnee heller, als im Etrabl des Aufgangs. schon der Morgen allem, mas in der Natur steht und lebt einen Schimmer des Neuen und Jugendlichen gibt, so bewährt er seine Kraft an nichts mehr, als an dem, mas er am ersten erhellt, an den Gipfeln der Alpen; die schauen ätherrein, überirdisch berab. Das spätere Licht, wenn die Belle des Tages fich vermehrt bat, nimmt ihnen den jungfräulichen Schleier der erften Stunde. In dieser aber seben sie so neu aus, als wären sie durch einen unbegreiflichen Zauber erst während der entwichenen Nacht aus dem Innern unferer Erde beraufgedrungen und beleuchteten jest ihr eigenes Geburtsfest mit den blendenden Strahlen, welche die Firner der Sonne entgegen werfen.

In den Wälbern ist's noch still, im Dorfe ruhn noch Biele und so kommen wir fast ungegrüßt aus der kleinen Ansiedelung wieder auf den uns lieb gewordenen Uferweg.

Im Schlok, das einem solchen unter allen Schlössern bes Sees am meiften gleicht, wohnte einst ein seltsamer Baft. Es mar bief jener Lavalette, ber am Ende ber bunbert Tage, als der Imperator wieder vor den Thoren feiner Haupstadt ftund, durch einen tubnen Streich den großten Theil dazu beitrug, daß das gewagte Spiel des Raifers ein vorläufig gutes Ende fand. Er nahm nämlich plotlich dem oberften Borftand aller Berkehrsanstalten, der fich über bas Unerwartete gar nicht zu faffen wußte, mit ber gleichgültigften Miene seine Stelle ab und feste fich in Napokeons Namen bin. Das erleichterte die Lage des Corfen ungemein. Die Wichtigkeit dieses Dienstes wurde auch von den wieder eingesetten Bourbonen dadurch anertannt, daß fie ibn zum Tode verurtheilten. Schon mar ber Borabend bes Hinrichtungstages da, als es feiner Frau gelang, bei dem letten Besuche, den fie ihm abstattete, mit ihm die Rleider zu wechseln. In diesem Coftum entfam er, die treue Gattin aber war von dem Augenblick an unbeilbar mahnsinnig. Zuerst versteckte er sich in der Wohnung feines erbitterften Feindes, des Minifters des Innern in Baris, in einer Manfarde, dann entfloh er nach Baiern. In unferm Lande hatte er verschiedene Wohnorte und unter diefen auch das Schlof von Ammerland am Burmfee. Seine, wie der raffinirtefte Roman spannenden, Memoiren hat er bei uns geschrieben und so mare es nicht unmöglich daß die Abfassung eines Theiles derselben an unserm fried: lichen Ufer geschah. Die Geschichte dieses Mannes ist so wunderbar, daß ich in Versuchung war, ihr hier einen wei= teren Platz einzuräumen, aber ber Raum ist beschränkt und unsere Reise naht sich ihrem Biel. Es gibt überdieß kein biographisches Dictionnaire, in welchem die abenteuerliche Erscheinung nicht des Eingehenderen behandelt mare.

Jest gehört das massive Schloß mit den zwei dicken untersetzen Thürmen dem als geistreichen Dichter und Künsteler bekannten Grasen von Pocci. Geschichtliches ist weiter sonst nicht viel zu erwähnen. Unter den früheren Bestern des um 1700 erbauten Gebäudes siguriren einige hohe Herren, ein Bischof zu Freising, ein Churfürst von Köln, ein Bischof von Regensburg und am Ende gar die Chursfürsten des Baierlandes selbst. Jest soll Alles darin so aussehen, wie eben ein reicher Artist seinen Landsitz zu schmücken versteht.

Der Weg führt durch Niederwald und Rodungen fort. Manchmal kommt ein kleiner Bach und bringt seinen spärslichen Beitrag, der sich oft zwischen dem dickblättrigen Latztich am Ufer verliert, che er im Stand ist, den Rand des unruhigen Veckens zu erreichen. Dann senkt sich steil ein Abfall herab und läßt nur dem schmalen Wege noch Raum gegen den See; die kalkigen Steine schauen ans der Wand heraus und nur selten bindet die rothe Erica das schwanke Geröll.

Blicken wir rückwärts nach Süden, so verdecken die Waldspiten im See vor Ammerland den ganzen Alpenzug, nur die hohen Zinken, die sich aus dem Stock erheben, der die Alpe, die Zugspit, den Wachsenstein gemeinsam tragt, lösen sich neben dem Hintergrund der Föhren und Buchen los. Oben führen enge, vom dichten Wald verfinsterte Pfade; unten rauscht der Sec am kiesigen Strand und brennt die heiße Sonne auf die Lagerstätten der Eidechsen.

Hart am Wasser stehen nur mehr kleine Weiden, dann tommt der staubige Weg, dann die entblößte Schurse des Hügels und dann fängt wieder der Schatten im Laube wald an.

Nun sentt sich der Wald wieder bis ans User herunter. Da steht eine aus blutrothen Brettern zusammengezimmerte Rapelle unter den Bäumen mit einer gemalten Jungfrau drinnen. Selten entbehren die äußern Wände des Schmuckes der Kränze; Guirlanden aus Feldblumen, wie sie die Sonne des wechselnden Jahres erzeugt, hängen an den Pfosten; bald sind es Primeln oder einfältige Bellis, bald wieder Nelken und duftige Saxifragen. Dit knieet da auch irgend ein Andächtiger, der im Lustwandeln begriffen, in seiner erhöhten Stimmung das Himmlische, von dem er in der Schule gehört, in den seltenen irdischen Genuß hineinzieht, den ihm sein arbeitsvolles Leben gönnt.

Hinter einem Gehöfte, das in der Waldeinsamkeit am See verloren steht, thut sich mitten unter den Bäumen eine Eichengruppe auf. Um den größten und mächtigsten dieser Bäume geht rund herum eine Bank, die ihn einschließt. Seine Zweige und die weittragenden Aeste der andern Siche wölben eine Kuppe darüber und wenn der Morgenstrahl hincinscheint, meinst Du, es sei der smaragdene Dämmersschein in einem königlichen Badehaus des Ostens, wo aus grüner, glasbedeckter Wölbung sich das Licht herabgießt, und den lilienweißen nackten Gliedern in der Fluth des Alabasterbeckens die Farbe von Bildsäulen gibt, welche volles Mondlicht überschüttet.

Endlich, kommt auf üppigen Wiesen hingestreckt und so weit der beschränkte Blick reicht, von dichten Balbern umgeben, Almannshausen. Hohe Springbrunnen erheben sich aus sumpfigen Beihern und wehen ihren nassen Staub auf das Parterre von Blumen hin, welches um das Wohnshaus, ein wirkliches "Waldschloß" aus einer Tieck'schen Novelle im wohlgepslegten Boden liegt, die hohen Säulen sallen rasch zurück, aus dem Wald schwirren dunkle Töne, der See, den nur eine dünne Reihe von Zwergföhren verzsteckt, plätschert am ausgewaschenen Ufer, und wir — Iezgen uns neben die einladenden Bäume auf das tiese Grashin und schauen, während die Stimmen des Wassers und des Waldes reden, in den stahlblauen Himmel auf, unter dem dieses Schloß, durch grüne Wände von der Welt abzgesperrt, einen der beneidenswerthesten Versteckplätze einnimmt.

Für diejenigen, welche den träumerischen Genuß des Rafes lieben, empfiehlt sich ber grüne Saal. Die lauten Brunnen und der See dazu ichläfern ein oder reizen die Einbildungstraft an, den Lockungen der undeutlichen Tone nadzugeben und auf ihren glügeln ein Bebiet zu erreichen, in welchem es teine bestimmte Bestalt, nur Lichter, Farben und Klange gibt. So laub: und mafferreich mag fich die Phantafie des armen Buftenbewohners jene Balafte gludlicher Dasen vorstellen, die von Fontainen und unverweltlichen Blumen umgeben find. Die Insel, die gerade brüben aus den Wellen ichaut, mag dem Schwärmer bas selige Giland sein, das im Sonnenschein auf den Muthen des lauen Meeres schwimmt, und von dem hie und da Jubelklänge und Chöre herabdringen. So däucht uns dieser kühle Ort der Rube, wenn ihm der Rachmittag des Juli glänzt. Dann ift er eine Rubestelle, ein Divan des Raif, der dichterischen Siefta. Im Winter aber fiebst Du nichts, als ben Schaum bes lichtlofen Sees burch bie nadten Aeste und Gistropfen auf dem braunen Laub. Der

Wind rüttelt am verlassenen Schloß und nur sehr wenige schwarze Fleden schaun aus dem zusammengewehten Schnee.

Vor dem Schloß steht eine enge niedrige Allee von Zwergfichten. Es ift, als ob Robolde und Gnomen fich in Bäume verwandelt hätten und in knorriger Gestalt Scherze aufführten, die Jahrhunderte dauern. Uebereinander, durcheinander, rathjelhaft abgebrochen, verschlungen, anseinandergebogen und in unmöglichen Curven wieder gufammenlaufend, gauteln diese Baume am Wege ber, pflanzliche Bespenster. Biele haben ein Gesicht, Andere Arme mit Hand und Fingern; der streckt einen trallenhaften Fuß vor und jener fährt mit dem Ropf durch den andern hindurch. ift Alles edig, spitig in diesem nechischen Bang. Die Unholde zerreissen Dir die Kleider, oder halten Dir einen Querftod bin, an den Du Dich ftogt. Wieder andere find gar zur Balfte abgestorben und grünen auf ber anderen Balfte fort, bis fie in einen zweiten Stamm hineinmachsen, ber ihr hinfallendes Leben in fich herüberziehen will. Bern werfen sie Dich auf den mit Nadeln bestreuten Boden, wenn Du nicht aufmerkst, welche Fallen Dir die kantigen Wurzeln auf dem unterhöhlten Erdreich stellen. Mit Weibern treiben sie ihren ärgsten Spuck; nimm keine Damen mit durch den engen Gang, wenn Du nicht Rlagen über breis edige Wunden im dunnen Gewand hören willft.

Mit solchen geh' aber die sanften und für die Sonne uns durchdringlichen Wege hin, welche der geschmackvolle Architekt Himbsel durch die Wälder am Uferabhang gezogen hat. Die Kühlung, welche immer von den bewachsenen Herabstießt vereinigt sich mit der vom See aufsteigenden Frische und dieses Fächeln geleitet Dich mit Deiner Gesellschaft, welche da gern nach der Erdbeere im Moos späht, sachte bis zu dem Strande von Leoni. Diese seuchte Frische hat auch bewirkt, daß an diesen Höhen der Pflanzenwuchs so üppig steht, wie an wenigen Stellen im Borlande. Der Thau des Morgens haftet da, weil die Hügel ihn gegen Often schützen, die zum erwärmenden Mittag. Der aber legt sich mit seinen heißesten Strahlen an die Abhänge; so wirken Sonne und Feuchtigkeit zusammen, um kräftige Stämme und wucherndes Farrenkraut groß zu ziehen.

Von Leoni und seiner Villa mit "italienischer" Façade ist nach dem, was wir miteinander gesehen haben, nichts mehr zu erzählen. Aber in der kleinen Villeggiatura, die von Schimon sür Sommergäste zusammengezimmert wurde, sieole Dich einige Woche der warmen Zeit an. Sie steht mitten in einem jener Laubwaldbüsche, welche das steile Oftuser so verlockend auszeichnen; was die Natur des See's Dir vieten kann, hast Du zur Hand. Die weite Fernsicht auf den höchsten Theil der Alpenkette, die von da aus bestrachtet, auf den Wassern des südlichen See's zu schwimmen scheint, das einladende Bad auf dem reinlichen Kiessstrand und den vor Teiner Thür sich ausbreitenden Schatten hoher Buchen. Geh hin und bade Dich dort Wochen, oder noch besser Monate lang in der Luft, die über Alpen und See berkließt.

Das gelbe Schloß weiter unten am Ufer, welches ein umzäunter Park einfriedigt, ist Berg, eine Besitzung ber Krone. Dort, an dem Lieblingösitze des guten Maximilian mag der junge König weilen und über die klaren Gewässer

nach den Alpen hinüberschauen, den Mauern des Baiernslandes, und nach jenem Strande bei der Insel, auf das uns vollendete Werk seines Baters.

Von diesen beiden Orten zieht fich die Bobe fteil gegen Often binan. Wer fie besteigt genießt mit jedem meiteren Schritte immer größere Fernsicht über den See, die Böhen des anderen Ufers und das Bochgebirg. füdlich auf ihrem Gipfel fteht an einem Baldfaum eine steinerne Säule und Bank. Die ungeheure Kernsicht, in welcher dein Aug die versenkten Moosflächen, die weiten Balber, die grünen Vorberge und bie unermegbare Rette ber Alben aus dem feenreichen Salzburg bis zum deutschen Meer umfaft, mar der Freudenplat des Meisters der Land: schaft, Rottmann. Die Ausspannung großer Linien unter dem tiefblauen Firmament mußte ihn, deffen Augen die eines Lichtgottes waren, an die flaffischen Bestade bes füdlichen Landes erinnern, deren einzige Schönheit er auch für unsere Auschaufing durch seinen Binsel verherrlicht hat. Dort oben webt so ein Licht, wie im "Sonnenaufgang von Aulis" und die greifbaren Umriffe ber Berge erinnern an die Lafurlinien der akrokeraunischen Ruften.

Jeder weiß, daß ich von der "Rottmanns-Höhe" spreche. Der See wird nicht so in das Bild hineingezogen, wie drüben auf der Terasse von Feldasing, aber, wer weiß, ob uns nicht der weitere Blid in die hohen Gebirge des Oftens dafür entschädigt. Gewiß zeugt auch die Wahl dieser weite hin ragenden Höhe für den Schönheitssinn des Meisters.

Ginen Sinn anderer Art hat derfelbe Architekt himbsel, dem wir die anerkennenswerthe Anlegung reizender Baldwege auf diesen Hügeln verdanken, bethätigt, indem er die ganze Steigung herauf in abgemessenen Zwischenräumen die Kreuzwegstationen in soliden kleinen Rapellen aufführen ließ. Sie laufen vom Uferabhang Leonis bis nach Auftirchen. Es muffen viele gute Ziegelsteine in diesen Constructionen stecken.

So wollen wir denn diesen "Kreuzweg" nachwandeln. Sein Ziel, Auffirchen, ist der lette Ruhepunkt unserer Reise. Schon steht es vor uns, mit der spitzigen Kuppel seines Kirchthurms, einer Pickelhaube nicht unähnlich. Was wir dießmal miteinander droben ansehen, ist nicht das Mirazkelbuch der Pfarrei, in dem über tausend Wunder ansgezeichnet sind, nicht das wunderthätige Bild der Kirche, nicht die Botivtaseln und Kerzen. Es gilt den Schluß unserer Wanderung und wir haben Anderes zu betrachten.

Sehen wir uns auf die Berande des hübschen Sommerhauses, welches der Wirth erbaut hat, und sehen wir hinaus. Die Aussicht des hochliegenden Dorses gehört nicht mehr dem See an — man erblickt, aber in wunderbarer Nähe und Pracht, über eine mäßige Thaleinsenkung hin, die Gebirge der Isar, des Inns und der sernen Salzach. Ein schwermüthiger Zug liegt über den sinstern Wäldern, auf die sich die blauen Berghöhen zu stügen scheinen, schon steigt es aus dem unten liegenden Moor wie Nebel herauf und Alles wird filler und stiller.

Der Birth — ber einsichtsvollste Mann weit und breit in der Gegend jest sich zu uns und erzählt von seltsamen Bräuchen armer unwissender Bauern, von Jahrmarkt und Ablaß, und wie das Lesen mancher Zeitungen, die viel Boses und Abergläubisches unter die Leute säen wollen, in seiner Gegend abnähme.

— Gott sei Dant! sett der brave Mann hinzu. Unterdeffen hat fich der Schullehrer, ein kundiger Mu= situs, des Klaviers in der luftigen Halle bemächtigt un bald dringen Töne, wie Sehnsucht nach den Bergen, deren Pracht im Abend vor uns erlischt, in die Luft. Drinner brennen schon Lichter — noch ein Blick in die Ferne unl auch dieser Tag ist verschwunden, wie die vergangenen verschwunden sind, und die zukünstigen verschwinden werden.

Lieber Lefer, wir muffen une trennen! Gin Sommet ift über uns in diesem Lande babingegangen. mit den Anemonen ausgezogen und kehren mit den Astern 3ch habe dir viele Herrlichkeiten meiner Beimath gezeigt; dort stehen ihre erhabenen Alpen mit den oft geschilderten, nie ergrundeten Wundern, da rauschen ibre grunen Ströme zur großen Dongu binab; überall begrangen bobe Forfte ihre gefegneten Fluren. Aus den Bugelfranzen der Vorlande wie aus den Mulden eistragender Bochgebirge icauen bie unergrundlichen Seen in benen fich ihr reiner himmel spiegelt. In ben weiten Gauen wohnt ein Bolt, dem alle Fähigkeiten innewohnen, fo glücklich zu werden, als es die Welt erlaubt. Das acht Menschliche lebt in ihm und boje Sahrhunderte haben es nicht unterdrückt. Beil ihm! Und Du, Leser, wirst, wenn Du bas Glud haft, noch oft unter ihm wandern zu können, am Ende mit mir glauben, daß fich der Traum bes Lebens auf dieser Flur leichter träumt, als auf vielen Strecken der anderen Erde.

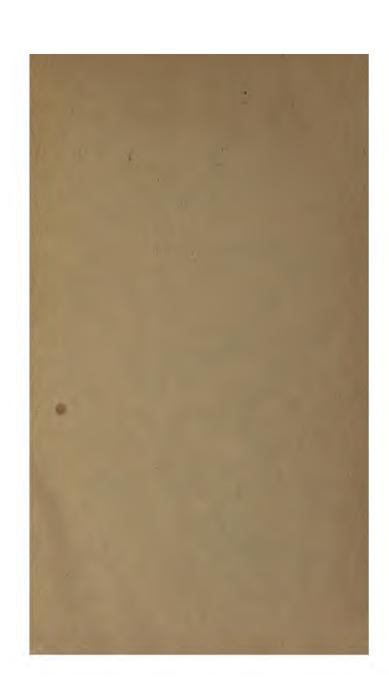

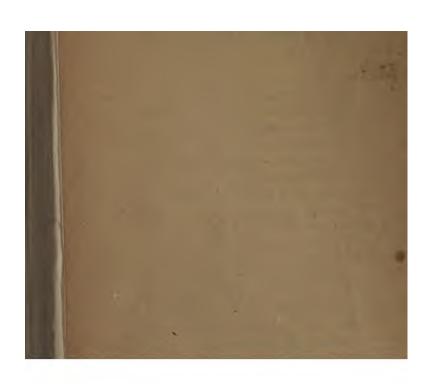



